

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



.

### Rormalien.

# Nachschlagebuch

für

# Lehrer und Direktoren

ber

Defterreichifden öffentlichen Symnafien.

Busammengetragen

bon

P. Timothens Anton Matanschet, o. s. B.

Drifte ganz umgearbeitete und vervollstänbigte Ausgabe.

Prag.

Carl Bellmann's Berlag.

1864.

KF 2359

ATVARD COLLEGE LIBRARY
BY EXCHANGE

Drud und Papier von Carl Bellmann in Prag.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

#### Seiner Gnaden

bem

hodwurdigften, hodgelehrten, hod- und Bohlgebornen Berrn berrn

# Joh. Nep. Ignaz Rotter,

Abt des altehrwürdigen Benedikiner-Erzstiftes zu Breunov und des Stiftes zu Braunan, infalirten Präsiaten des Königreiches Böhmen, Gr. Excellenz des Hochwürdigken t. p. herrn Bijchofes, sowie des Dochwürdigken bijchöfe, Confikoriums in Königgraf wirklichen Rathe, Comthur des hoh. lats. Franz Isses-Ordens, Ritter des fonigl. preußischen Rethen-Abterdrens; Parter-Abdas des Stiftes Kaczen in Rähren, Proble von Bahlftadt in Scieffen, Oottor der Theologie, an den L. !. Dochschulen in Graz und Prag gewesenn ö. o. Profesor der Dogmatik, emeritriten Decan und Rector Magnificus der Carl-Ferdinand-Universkätzt wirkenden Migliede des Museums des Koigreiches Böhmen und anderer um das Baterland wohlsverienn Gesculfchaften, Ehren-Mitzliede der gelehrten Gesculfchaft für vaterländische Aultur in Brestan u. f. w., u. f. w., u. f. w., u. f. w., u. f. w.

in ichnlidiger Bankbarkeit und tieffter Chrfurcht gewidmet

bom '

Berfaffer.

89205

### Porrede.

Indem wir hiermit die britte Ausgabe unseres Normalien-Nachschlagebuches ber Oeffentlichkeit übergeben, wünschen wir nichts sehnlicher, als es möchten die hochverehrten Herren Amtsgenossen Ihr den früheren geschenktes Wohlwollen und Ihre Nachsicht auch auf diese übertragen wollen.

Den höchsten und hohen Herren, die uns anläßlich der mit der Berfassung der ersten Ausgabe gehabten Mühe Ihre huldvollen Anerkennungen mündlich oder schriftlich haben zusommen lassen, sagen wir, qua pares sumus reverentia, unseren, schuldigen Dank. Ihre freundlichen Werte haben uns sehr erfreut und in vollem Maße entlohnt.

Auch Sr. Hochwohlgeboren Herrn t. t. Universitäts = Professor Bonit bürsen wir nicht unterlassen, für die gefällige Anzeige unseres Buches in der österreichischen Symnasial Beitschrift aufrichtig zu danken, und gestehen wir hier offen, daß wir Seine Rathschläge ohne Widerrede prodat finden. Wenn wir sie aber trotdem nicht alle befolgt haben, so geschah das aus, wie wenigstens wir und einbilden, guten Gründen, deren Auszählung aber man im Leben mit dem Allbekannten auszuweichen pflegt: "Es ginge wohl, aber —." Ein Blick in diese neue Ausgabe dürfte den hochverehrten Herrn Professor überzeugen, daß es uns am Willen nicht gesehlt hat.

Den Gebrauch auch bieser umgearbeiteten Auflage bes Buches betrefsfend, wiederholen wir, was wir in der Borrede zur ersten Ausgabe gesagt haben, nämlich:

"Jebe gewünschte Auskunft suche man vorerst immer im Repertorium auf; dieses weist dann auf die betreffende Seite, die Abtheilung und den Punkt oder Paragraph im Buche hin, wo fast durchgängig mit den Worten des Originals das Entsprechende gesagt und auf das Datum und die Zahl des bezüglichen hohen Erlasses, so wie auf den Fundort desselben hingewiessen wird.

Wo mehre Fundorte angebbar waren und sich unter ihnen auch die Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien befindet, da wählte der Gesertigte diese letztere, weil er voraussetzte, daß jedes Gymnasium ein Abonnent dieser Zeitschrift sei."

Schließlich glauben wir noch bemerken zu sollen, baß, wenn wir im Contexte ober in Citaten nicht überall ben hohen und höchsten Behörden ober Würdenträgern den ihnen gebührenden Titel beigefügt haben, wir das durch aus nicht aus Mangel an der ihnen unbedingt schuldigen Ehrfurcht, sondern einzig nur des Zeit- und Raumersparnisses wegen gethan haben, und wollen wir daher den entsprechenden Titel überall, wo er nicht angesetzt ist, verstanden wissen. Insbesondere gelten uns die Abstürzungen:

| A. H. E.                      | für: | Allerhöchste Entschließung.                           |
|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| Bb. ·                         | . ,, | Band.                                                 |
| D. G.                         | . 11 | Disciplinar-Gefet für bie Ghmnafien Bohmens.          |
|                               |      | Prag. Aerarialbuchbruckerei. 1852.                    |
| F. M.                         | "    | Hohes f. f. Finang-Ministerium.                       |
| <b>&amp;</b> . <b>C</b> .     | "    | Ghmnasial-Cobex, b. i. Sammlung ber Berord-           |
|                               |      | nungen und Vorschriften über bie Verfassung und       |
|                               |      | Einrichtung ber Ghmnafien. Bierte Auflage. Bien.      |
|                               |      | Schulbücher-Verschleiß-Abministration. 1829.          |
| <b>&amp;</b> . D.             | "    | Hohes t. t. Gubernial-Detret ber Proving Böhmen.      |
| <b>&amp;</b> . <b>&amp;</b> . | **   | Hohe t. t. Gubernial = Berordnung ber Proving Böhmen. |
| <b>ග</b> . კ.                 | "    | Beitschrift für bie öfterreichischen Symnafien. Wien. |
|                               |      | Gerold, und Gerold's Sohn.                            |
| H. <b>L</b> . D.              | "    | Hohes t. t. Hof-Kanzlei-Detret.                       |
| y. G. B.                      | "    | Landes-Gefet-Blatt bes Königreiches Böhmen.           |

| L. R. B.         | für: | Landes-Regierungs-Blatt bes Königreichs Böhmen.    |
|------------------|------|----------------------------------------------------|
| ł. S. <b>B</b> . | **   | Hohe I. t. Landes-Schul-Behörde in Böhmen.         |
| શ. હt.           | **   | Hohe t. t. Lanbesstelle bes Königreiches Böhmen.   |
| M. H.            | **   | Hohes t. t. Ministerium des Handels.               |
| M. I.            | **   | Hohes t. t. Ministerium bes Innern.                |
| D. E.            | "    | Entwurf ber Organisation ber Gymnasien und         |
|                  |      | Realschulen in Defterreich. Wien 1849.             |
| Praes. ober p    | r. " | Hohes t. t. Präsidium.                             |
| ෳ. ඡ. ඡ.         | "    | Provinzial-Gesetssammlung b. Königreiches Böhmen.  |
| R. G. B.         | "    | Reichs-Gesetz-Blatt.                               |
| Staats-M.        | 17   | Hohes t. t. Staats-Ministerium.                    |
| St.              | **   | Hohe I. I. Statthalterei in Böhmen.                |
| St. Praes.       | Ħ    | Hohes t. t. Statthalterei-Präsidium in Böhmen.     |
| St. H. D.        | "    | Hohes I. I. Studien-Hof-Commissions-Defret.        |
| u. M.            | "    | Hohes t. t. Ministerium für Cultus und Unterricht. |

Braunau, Mitte Mai 1863.

Fimoth. Matauschek.

# Einleitung.

Die jüngste Gymnasial-Reform und die gegenwärtige Organisation des ganzen Unterrichtswesens der österreichischen Gymnasien gründen sich zu allerserst auf den sogenannten Organisations-Entwurf, oder, wie das Buch eigentlich betitelt ist, auf den "Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. Wien 1849."

Der Inhalt biefes Buches zerfällt, soweit er die Gymnasien anbelangt, in fünf Abtheilungen mit einigen Borbemerkungen und einem Anhang, der die nöthigen Instructionen für die Lehrer der einzelnen Fächer u. f. w. enthält.

Die erste Abtheilung erläutert die allgemeinen Bestimmungen, die zweite handelt von dem Lehrplane, die dritte von den Schillern, die vierte von den

Lehrern, bie fünfte endlich bom ber Leitung ber Gomnafien.

Da es unsere Aufgabe nicht sein kann, ben gebrucken "Entwurf" zu kopiren, berselbe aber nichts besto weniger die Grundlage der meisten Bestimmungen bleibt, von denen im Nachsolgenden die Rede sein wird; so schieden wir Behuss des leichtern Nachschlagens die Raterien mit Angabo der Seitenzahl, auf der sie im Originale zu sinden sind, hier vorans, n. z.:

#### I. Abtheitung.

| Allgemein                                                         | e Be                 | ft i m | m u        | nę   | 3 e 1 | t.   |     |     |    |   |   |   | <b>-</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------|------|-------|------|-----|-----|----|---|---|---|----------|
| gweck der Gymnasien §. 1<br>Errichtung der Ghmnasien §. 2 u       | nd 3.                |        |            |      | •     |      |     |     |    |   |   | • |          |
| Ober- und Untergrunasium §. 4<br>Deffentliche und Brivat-Grunasie | —7<br>n <b>§.</b> 8- | -16    | * .<br>T   | • ,  | •     | •    | •   |     | •. | • | • | • | 15       |
| II.                                                               | Abthe                | iluu   | <b>B</b> • |      | •     |      |     |     |    |   |   |   |          |
| Det                                                               | r Lehr               | pla    | ıt.        |      |       | •    |     |     |    |   |   |   |          |
| Unterrichtssprache S. 17                                          |                      |        |            |      |       |      |     |     |    | • | • | • | 19<br>20 |
| Behandlung ber                                                    | einze                | Ine    | n (        | 53 e | g e : | n įt | ä n | be. |    |   |   |   |          |
| Religion §, 22<br>Lateinische Sprache §, 23—26                    |                      |        |            |      |       | <br> |     |     | •  | • |   |   | 21<br>22 |
| Mataufdel, Rormalien.                                             |                      |        |            |      |       |      |     |     | 1  |   |   |   |          |

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Scitt.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Griechische Sprache §. 27—30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26          |
| Muttersprache und andere lebende Sprachen 8, 31-36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28          |
| Geographie und Geschichte §. 37—40 abgeanbert erfte extra Beilag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e.          |
| Mathematil 8. 41—44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32          |
| Mathematik §. 41—44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36          |
| und abgeandert zweite extra Beilage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Philosophische Propädeutik §. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37          |
| Palliaranhie Zeichnen Gelang Ghmnastif 8 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38          |
| Schriftliche Arheiten der Schüler & 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —           |
| Stumbeneintheilung 8 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39          |
| Philosophische Propädeutit §. 49<br>Kalligraphie, Zeichnen, Gesang, Gymnastit §. 50<br>Schriftliche Arbeiten der Schüler §. 51<br>Stundeneintheilung §. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40          |
| Lehrbücher §. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41          |
| Lehrmittelsammlungen §. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41          |
| Abweichungen vom Lehrplane §. 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <del></del> |
| Reduction & K7 KQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. 70       |
| Echulgelb §, 57—58,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| THE STRANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , •         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . :         |
| Die Schüler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Schuldiseinlin §. 66-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 49        |
| Rlassenbuch 8, 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58          |
| Rlaffenbuch & 72<br>Berfetung, Berfetungs und öffentliche Britfung & 73-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Semestralgengriffe § 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 61        |
| Rangerbming ber Schiller 8, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AB          |
| Rangerbnung ber Schiller 8. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R4          |
| Mannalementific & 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 77        |
| Abgangszeugnisse S. 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78          |
| Springified frequency. Re and the street of  | 10          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| EV: Wotheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| On the Continue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Die Lehrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| the state of the s | -           |
| Ordeninge, Revens und Dilselegrer 8. 91—94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79          |
| Orbentliche, Reben- und Hilfslehrer §. 91—94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81          |
| Klassenkehrer (Klassenborstand) §. 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 82        |
| Anstellung und Entlassung ber Lehrer an Staatsgemnasien §. 98—1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02 84       |
| Lehren ber Spmnasien, Die nicht Staatsgymnasien sind §. 103—10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.86        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| V. Abtheilnug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 4. motherund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Leitung ber Ghmnasien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Humittalkana Osituus 8 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۸          |
| Unmittelbare Leitung §. 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89          |
| Direttor §. 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Lehrerconferenz §. 110-114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93          |
| Symnafialatten §. 115—116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98          |
| Symnafialatten §. 115—116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94          |
| Mittelbare Leitung §. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95          |

|                   |             | Auhang.                                                        | <b>C</b> alsa |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| R <del>r</del> o. | I.          | Einleitung zu den Inftructionen                                | Spite.<br>99  |
| out.              | Π̈́.        | Bur Instruction für ben Unterricht in ber lateinischen Sprache | 101           |
| **                | Ш.          |                                                                | 110           |
| 77                | ΪΫ.         |                                                                | 110           |
| *                 | 4 V .       | Zur Instruction für ben Unterricht in ber beutschen Sprache    | 119           |
|                   |             | als Muttersprache                                              | 101           |
|                   |             | b) Lehrplan für die flavischen Sprachen als Muttersprache.     | 145           |
|                   | v.          |                                                                | 140           |
| **                | ٧.          | Sur Aufrierion für den kuterticht in Senkichhie um Se          |               |
|                   | VI.         | Bur Instruction für ben mathematischen Unterricht              | 100           |
|                   | VI.<br>ЛЦ.  | Zur Instruction für den naturwissenschaftlichen Unterricht     |               |
| 77                | ш.<br>Ш.    |                                                                |               |
| n V               | III.        |                                                                |               |
|                   | IX.         |                                                                | 110           |
|                   | X.          | Modanhuch                                                      | 100           |
|                   | XÏ.         | Riaffenbuch                                                    | 102           |
|                   | XII.        | Bersetung und Versetzungsprüfungen                             |               |
|                   | Ш.          |                                                                | 100           |
|                   | IV.         |                                                                | 107           |
| " ~               | 77.         | Rlassenlehrer                                                  | 197           |
| " <del>- 5</del>  | A V .       |                                                                | 200           |
| n 43              | , V J.      | a-c. Formulare                                                 | 211           |
|                   | ر<br>مامارس | r Entwurf ber Organisation erhielt aber nur allmälig und par   | <b>.</b>      |
|                   |             |                                                                |               |
|                   |             | sestraft, und wurde er im laufe der Zeit zum Theil wieder      | #O=           |
| _                 |             | ım Theil durch Zusätze und Erläuterungen vervollständigt.      |               |
|                   |             | erste Reminif von seinem Dasein erhielten die Gymnasien        |               |
|                   |             | richts - Ministerial - Erlasse vom 15. März 1849 3. 6467 -     |               |
|                   | z. Ge       | eptember 1849 3. 53677) —; die Verordnung des U. M. v.         | . Ż1.         |
| Septe             | mber        | 1849 3. 6545 — (8. St. 2. Ottober 1849 3. 55626) —             | be=           |
|                   |             |                                                                |               |

fabl bereits, det der Leitung und den dringenden Berbeijerungen der Gommasien und Realschulen die im Entwurfe über die Organisation vorgezeichnete Richtung zu verfolgen.

Der U. M. vom 24. November, 10. December 1849 B. 8799 — (L. 17. December 1849 B. 70758 —) ordnete weiter an, daß ber §. 72, betreffend die Flihrung bes Rlaffenbuches und bie bagu gehörige Inftruction Nro X.; bann

§. 97, betreffend ben Rlaffenlehrer, und die dazu gehörige Instruction Nro. XV; und die

§§. 110—114, betreffend die Lehrer-Conferenzen in Birkfamkeit traten. Rach dem U. M. vom 9. August 1850 Z. 6562 — (L. S. B. 30. August 1850 3. 1183) - sollte die Ausführung ber §3. 57 und 58, betreffend die Bestimmungen über die Leistung des Schulgeldes in genaue Erwägung gezogen und hierüber gutachtlich Bericht erstattet werben.

In Folge bes 11. M. vom 19. Ottober 1850 3. 8885—1063 (— &. S. B. 29. Oktober 1850 3. 2266 -- ) traten die §§. 75 und 76 fammt bem Anhange Nro. XII, die Semestralzeugnisse betreffend, in volle Wirtsam-

ber &. 100, die definitive Anstellung ber Gomnafial-Direktoren betreffend, gemäß bes U. D. vom 21. Janner 1851 - (G. 3. 1851. Seite 231).

Bolle Gesethestraft endlich erhielt bie im Organisations-Entwurfe burchs geführte Reform ber österreichischen Gumnasien am Jahresschlusse 1854.

"Seine kais. königl. Apostolische Majestät haben nämlich mit Allerhöchstem Handschreiben vom 9. December 1854 die in Folge allerhöchsten Aufstrags dargestellten Erfahrungen hinsichtlich der Erfolge der provisorischen Orsganisation der Gymnasien zur Kenntniß zu nehmen und die Bereinigung der ehebem bestandenen zwei philosophischen Jahrgänge mit dem Gymnasium, und deinnach die Beibehaltung der achtsährigen Gymnasien mit der an denselben gegenwärtig eingeführten Lehrmethode und mit den derzeit bestehenden Einzichtungen ilberhaupt Allergnädigst zu genehmigen geruht, insosen Abweichungen nicht durch die nachstehenden A. H. Anordnungen hinsichtlich einzelner Bunkto begründet werden.

1. Der Ausbildung der Schüler in der lateinischen Sprache ist besonbere Sorgfalt zuzuwenden; die philosophische Propädeutik ist mit größerer Aussährung zu behandeln, als es die jett (1854) der Fall ist, und dieselbe hat sodann auch einen Gegenstand der Maturitäts-Prüsung zu bilden.

2. In Bezug auf die Unterrichtssprache hat als oberfter Grundsatz zu gelten, daß der Unterricht immer und überall in der Sprache zu ertheilen ist, durch welche die Bildung der Schüler am besten gefördert worden kann; demnach ist sich unter allen Umständen einer Sprache zu bedienen, die den Schülern so destannt und geläusig ist, daß sie den Unterricht mittels derselben mit ganzem Ersolge empfangen können, auch da, wo in Folge dessen die deutsche Sprache nicht ausschließliche Unterrichts-Sprache sein kann, ist der Unterricht in allen Ghmnasien, mit Ausnahme der lombardisch-venetianischen, in dem Maße, als es gründlicher Bildung dienlich ist, und daher jedensalls in den höhern Klassen vorherrschend in deutscher Sprache zu ertheilen, welche ohnebin an allen, auch den lombardisch-venetianischen Ghmnasien, obligater Gegenstand sein muß. Insoweit es mit diesen Grundsäsen vereindar ist, könenen jedoch auch andere Landessprachen als Unterrichts-Sprachen gebraucht werden.

Demgemäß find die jeweilig geeigneten Bestimmungen hinsichtlich ber einzelnen Ghmnasien von dem Minister (für Kultus und Unterricht) zu treffen.

3. Zum Behuf der Erlangung zwecknäßiger Lehrbücher, insofern es an solchen für einzelne Gegenstände oder Klassen noch mangelt, hat der Winister für Kultus und Unterricht Programme ausarbeiten lassen, welche so zu verfassen sind, daß darin die Zwecke, der Charakter des Unterrichts und der Ordnung desselben festgestellt erscheinen. Neue Lehrbücher sind der Genehmigung des (Unterrichts-) Ministeriums zu unterziehen und unter den von demselben genehmigten Lehrbüchern ist den Lehrern die Wahl für ihren Gebrauch jedoch nur in der Art zu überlassen, daß ein Wechsel des Lehrbuches im Laufe eines Lehrkurses des bezüglichen Gegenstandes nicht stattsinden darf.

(4. Im Jahre 1858, wo der bestehende Gymnasial-Plan in den deutschen stronländern und beziehungsweise auch im Königreiche Ungarn wäherend eines achtjährigen Kurses zur vollständigen Ourchsührung gekommen sein wird, ist aus vertrauungswürdigen und bewährten Fachmannern verschiedener Kronländer, so wie aus einigen Fakultäts-Prosessoren eine Kommission zu bilden, welche die Wirkungen der seizigen Ghmnasial-Einrichtungsorgfältig zu prüsen und ihre Anträge über etwaige Verbesserungen zu erstatzten kohren wiede

ten haben wirb.)

Nach diesen Bestimmungen ist bei der fortschreitenden Einrichtung und Leitung des Ghunnasial-Unterrichtes im ganzen Reiche vorzugehen, und sind die hiezu erforderlichen Anträge nunmehr auf dieser Grundlage zu erstatten."

U. M., 16. December 1854, 3. 1432. St. 25. December 1854, 3. 42933.

G. 3. 1855, S. 160.

Ueber die Organisirung der Gomnasien in Ungarn, Kroatien, Siebenbürgen und der Respondschiff in der Uebergungs-Beriode zum neuen Lehrplan ist nachzulesen: Gomnasial-Zeitschrift 1850 Seite 119 und d. s.; dann 1851 S. 572 u. d. s., und 1852 S. 408 u. d. s. und Seite 573 u. d. s.; ferner 1853 S. 522; 1854 S. 812 u. d. s.; 1855 S. 79 und S. 166.

Ueber die Organisirung des Gymnasial-Unterrichtes im Lombardisch-Benetianischen Königreiche in der Uebergangs-Periode zum neuen Lehrplan handelt der U. M. 17. September 1851; — Nachzulesen: G. 3. 1852 S. 55 u. d. s.; 1853 S. 672; 1855 S. 80 und S. 605.

Neber die Regulirung der galigischen Ghmnasien und die Sprachensfrage lese man: G. 3. 1850 S. 862. U. M. 12 September 1850.

# Erste Abtheiluna.

#### Allgemeine Bestimmungen und Standorte der ofterreichischen Shunafien.

1. Symnaften find Lehranstalten, die unter wefentlicher Benützung bet alten Klaffischen Sprachen und ihrer Literatur eine bobere allgemeine Bilbung bezweden und zugleich für bas Universitäts-Studium vorbereiten. D. E. S. 14. §. 1.

2. Thre vornehmste Thatigfeit ift "Erziehung burd Unterricht", u. M. 31. August 1852 3. 9105.

L. S. B. 16. September 1852 3. 4561.

G. Z. 1852 S. 838 erster Absak.

und foll biefer von mahrhaft driftlichem Beifte burchweht fein,

U. M. 16. Janner 1854 3. 11851. 2. S. B. 27. Janner 1854 3. 526.

. 3. 1854 S. 162 erfter Abfat. bamit Charafter und Geift ber Zöglinge gleichmäßig ausgebildet werben.

U. M. 29. Juni 1851 3. 6512. L. S. B. 16. Juli 1851 3. 3088. G. 3. 1851 S. 750, Zeile 3 von oben.

3. Bu unterscheiben find vollstanbige Symnafien mit acht, bann

Unterghmnasien mit vier Klassen.

Das Unterghmnafium bereitet auf bas Oberghmnafium vor; es hat aber, indem es jeden seiner Lehrgegenstände zu einem relativen Abschlusse führt, und mehre bavon in vorherrichend popularer Beise und prattischer Richtung behanbelt, ein in fich abgefcoloffenes Ganges von allgemeiner Bildung zu ertheilen, das für eine größere Zahl von Lebensverhältnissen erwünschlich und ausreichend ist, und zugleich auch als Vorbereitung für die Oberrealschulen und weiter für die technischen Institute zu dienen vermag.

Das Oberghmnasium \*) sest diesen Unterricht in mehr wissen-schaftlicher Weise fort, und ist die specielle Vorbereitungsschule der Universität.

D. E. S. 14, §. 4 und §. 5.

"Wenn nun bas Untergymnasium die Lehrgegenstände, auch die Sprachen nicht ausgenommen, in minder umfaffenber, mehr popularer Beife, und soweit es möglich ift, mit praktischen Anwenbungen behandeln, bas Dberghmnasium aber bieselben erweitern und strenger begründen soll: so ist hiemit nur burch eine außerliche Einrichtung vorgezeichnet, was burch eine echte Pädagogik immer gefordert war, und ist deswegen nicht zu fürchten, eine solche Einrichtung musse bas Interesse ber Schulen für ben im Obergymnasium zu empfangenden Unterricht vorzeitig abstumpfen. Wirkliche Wieberholungen bes im Untergymnafium Erlernten burfen im Obergym-



<sup>9)</sup> Richtig genommen gilt biefer Ausbrud nur jur Bezeichnung ber oberen vier Rlaffen (5 bie 8) bes vollftanbigen Gomnaftume, man verfteht aber barunter febr hanfig and bas vollftanbige Symnafium felbft, b. h. alle acht Rlaffen besfelben.

nafium nur nebenber geldeben, und in folder Beife fint fie überall noth wendig; im Uebrigen ist der Unterriebt des Oberghmnasiums eine Wieder-holung nur im Bezug auf ven Ranten des Lehrgegenstanden, der Inhalt muß ein wesentlich neuer sein. — Zu vermeiden sind aber alterdings und mit aller Sorgsalt Migverständnisse der Lehrer, die die Brenzen beiber Unterrichtsstufen burch willfülliche Uebergriffe verwischen."
D. E. S. Zeile 7 nt. b. f. von unten.
4. Die vollständigen Symnafien wie auch die bloßen Unterghmnasien

find entweber öffentliche ober Privatghmnaften - D. G. & 15, & &

A. Deffentliche Ghunnasien sind: (D. E. S. 17, §. 12)
"a) alle Staatshunnasien", b. i. die ausschließlich ober min größten Thelle aus ben öffentlichen Fonden bes Staates erhalten werden;

b) viejenigen bischöflichen Gomnafien und die Gomnafien geutlicher und weltticher Korporationen, ober einzelner Berfonen, deren Zeugniffe bis zur letten Gomnafialreform gesetzlich als giltig angesehen wurden; und die sich

nach ben neuesten Berfchriften reorganifirt haben.

B. Alle Gymnasien, bie nicht öffentliche find, sind Privat-Gymnasien und muffen ihre Schaler, um spacksgultige Beughilfe zu erhalten, fich ait öffent

lichen Gumnafien priffen laffeni

5. Jebermann fann mit Genehmigung bes Staatsministeriums ein Som naftum grunden und eröffnen, boch behalt bas Ministerium bas Recht, jebes berartige Gomnastum nach Ermessen mit ben Rechten eines öffentlichen Somi naftums auszuftatien, ober nicht, ober aber ihm bas Deffentlichleitsrecht wiedet zu entziehen, ja fogar es nach Befund zu schließen. armaina Die. S. 14, §. 3.

6. Deffentliche Gymnafien, ober mit bem Rechte, ftaatsgiltige Beugniffe auszustellen, ausgestättete Gymnafien find in alphabetischer Ordnung sowohl ber Kronlander als auch ber Standorte:

| renten. Beiträgen Gründert, Abann<br>Herr auf Neuber <b>E</b><br>Produciferat e T<br>etroduciferat e T<br>Beiferarr bom & B<br>munalfond. |    | Unter:<br>Hundium<br>Chundlum | ium <sup>I</sup> | St | Unters ages de Ghunafium Ghunafium | Name ber Congres<br>gation ober einzels<br>nen Person, die das<br>Ghmnasium unters<br>hält |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|------------------|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 - 2                                                                                                                                     | 1  | 1 3                           | - 1              | 1  | . 0                                | 18 Brag Militari                                                                           |
| I. In Böhmen.                                                                                                                             | 11 | -                             |                  | 1  |                                    | 20 , Stantest                                                                              |
| 1 Benefdan 1912. I                                                                                                                        | 1  | +                             | -                | H  | n6 <b>1</b> n                      | Biariften=Drben, U.<br>M. 21. Aug. 1857<br>3. 14046.                                       |
| 2 Böhmisch-Leipa                                                                                                                          | -  | -                             | +                | 1  | -                                  | Augustiner-Orden in Brag. Stadtgein. und Studienfond.                                      |
| 3 Braunautrail                                                                                                                            | -  | -                             | -                | -  | 1                                  | Benediktiner. Brau-<br>nauer Abtei.                                                        |
| 4 Britywalans                                                                                                                             | -  | -                             | -                | 1  | -                                  | Biaristen. Stiftungs-<br>Rapital und Stadt-<br>renten.                                     |
| 1.5 Bubweis . 4.1                                                                                                                         | +  | -                             | -                | 1  | -                                  | Biarift., u. Cifterci-<br>enfer v. Hohenfurt.                                              |

| ahl         | per Bene ind he aberall<br>Derghinafund eine Ü<br>a ben vebigegensta<br>Fein – An verneder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (3)                       | Staat<br>hmna                                 | ium                                              | St                           | dicht<br>aats=<br>mnaf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nadan run mun<br>eniolali ni. 3. eionges<br>Ramei ber Congres<br>gation wber 1einzels |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Post-Zahl   | uttank <b>strodnost (</b> bfor, o<br>clade theocyphylic permit<br>ducten<br>ab pie bloden thatergom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vollständiges             | Unter=<br>Shmuafium                           | Rang ober<br>Rlaffe                              | vollstänbiges                | Unter=<br>Ghamafium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nen Perjon, die das<br>Ghunafium unter<br>hält.                                       |
| 6           | Deutschbrob die eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.                        | 3) 11                                         | un m                                             | nafti<br>unte                | mg(ð)<br>mg( <b>1</b> 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prämonftratenfer v.<br>Seelau; Stiftung                                               |
| 7<br>8<br>9 | Egernasia pira nana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         | otanin<br>Petari                              | 13/10                                            |                              | ardini<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai<br>Salai |                                                                                       |
| 10          | fine: fine Ardats Span                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Highe                     | maifie :                                      | idin                                             | sis<br>1 <b>1</b> 0<br>1011) | ifien.<br>Let, -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sche Stiftung,<br>Benedikt. v. Emaus<br>in Brag. Städtischer                          |
| 11<br>11    | Scottenbeneinisterenden Schriften Germannen Ge | 8,1                       | i <del>lli/d</del> a                          | TTT                                              | tini<br>Tr                   | ann<br>e <del>rdi</del> h<br>nad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ghmnafialfond.<br>(Bormals Jefuiten-<br>Ghmnafium.)                                   |
| 12          | Romotau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | i <del>nd</del> i<br>ikbi | 1770                                          | o <del>cra</del><br>miatg                        | ich <b>L</b> i               | 1770<br>1770<br>1797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ciftercienf. v. Offeg.<br>Gründer: Georg<br>Bopel v. Lobtowit.                        |
| 13<br>14    | Leitmeritzenen enden Se<br>Leitomische enden der ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ni <b>1</b>               | di <del>m</del> 1<br>d <del>ali</del><br>1911 | . <b>III.</b><br>19 <del>17</del> -19<br>25111-1 | 101<br>101<br>101            | (+1<br>(10 0)<br>(17)<br>(1 d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Biaristen, Febronia<br>Freiin v. Pernstein'<br>sche Stift. Stabt                      |
| 15          | Neuhaus minge estrois<br>no esta maire dominio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,                        | iole:                                         | m.                                               | +                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | renten. Beiträge.<br>Gründer: Adam,<br>Herr auf Neuhaus.                              |
| 16          | Billen wolf in a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                         | - P                                           | -130                                             | 1                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bramonftrat.v. Tepl.                                                                  |
| 17          | Pifet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                         | 12 6                                          | 111.                                             | -                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stubf. Stift Tepl. Beisteuer vom Com                                                  |
| 18          | Prag, Altstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                         | 1                                             | I.                                               | -                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | munalfond.                                                                            |
| 19<br>20    | " Rleinfeite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                         | I                                             | I.                                               | 1                            | 71.5.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Piaristenorden.                                                                       |
| 21          | Jungmanns Inft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | -                                             | T                                                | -                            | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emer, Gumn, Prof.<br>Johann Jungmann.<br>St.M.21.Nv.1861.                             |
| 1           | Reichenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                         | -                                             | -                                                | -                            | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. 11379. C. U. Piaristen. Gründer:                                                   |
| 00          | une Stuticufa<br>— 1 (Benepilliner, F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                         |                                               | -   -                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norbert Graf Ro-                                                                      |
| 23          | Saazou venan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           | T                                             |                                                  | 1                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brämonstratenser v. Strahow in Brag.                                                  |
| 24          | L stanical und St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           | 1                                             | _                                                |                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stadt-Commune.<br>Biariften. (?) St. M.                                               |
|             | Piarift, u. Cilla<br>eufer v. Hohen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         |                                               | -                                                | 1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18. Oftober 1861<br>3. 8301. C. U.                                                    |

| 3abl                             | Die rehrer ve                          | Nicht<br>Staats-<br>dynnacj.<br>S   = | (S)         | Staat<br>hmna | ium)                         | St.<br>Gh     | icht<br>aat8=<br>mnaf. | Die Lehrer bes                                                                                                             |  |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Post=Zahl                        | iii siinii)Standor                     | Capitalistics (Spiritalistics)        | polifianbig | Unter-        | Rang over<br>Klaffe          | vollständiges | Unter=<br>Ghunafiun    | Ghmnasiums sind:                                                                                                           |  |
| 25<br>26<br>27<br>28             | II. In Dalr<br>Raguja 4.11<br>Sinj     |                                       | 1 7         |               | —<br>Ш.<br>І.                | 111           | <br>                   | Sesuiten 1918 84<br>Franzistaner I 00<br>meist, weltlich.,<br>weltlich, und Welt-                                          |  |
|                                  | III. In Galiz<br>ber Buto              | ienund                                |             | (1            | -                            |               | .11.0                  | priester.                                                                                                                  |  |
| 30<br>31<br>32<br>33             | Czernovyt                              | i : :                                 | 1 1 1 1     |               | III.  I.  I.  I.             | 1             | <u>-</u> 1             | meist weltlich: 66 Basilianer. meist weltlich: 66 meist weltlich: 66 meist weltlich: 66 meist weltlich: 66 meist weltlich. |  |
| 34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39 | Przemhst                               | i. Shmn                               |             | 1             | iii.<br>III.<br>III.<br>III. | -             | - ?.                   | meist weltlich. meist weltlich. meist weltlich. meist weltlich. eröffnet am 17. Sep- temb. 1860.                           |  |
| 40                               | the state of the state of the state of |                                       | 1           | +             | m.                           | 1.            | -                      | meist weltlich.                                                                                                            |  |
| 41                               | Rlagenfurtus. 78.                      |                                       | -           | -             | -                            | 1             |                        | Benedittiner b. St.<br>Paul. 19173 18                                                                                      |  |
|                                  | St. Paul<br>V. In Ar                   |                                       | -           |               |                              | =(h<br>=5     | en s                   | 1X. Invember<br>Benetianife                                                                                                |  |
|                                  | Laibachpil                             |                                       | 1           | =             | I.<br>—                      | 1             | и <u>ал</u> ф          | weltlich.<br>Franzistaner.                                                                                                 |  |
| 45<br>46<br>47                   |                                        | 1                                     | 1 1         | 1             | III.<br>I.<br>III.           |               |                        | 62 Breiberg<br>63 Freiberg<br>64 Iglati "Hillsw<br>65 Kremfeichillsw<br>66 Wahrtschillwhill                                |  |

<sup>\*)</sup> Die Benennung "atabemisches Gymnasium" ist ein Ausbruck, ber seine ursprüngliche Bebentung verloren hat, und ist berselbe nur bort beiznbehalten, wo er bazu bient, ein Gymnasium von andern in bemselben Orte besindlichen namentlich zu unterscheiben.

11. M. 16. September 1855 3. 10497.

St. 1. Ottober 1855 B. 44263. Anhang zu Puntt 8.

| ahl            | tagio-                                | Staats Shunafium |                      |                     | St                          | icht<br>aats=<br>mnaj.      | Die Lehrer des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Post-3ah       | Stanborte Stanborte                   | vollständiges    | Unter-<br>Spunafum   | Rang over<br>Klaffe | vollständiges               | Unter=<br>Spmnafium         | Shumafiums find:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 48<br>49<br>50 | Rzefzonnimbel                         | 1111111          | +-                   | Ш.<br>Ш.<br>Ш.      | 11:1:                       | i <u>to</u> :<br>. <u> </u> | weltsich. 3 ugole 22<br>weltlich. singole 22<br>weltlich. ini 3 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dla            | VII. In Aroatien 1<br>Slavonien.      | r.               |                      |                     |                             |                             | 27 Spolate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 51<br>52<br>53 | Fiumersen                             | 1 1 1 1 1        |                      | I.<br>III.<br>II.   | 1                           |                             | meist weltlich.<br>weltlich,<br>weltlich und Welt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 55             | Rarlsstadt                            |                  |                      | <u>—</u><br>ш.      | 1.1.1.                      | 1.1.                        | priester. Tranzistaner. Tranzi |
|                | VIII. Im Rüften=<br>lanbe.            |                  |                      | 1                   | in.                         |                             | 11. 65<br>22. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 57             | Capo d'Istria                         | 1                |                      | Ш.                  | -                           |                             | weltlich und Welt-<br>priefter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58             | Caftagnavizza                         | 1                | -                    | -                   | -                           | -                           | 7. und 8. Al. ber illhr. Franzist. Pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59             | Görz                                  | i                | 1                    | I.                  | 1                           | 261                         | vinz. Haustehranft.<br>weltlich und Welt-<br>priefter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60<br>61       | Mitterburg (Pifino).<br>Trieft        | 1                | -                    | <u> </u>            | F                           | 1                           | Franziskaner. 138-14-<br>weltlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | IX. 3m Combarbifd<br>Benetianifden Ri | )=               |                      |                     |                             | ni.                         | niintis y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | nigreiche.<br>X. In Mähren.           | 1                | 1 .                  | · i                 |                             |                             | Non liquet of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 62             | Brünn                                 | 1                | -                    | I.                  | 1                           |                             | weltlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 63<br>64       | Freiberg                              | 1                |                      | m.                  |                             | 1                           | Biaristen.<br>weltlichen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 65             | Rremfier                              | 1                | 1-                   | -                   | 1                           | -                           | Biaristen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 66             | Mährisch=Trüban                       | 1                | 1 - 1                | -                   | 1                           | . 1                         | Biaristen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 67<br>68       | Nifolsburg                            | 1                | _                    | Ī.                  | 1                           | 1937                        | Piaristen.<br>weltlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 69             | Strainity                             | distant          | 10 <del>1 0</del> 10 | har, t              | (011<br>(1 <del>010</del> ) | 95 1st                      | Piariften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 70             | en Ogie, beinablich miang             |                  |                      | 111.                | O III                       | n (man)                     | weltlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | m Bunk 8.                             |                  | 8. 1019<br>88. 28u   | 1855<br>8. 142      |                             | Segre<br>Landa              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 191                  | Nicht.<br>Etaats<br>Symnaf.<br>Die Lehreft de |                                      | Staat<br>humaf      |                     | Sto           | icht<br>aat8=<br>nnas.                                      | Dia Pakuan Sas                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Poft=Zabl            | Smu Stanborte                                 | vollständiges                        | Unter:<br>Symnafium | Rang over<br>Klaffe | vollstänbiges | Unter=<br>Spmnafium                                         | Die Lehrer des<br>Gymnasiums sind:                                                 |
| 71<br>72             | Gränze.<br>Karlovit                           | 1                                    |                     | III.                | 1             | <br>12 <u>d 7</u> 1                                         | Beltpriefter, X                                                                    |
| 74                   | ZII. In Nieber-<br>Desterreich.<br>Horn       | 1                                    |                     | ш.                  |               | Loth.<br>foth.<br>ath.                                      | .97 Blakenbort, gr.<br>98 Efft Sembo. f<br>99 Etijab <b>anstiroiK</b>              |
| 76<br>77             | Rrems                                         | 1                                    |                     | -<br>-<br>I.        | 1             | . 10<br>                                                    | Biaristenange (1012) Benedistiner. Benedistiner, (1014) weltlich under Piaris      |
| 79<br>80<br>81<br>82 | " Josefftädter                                | 1                                    | -                   |                     | 1 1 1         | ( <del>6.</del><br>. <del></del><br><br>( <del>6.</del><br> | Biaristen. Benediktiner. (2011) meist weltlich. Cistercienser.                     |
| 83<br>84             | Rremsmünfter                                  |                                      | -                   | _                   | 1011          |                                                             | 100) "-evana. 57<br>110 Meriaich, cean<br>111 Mintensier, cean<br>112 Marentifiere |
|                      | Ling                                          | 1                                    |                     | I.                  | P : #         | 1991.<br>1 <del>2</del> 14                                  | meist weltlich.                                                                    |
| 87                   | Teschen kathol                                | 1                                    | -                   | III.                | -             | )<br>( <del>1111</del> )                                    | weltlich und Welt-<br>priefter.                                                    |
| 88<br>89             | Troppaulanian                                 | 1 1                                  | _                   | III.                |               | , 1 <del>441</del> ()<br>, 1 <del>44</del> ()               | weltlich. arreit 211 weltlich. arreit 211                                          |
|                      | XVI. In Serbien<br>und bem Temefer            | and the second control of the second |                     |                     | 1             | 5151                                                        | XVIII. in 2                                                                        |
|                      | Baja Nidoneks                                 | 13                                   | +                   | -                   | -             | -                                                           | weltlich und Welt-<br>priefter.                                                    |
| 91<br>92<br>93       | East .                                        |                                      |                     | 1 1 1               | 777<br>777    | 1                                                           | Biaristen. 600 2211<br>weltlich und Welt-<br>priester.<br>Franzistaner.            |

| ıhı        | Nicht<br>Staats-<br>thmnaf. Die Lehrer v      |                  | Staats Summal. |                  |                                         | Stu           | icht<br>aats=<br>nnaf. | Die Lehrer des                                              |
|------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Post=3abl  | il snuii Standorte                            | portificantifica | vollständiges  | Unter= Chunafium | Rang ober<br>Rlaffe                     | vollständiges | Unter=<br>Ghmnafium    | Symnafiums find                                             |
|            | Neufatz                                       |                  | 1              | +                | _                                       | 147           |                        | weltlich; gr. nicht un                                      |
| 95         | XVII. In Sieber                               | 1=               | 1              | -                | +                                       | 1             | . ,                    | Piariften.<br>17 Karladia<br>22 Piadiales 27                |
| ette       | bürgen.                                       |                  | II             | II -             | 1                                       |               |                        | 73 Senga                                                    |
|            | Biftrit, evang. A. C.                         | .                | 1              | -                | _                                       | 1             | _                      | weltlich.                                                   |
| 97         |                                               |                  | -              | +                | +                                       | 1             | 1399                   | geistlich.                                                  |
| 98         | Csit-Somlyo, fath                             |                  | -              | -                | +                                       | 1*            | <u>. (b)</u> i         | weltlich u. geiftlich                                       |
| 99         | Elisabethstadt, fath.                         |                  | -              |                  | I.                                      | +             | . 1                    | weltlich. Hroft 1                                           |
| 100        | Hermannstadt, kath.                           | 1                | 1              | -                | I.                                      | +             | ,                      | weltlich und Well                                           |
|            | - Wenebitimer.                                | 1                | 1 -            |                  |                                         |               |                        | priester. Holle a                                           |
| 101        | "evang. A. C                                  |                  | -              | -                | +                                       | 1 .           | -                      | weltlich funting 77                                         |
| 102        | Karlsburg, kath                               | •                | 1              | -                | 7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | 1             | * - (1)                | Weltpriefter u. welt                                        |
| 103        |                                               | : 1              | 1              | -                | 1                                       | 1             | -                      | Biaristen.<br>weltlich.                                     |
| 104        | " evang. H. C.<br>Kronftadt, fath             | 1                | 1              |                  | T                                       | 1             | 1                      | meitlich.                                                   |
| 106        |                                               |                  | 1              |                  | T                                       | 1             |                        | weltlich.                                                   |
| 107        |                                               |                  |                |                  | T                                       | 1.            | 1                      | weltlich ramies 2                                           |
| 108        | Maros = Bafarhely, fa                         | t'h              |                |                  | ·                                       | L             | 1                      | Weltpriefter.                                               |
| 109        | " evang. H. C.                                | 14.              |                |                  |                                         | 1             | 130                    | weltlich.                                                   |
| 110        | Mediasch, evang. A.                           | C.               |                |                  | 1                                       | 1             | db.                    | weltlich.                                                   |
| 111        | Mühlbach, evang. A.                           | 6.               | -              |                  | -                                       | 1             | . 11                   | weltlich odniore de                                         |
| 112        | Nagy=Ennet, ev. S. R                          | 1.5              | -              |                  | 1                                       | 1 .           |                        | geistlich u. weltlich                                       |
| 113        | Schäßburg, evang. A.                          | C.               | -              |                  | 4                                       | 1 .           |                        | weltlich. mir a                                             |
| 114        | Schäftburg, evang. A. Szetelh-Rerefztur, unit | ar.              | -              | -                | +                                       | 1**           |                        | weltlich.                                                   |
| 115        | Székelh-Udvarhelh, ka                         | th.              | -              | -                | -                                       | 1             | T: 7-11 1              | weltlich und Wel                                            |
| 110        |                                               |                  | 1              |                  |                                         | 11            | 1 1 1 9 1              | priester.                                                   |
| 116        | evang. H. C.                                  |                  |                | -                | +                                       | 1             | 1                      | weftlich.                                                   |
| 117        | priester.                                     |                  |                | 11-              |                                         |               | . 1                    | Weltpriefter nameli<br>lich.                                |
| 118        | Thorda (Alt=), unitar.                        |                  | 1              | 1-               | +                                       | 1**           |                        | weltlich und geistlich                                      |
| 119        | Zilah, evang. H. C.                           |                  |                | 1-               |                                         | 1 .           |                        | weltlich.nauord 119                                         |
| -/-        | XVIII. In Steie:                              | r=               | -              |                  | 1                                       | 17            | nidy<br>incir          | XVI. 3 n 2                                                  |
| 190        |                                               |                  | 1              |                  | TTT                                     |               |                        |                                                             |
| 120<br>121 | Cilli                                         | :                | 1              | +                | III.<br>III.                            | F             | , —                    | weltlich u. geistlich<br>Beneditt., geistl. un<br>weltlich. |
| 122        | Marburg                                       |                  | 1              |                  | II.                                     |               |                        | meltlich.                                                   |
| =114       | The one doilthan                              | . 1              | 1              |                  |                                         |               |                        |                                                             |

| i i jog    | XIX. Tiro                                          | DESIGNATION OF THE PROPERTY OF | vollständiges | Unter=     | ig ober         | geg           | H                                   | Die Lehrer bes                                                       |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 123        |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ā             | Un<br>Chim | Rang .<br>Klaff | vollständiges | Unter=<br>Spinnafium                | Shunafiums find:                                                     |
| 123        | A 100 A 20 A 20 A 20 A 20 A                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             |            |                 |               |                                     | 49 Frestener, fath                                                   |
| 124        | Bozen dillion.<br>Brigen wart.                     | i.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | =          | =               | 19<br>1.      | , (i)                               | Franzistaner. Ungustiner u. Welt-                                    |
| 7.5        | Felbfirch                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E             |            | +               | 1.            | . €0<br><del></del><br><del> </del> | Jefuiten. A. Franzistaner.                                           |
| 127        | Innsbruck in it.                                   | i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1             |            | I.              | 1             | -                                   | weltlich and Welt-                                                   |
|            | Meran Allen.<br>Koverebo I.a.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1             |            | III.            | 10            | ( <del>},ŏ</del> 0.<br>· _ ·        | Benedittiner des St.<br>Marienberg.<br>Beltpriefter u. welt-         |
|            | Trient .dillian.                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1             | +-         | II.             | di            | off), fa                            | weltlich und Welt-                                                   |
| 131        | XX. In Un<br>Arab, tath                            | garn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |                 | 1.            | - 3)<br><del>101</del> 0            | geistlich, Minoriten.                                                |
| 132<br>133 | Belénhes, gr. fa<br>Debreczin, fath.               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | =          |                 | 10            | 111                                 | Weltgeistliche. 18 88                                                |
| 134<br>135 | " evang. H.<br>Eperies, fath                       | . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4             | 1-         | -               | 10            | *                                   | weltlich. A. a                                                       |
| 136<br>137 | " evang A.<br>Frlau, fath.                         | Ø !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | +          | $\pm$           | 1             | <br><del>2k</del>                   | weltlich. Brämonftr. St. Pas-                                        |
| 139 (      | Fünffirchen, fath<br>Fran, fath                    | j i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _             |            | =               | 1.            |                                     | geistlichen 22<br>Beneditt: Martins                                  |
| 140        | Broß-Ranizfa, fa<br>Broßwardein, fa                | ith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | _          | _               | -             | 1                                   | berg. 1 , ngb. 4 67.<br>Biariften.<br>Brämonftratensere?             |
| 142        | Büns, fath. 1901.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -             | -          | +1              | -             | . 1                                 | Benedift. Martins=                                                   |
| 144 \$     | Bhönghös, fath.<br>Holdmezö-Bafar                  | hely,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |            |                 |               |                                     | Franzistaner, 1973<br>and gradgers 08.1<br>weltlick.                 |
| 145        | evang. H. C.<br>Iglo, evang. A.<br>Laposvar, fath. | ©                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |            |                 | -             | . 1                                 | weltlich. Look 183<br>weltlichmangbillich                            |
| 147 5      | Jász=Berény, ta<br>Lajchau, kath.                  | th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1             | =          | I.              |               | 1                                   | Franzist., Weltpries<br>, ster. Franco (48)<br>weltlich: rata o (58) |

| abl        | Velcht<br>Staats<br>Sbunadi.<br>Ohe vebrer de | Staats=<br>Ghunafium |                     |                     | Nicht<br>Staats=<br>Ghmnas. |                      | Die Lehrer bes        |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Poft=Zah   | Standorte right (1987)                        | vollständiges        | Unter=<br>Chunafium | Rang ober<br>Klaffe | vollständige 8              | Unter:<br>Ghmnafium  | Ghmnasiums sind:      |
| 149        | Recstemét, kath                               | 1                    |                     |                     | L                           | пъ                   | Biariften.            |
| 150        | " evang. H. C                                 | _                    | 1                   | -                   | 1                           | 163                  | weltlich.             |
| 151        |                                               | 1                    | -                   | -                   | 1                           |                      | weltlich. norde der   |
| 152        | Resthelp, fath                                | -                    | -                   | -                   | -                           | 1                    | Prämonstratenfer.     |
| 153        | Ris=Run = Halas, evang.                       |                      |                     | 1 1                 |                             |                      |                       |
|            | 5. 6                                          | -                    | -                   |                     | -                           | . 1                  | weltlich.             |
| 154        | Ris-Uj Szállás, H. C .                        | 1                    | -                   | -                   | -                           | 1                    | weltlich.             |
| 155        | Rolocia, fath                                 | -                    | +                   | -                   | -                           | . 1                  | Biariften. gunt. 751  |
|            | Komorn, fath                                  | -                    | -                   | +                   | $\vdash$                    | 1                    | Benediftiner.         |
| 157        |                                               |                      |                     | +                   | -                           | . 1                  | weltlich. matrie 1881 |
| 158        | Leutschau, kath                               | 1                    | +                   | 1.                  | -                           | -                    | weltlich.             |
| 159        | Levencz, tath.                                | -                    | 1-                  | 1                   |                             | 1                    | Biaristen.            |
| 161        | Marmaros-Szigeth, fath.                       | -                    | -                   | 1                   |                             | 1                    | Biariften.            |
| 161        | mietaler toth                                 |                      | -                   | 7                   |                             | . 1                  | weltlich. gwir ? with |
| 163        | Miskolez, kath                                | -                    | 1                   | 1                   | 1                           | 1<br>110 P           | Minoriten.            |
| 164        |                                               |                      |                     | 1                   | 1                           | . 1                  | Minoriten.            |
| 165        | Ragh=Enped. ev. H. C.                         |                      |                     |                     | 1                           | - 1                  | weltlich. masses 22   |
| 166        | Marke Walter to W                             |                      |                     |                     | 1                           | 1                    | Biariften.            |
| 167        | Nagh-Körös, ev. H. C.                         |                      |                     |                     | 1                           | 4                    | weltlich.             |
| 168        | Reufohl, fath                                 | 1                    | _                   | III.                | -                           |                      | weltlich.             |
| 169        | " evang                                       | 1                    | _                   |                     | 1                           | 1                    | weltlich.             |
| 170        |                                               | -                    |                     |                     | 1                           | 2                    | Bigriften.            |
|            | Oberschützen, ev. A. C                        | 1                    |                     | -                   | 1                           | . 1                  | weltlich.             |
| 172        | Debenburg, tath                               | 1                    | _                   | -                   | 1                           | _                    | Benediftiner.         |
| 173        | " evang. A. E                                 | -                    |                     | -                   | 1                           |                      | weltlich.             |
| 174        | Ofen, tath                                    | 1                    | 1                   | I.                  | -                           | _                    | weltlich.             |
| 175        | Bápa, fath                                    | +                    | -                   | -                   | -                           | 1                    | Benedift., Martins=   |
|            | . I Priarifien,                               | 1                    |                     | 9.5                 |                             | .011                 |                       |
| 176        |                                               | -                    | -                   | -                   | 1                           |                      | weltlich.             |
| 177        |                                               | 1                    |                     | I.                  | -                           | 17.                  | weltlich. And Like    |
| 178        | " evang. A. C                                 | -                    | =                   | 1                   | 1                           | 1                    | weltlich              |
| 179        | Biaristen, tath                               | 1                    | -                   | +                   | 1                           | 1-                   | Biaristen.            |
| 180        | Preßburg, kath                                | 1                    | -                   | I.                  | 1                           | , <del>10 1</del> () | weltlich.             |
| 101        | TOCHLIND.                                     | 1                    | -                   | -                   | 1                           | ı—;                  | Benedift., Martins-   |
| 181<br>182 |                                               |                      |                     |                     | 1                           | 5                    | berg.                 |
| 192        | Rosenau, tath                                 | T                    | -                   |                     | 1 1                         | 3                    | Prämonstratenser.     |
| 184        | saros-Batat, ev. H. C.                        | 1                    |                     |                     | 1                           | 111                  | weltlich (Privat).    |
| 185        | Sator=Allha=Ujhelh, kath.                     | I                    |                     |                     | 1                           | 1                    | Piaristen.            |
|            | Schemnitz, kath                               | 1                    |                     | 1                   | 1                           | 1                    | Biaristen.            |
| 187        | Stalitz, tath                                 | _                    | mallan              | III.                | 1                           |                      | weltlich. mss mil     |

| Post-Babl                                                   | Stanborte                                                                                                                                                                                     |   | Staat<br>huna<br>hund<br>hund<br>hund<br>hund<br>hund<br>hund<br>hund<br>hund |              | St.<br>Shi                              | icht aats musikaning |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189<br>190<br>191<br>192<br>193<br>194<br>195<br>196<br>197 | Stelminanger, tach. Stuhlweisenburg, tach. Szachmar, tach. "evang. H. C. Szegebin, kath. Totis, tach. Trencsin, tach. Thrnau, tach. Ung. Altenburg, tach. Ung. Matenburg, tach. Waisen, tach. | 1 |                                                                               | 11 月11111111 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1        | Brimonftratenfer.<br>Elftereienfer.<br>Weltlich.<br>Biariften.<br>Biariften.<br>Biariften.<br>Biariften.<br>Biariften.<br>Beltpriefter u. welt-<br>lich.<br>Biariften. |

7. Unadweisliche Fälle ausgenommen bürfen im Lehrpersonale einer öffentlichen Lehranstalt nicht im Lause, sondern erst am Schusse eines Semesters Beränderungen zugelassen werden, und nuß in jedem Falle, unter gleichzeitiger Bestellung eines gesetzlich besähigten Ersamannes underzüglich die Anzeige der Landesstelle gemacht werden.

11. M. 20. December 1855 3. 18378.

St. 31. December 1855 3. 60776. und D. E. S. 87. §. 105. 1.

## le Abtheiluna.

Borfdriften in Bezug auf die Aufnahme ber Schüler in bas Symnafial-Studium und damit zusammenhaugende gefehliche Anordnungen. Beltericfier.

Die Aufnahme in's Ghumafium geschiebt in ber Regel zu Beginn bes ersten Semesters (D. E., S. 46, S. 59) und zwar wenigstens einen Tag von bem heil. Geistamte. (D. G., S. 3, S. 2.) — Im Laufe eines Semesters bungt sie, Uebersiedelungsfälle der Eltern ausgenommen, vom Ermessen des Lehrs borpers ab (D. C., C. 48, S. 62.) — Nach bem ersten Semester barf fie mut aus wichtigen Grunden gestattet werben. (D. G., G. 48, §. 62.)

Wer in ein öffentliches Gomnafium als Schuler angenommen merben

will, muß: . Halling

1. Das neunte Lebensjahr \*) vollenbet haben (D. E., G. 46, S. 59. 2. a.);

2. sich bei ber Gymnasial-Direktion mit seinen Eltern ober beren Stellvertretern, ober wenigstens mit einem schriftlichen Besuche berfelben gehörig

anmelben (D. E., S. 46, §. 59. 2. b.); 3. ein ftaatsgiftiges Ghunnafialzeugniß, ober aber das Schulzeugniß Aber die Leiftungen aus ben Gegenständen der vierten Rtaffe einer zur Ertheilung von ftaatsgiltigen Zeugniffen befugten Hauptschule vorweisen. D. E., S. 46, §. 59, 2. c.

U. M., 22. März 1855, Z. 18788. St. 27. April 1855, Z. 17282. L. R. B. 1855, I. Abth. Mr. 71, §. 22.

4. Seinen legalen Tauf= ober Geburtoschein beibringen. L. S. B. 9. Jänner 1852, Z. 5692.

5. hat ber Bittmerber früher feine öffentliche Schule besucht, ober feit längerer Zeit ben Schulbesuch ausgesett, fo muß er einen legalen Ausweis produciren, aus dem deutlich zu erseben sein muß, wo und wie er in ben Jahren, die seiner Unmelbung vorausgeben, sich beschäftigt hat, und bag bezüglich seiner Sittlichkeit kein Bebenken obwalte. Dies letzere ist besonbers bann ber Fall, wenn sich Schüler, bie bei teinem öffentlichen Somnasim eingeschrieben maren, zur Aufnahme in ein öffentliches Ghmnafium melben. Bittwerber ber letten Kategorie konnen jedoch nur als öffentliche Schüler in's Gymnasium aufgenommen werden, und hängt die Beftimmung ber Rlaffe, in welche fie gefett werben follen, von ber burch bie

Prüfung erprobten Reife ab. (Siebe weiter Unten- Aufnahmsprüfungen S. 18.)

<sup>\*)</sup> Ein Alters-Maximum jum Eintritt in bas Ghmnafium besteht bermal nicht. — A. S. E. 18. Mai 1844. — St. H. D. 24. Mai 1844 3. 3464. Gnb. Detr. 30. Juni 1844 3. 33666. — B. G. S. 1844, 26. Bb. S. 387. Rr. 185.

U. M., 18. Oftober 1850, 3. 9134 und 25. Jäuner 1859, 3. 22618. L. S. B., 25. Novemb. 1850, 3. 2538 und St. 17. Feb. 1859, 3. 6593. S. 3. 1850, S. 937; 5. 10. Ebenfo:

D. E., S. 46, §. 59. c.

U. M., 19. Oktober 1855, 3. 15943.

St. 24. Oktober 1855, 3. 49384. 6. Ueberhaupt ist bei Aufnahme aller von andern Lehranstalten zur Fortsetzung ber Studien sich melbenben Studirenden bie größte Borficht anempfohlen, damit an ben Bomnafien bie Sittenreinheit aufrecht erhalten werbe, und ift es Pflicht ber aufnehmenben Lebranftalt, fich ftets fo weit es immer möglich ist, allenfalls felbst im Korrespondenzwege mit bem betreffenben Studiendireftorate über die Urfache ber Entfernung bes Schülers bon ber verlaffenen Lehranftalt, und über fein Benehmen an berfelben in allen Beziehungen vollständige Ueberzeugung zu verschaffen; bei fich ergebenden Bebenten aber, wenn bie Aufnahme gefetlich nicht verweigert werben tann, ben aufgenommenen Schüler ber strengsten Aufsicht zu unterziehen. St. H. 26. Mai 1838, 3. 2861.

G. D., 22. Juni 1838, 3. 30819. B. G. S. 1838, 20. Bb., S. 362. Rf. 165. 7. Für Böhmen besteht die Anordnung, daß kein Schüler, der sich von einem andern böhmischen Gomnasium jur Fortsetzung des öffentlichen ober Privatstudiums vormelbet, aufgenommen werben barf, wenn nicht bie Buläffigkeit ber Aufnahme auf beffen lettem Gomnafial=Zeugniffe in folgender Formel ausgesprochen ift:

"Hat seinen Abgang an ber Lehranstalt gemeldet, und ist gegen seine Aufnahme in eine andere nichts einzuwenden.

N. N. am ....

N. N. Direttor.

St. 7. Ottober 1855, 3. 43710. 8. Da fein Schüler biefelbe Klasse zweimal wiederholen barf, so hat sich bei Anmeldungen von Repetenten die Direktion bei beren ehemaligem Ghunasium darüber Gewißbeit zu verschaffen.

D. O., S. 14, §. 41 Az. L. S. B., 4. Ottober 1852, 3. 4964.

9. Ein mit einem Abgangszeugniffe fich zur Aufnahme melbenber Schüler kann wohl jur Fortsetzung bes nämlichen Semefters, nicht aber in die nächst höhere Rlasse, ober falls bas Zeugniß sich auf einen Theil bes ersten Semesters erstreckt, in das zweite Semester berfelben Rlasse, und zwar weder von seinem, noch an einem andern Gomnasium aufgenommen werden. Wünscht er die Aufnahme, so muß er sich einer Aufnahmsprüfung unterziehen.

U. M., 10. Ottober 1850, 3. 8568. L. S. B., 21. Ottober 1850, 3. 2079.

**⑤**. 3. 1850, **⑤**. 935, 3.

10. Ift ein Schuler nicht von allen Gymnafien bes Reiches ausgeschloffen, fo hangt beffen Aufnahme vom Ausspruche bes Lebrkörvers ab; ist er aber von allen Gymnasien ausgeschlossen, so barf er von keinem berfelben zu einer Aufnahmsprüfung zugelassen werben.

U. M., 18. Oktober 1850, 3. 9134.

L. S. B., 25. November 1850, 3. 2538.

ூ. 3. 1850, ⊜. 939, 12.

11. Die Aufnahme ber Privatiften unterliegt benfelben Bebingungen, wie bie ber öffentlichen Schüler.

U. M., 18. Oktober 1850, 3. 9134. L. S. B., 25. November 1850, 3. 2538.

©. 3. 1850, ©. 936, 1.

12. Die Aufnahme eines außerordentlichen Schülers für gewisse Fächer bängt wohl vom Ermessen des Lehrförpers ab, sie ist aber nicht immer rathsam.

D. E., S. 49, §. 65. L. S. B., 26. September 1851, J. 4245 und 4250.

⑤. 3. 1856, ⑤. 248, 3. U. M., 4. Oftober 1855.

13. Provisorische Aufnahmen von Schülern find unter keiner Bedingung julässig. A. H. E., 17. Movember 1837.

St. H., 27. November 1837, 3. 7344. G. D., 30. December 1837, 3. 64550. B. G. S., 1837, 19. Bb., S. 562, Nr. 335.

14. Die wirkliche Aufnahme erfolgt entweber auf Grund bes legalen Gymnafial- ober Schulzeugnisses, ober aber auf Grund ber gut bestandenen Aufnahmsprüfung.

D. E., S. 47, §. 50, 2. U. M., 18. Oktober 1850, 3. 9134. L. S. B., 25. Oktober 1850, 3. 2538.

D. G., S. 4, §. 3.

15. Die Aufnahmsprüfungen werben nach Bestimmung und unter ber Leitung bes Direktors von den Lehrern berjenigen Rlaffe abgehalten, in welche die Aufzunehmenden voraussichtlich kommen sollen.

D. E., S. 47, §. 60 und §. 61, 2. a) Für die Aufnahme in die erste Klasse bes Gomnasiums muß burch die Aufnahmsprüfung erprobt werden, daß der Schüler:

a) in der Religion jenes Mag von Kenntnissen besitzt, das in der

Bostsschule ertheilt wird; daß er

β) die Elemente aus der Formenlehre der Muttersprache tenne, fertig analysire, orthographisch schreibe, gut interpunktire und lese, und ihm die Lateinschrift nicht unbefannt sei;

p) daß er die vier Spezies in ganzen und gebrochenen Zahlen, unbenannten und benannten Rablen, und die einfachsten Proportion 8=

Rechnungen inne habe; endlich

d) daß er in ber theoretischen und praktischen Renntnig ber beutschen Sprache soweit vorgebildet sei, um den Unterricht auch in der deutschen Sprache genießen zu tonnen.

D. E., S. 46, §. 60.

u. M., 27. Juni 1853, Z. 6386.

L. S. B., 11. September 1853, Z. 3046.

b) Für bie Aufnahme in eine bobere Rlaffe bes Gomnafium hat bie Aufnahmsprüfung zu erharten, daß ber Bittwerber nach bem relativen Lernziele für sie reif ist.

D. E., S. 47, §. 61, 2.

c) Die Aufnahmsprüfung tann mit legalen Semestral-Zeugnissen von einem anbern öffentlichen Gymnasium tommenben Schülern erlaffen werben.

D. E., S. 47, §. 61, 2.

d) Sie muß aber vorgenommen werben:

a) mit ben Kanbibaten für bie erfte Ghmnafial-Rlaffe, D. G., S. 4.,

8) mit Jünglingen, die früher bei keinem öffentlichen Gomnasium eingeschrieben waren (Siehe oben Punkt 5), wenn sie als öffentliche Schüler in bas Gomnafial-Studium eintreten wollen;

y) in allen Fällen, wo ein gegründeter Zweifel über ben Zustand ber

Borbilbung bes Aufzunehmenden obwaltet.

D. E., S. 46, §. 60, 2.
e) Der Erfolg bieser Prüfung bestimmt bie Klasse, in welche ber Prüfling gefett werben foll, boch barf tein Schuler in eine höhere Klaffe zugelaffen werben, ale ihm entweber nach bem Zeugnisse bes öffentlichen Gymnafiums, von bem er abgegangen, gutommt, ober in bie er, wenn er noch bor Ablauf von zwei Jahren als chemaliger öffentlicher Schüler eines Ghmnafiums zur Brufung fich melbete, nach bem ordnungemäßigen Studienlaufe getommen mare.

D. E., S. 47, §. 61, 2.

u. M., 18. Oftober 1850, 3. 9134. R. S. B., 25. November 1850, 3. 2538. G. 3. 1850, S. 938, Puntt 7, 8, 9.

f) Ist ber Erfolg ber Aufnahmsprüfung ein relativ nicht befriebisgenber, so tann ber Bewerber trot seines ihn für eine höhere Rlasse reif erklärenden Ohmnafial-Zeugnisses auch in eine niedrigere Rlasse eingereiht werben.

D. E., S. 47, §. 61, 2.

g) Stehen die Erfolge der mit einem Privatisten vorgenommenen Aufnahmsprüfung in erheblichem Grabe unter bem Raltul, ben bas mitges brachte Zeugniß bes Prüflings ausweist; so ift es strenge Pflicht bes betreffenben Gymnafial-Direktors, im Wege feiner vorgeseiten Beborbe unter Borlage biefes Zeugniffes und bes unter feiner Haftung angestellten Prufungs-Brotofolls jeden vorkommenden Fall ohne Bergug bem U. M. vorzulegen.

u. M., 30. Mai 1853, 3. 5511.

L. S. B., 26. Juni 1853, 3. 2617. h) Für Aufnahmsprüfungen ist niemals eine Taxe zu bezahlen, nur bie bei feinem öffentlichen Gymnasium eingeschrieben gewesenen Brivatschüler zahlen die für Privatisten-Prüfungen bemeffene Brufungstare à 6 fl. 30 fr. b. 28.

u. M., 18. Ottober 1850, 3. 9134. L. S. B., 25. November 1850, 3. 2538.

©. 3. 1850, ©. 937, 6.

i) Ueber bie Aufnahmsprufungen wird fein Zeugnig ausgestellt, sonbern ein Prototoll geführt, auf das fich im Aufnahmskataloge zu beziehen ist.

U. M., 18. Oftober 1850, 3. 9134. 2. S. B., 25. November 1850, 3. 2538.

G. 3. 1850, S. 937, 3. Auch vergleiche man G. 3. 1850, S. 468 XXVIII.

16. Wegen Berweigerung ber Aufnahme fteht ber Returs an ben Schulrath resp. die Statthalterei offen.

D. E., S. 46, §. 59, 3. 17. Um ber Ueberfüllung überhaupt zu steuern, bestand bis 1853 (gemäß G. C. S. 5, Punkt 8, und U. M., 14. Juli 1850, 3. 5789) die Berordnung, in teine Rlaffe mehr als bochftens achtzig Schuler aufzunehmen,

und war diese Borschrift "buchstäblich" in Bollzug zu setzen. Seit 1853 aber dürsen in eine Klasse nicht mehr als fünfzig (50) Schüler aufgenommen werden. Bei dem Andrange einer stärkeren Schüleranzahl hat lediglich die bessere Fortgangsklasse in den früheren Schulzeugnissen und die erwiesen mehre Fähigkeit des Jünglings, und wo sich diese Beurtheilungsgründe gleich darstellen, das Domizilium der Eltern oder deren Stellvertreter dergestalt zu entscheiden, daß wo dieser Ausenthalt außerhald des Ortes des Ghmnasiums oder einem andern Ghmnasium bedeutend nüher liegt, der die Ausnahme ansuchende Schüler abgewiesen wird. (G. C., S. 5, P. 8.)

L. S. P., 1. December 1853, Z. 6147.

18. Damit jene Eltern oder deren Stellvertreter, die mit der Bitte um Aufnahme ihrer Besohlenen in ein Ihmnasium abgewiesen werden, sich noch rechtzeitig um die Aufnahme der Ihrigen an einem andern Ihmnasium bewerben können; so haben die Ihmnasial-Direktoren dafür zu sorgen, daß kurze Zeit vor Ablauf der Ferien die Tage, an welchen sie Ginschreibung der Schüler für das kommende Schuljahr vornehmen wollen, in dem Untstreise des Ihmnasial-Ortes allgemein bekannt werden.

u. M., 14. Juli 1850, 3. 5789.

g. S. 29., 29. Juli 1850, 3. 917.

G. 3., 1850., S. 546.

19. Kann die Borschrift sub 17 schlechterdings nicht in Bollzug gessetzt werden, so sind, wenn es die Umstände erlauben, Ne benklassen sodier-Zahl das Maximum von fünfzig (50) übersteigt, ist in zwei Abtheilungen aufzuslösen, die, so lange das Bedürfniß dauert, neben einander zu bestehen haben. Die Bertheilung der Schüler in solchen Fällen darf jedoch nicht in der Weise vorgenommen werden, daß mit Auswahl der einen Abtheilung die bessern, der andern die schwächern Schüler zugewiesen würden.

Der Unterricht in den Nebenklassen ist in der Regel von den ordentlichen Lehrern des Gymnasiums zu besorgen. Für die hieraus erwachsende Bermehrung ihrer pflichtmäßigen Leistungen haben sie Anspruch auf die normalmäßige Remuneration, sofern es ein aus dem Aerar oder dem Studiensonde erhaltenes Gymnasium betrifft. Wo aber eine solche ausgedehntere Berwendung der Lehrer nicht möglich oder nicht zweckeinlich sein sollte, können nach Waßgabe des vermehrten Unterrichtsbedarfs Supplenten ausgenommen werden, benen jedoch die Nebenklassen nicht ausschließlich anzuvertrauen sind. Im Falle der Nothwendigkeit einer solchen Abhilfe sind die geeigneten Anträge rechtzeitig an das Olinisterium zu stellen.

Sollte sich aus mehrjährigen Erfahrungen herausstellen, daß die Frequenz in der untern Hälfte des einen oder des andern Ghmnasiums (benn nur für diese sind Parallelklassen gestattet) anhaltend eine solche ist, welche die Theilung einer oder zweier Alassen zur bleibenden Nothwendigkeit macht, so würde, um in solchen Fällen den Interessen des Unterrichts und den Beschrinissen der Anstalt in gehörigem Waße zu genügen, es allerdings angezeigt sein, eine entsprechende Vermehrung der systemisirten Lehrerstellen eintreten

zu lassen. Das k. k. Ministerium ist nicht abgeneigt, dieser Frage die thunlichste Berücksichtigung zu schenken und ermächtigte die k. k. Länderstellen, nach reislicher Ubwägung der betreffenden Verhältnisse und Veringungen seiner Zeit, wenn nämlich in entschiedener Weise sich das Bedürsniß der bezeichneten Abhilfe

nachweisen läßt, motivirte Antrage an basselbe zu erftatten.

u. M., 11. März 1857, Z. 4395.

St., 27. März 1857, 3. 13768.

G. 3. 1857, S. 263.
Diebei sett das t. t. Ministerium selbstwerständlich voraus, daß die Ersöffnung von Parallel-Alassen sowohl von der constanten und merklichen Uebersschreitung obiger Maximalzahl (50), als auch von der Möglichkeit abhänsgig ist, die für diese Abtheilungen erforderlichen Lokalitäten und Lehrkräfte beizustellen. Wenn an einzelnen Ghmnasien oder Alassen die Als Regel festsgesete Schülerzahl nur von wenigen Schülern überschritten wird, so ist es nicht angezeigt, deshalb schon Parallesklassen zu errichten, u. z. um so weniger, wenn es sich blos um die erste Alasse handelt, da von den im Ansange des Schuljahres aufgenommenen Schülern nach der bisherigen Erssahrung immer mehre schon am Schusse des ersten Semesters austreten.

Desgleichen muß der Eröffnung solcher Parallelklassen (wenigstens für den Augenblick) dort abgesehen werden, wo die Möglickseitsbedingungen ihres Bestandes, — Lokalitäten und Lehrkräfte — (gegenwärtig) entweder nicht schon vorhanden sind, oder ohne namhaste Schwierigkeiten und Auslagen nicht

verwirklicht werben können.

In solchen Fällen muß vielmehr der Ueberfüllung dadurch entgegengewirkt werden, daß bei der Aufnahme größere Strenge geübt und dieselbe solchen Schülern mit Entschiedenheit versagt wird, die ebenso gut an einem andern Gymnasium studiren können, d. i. deren häusliche Erziehung nicht in Folge specieller Berhältnisse kaum anderswo als an diesem Orte meglich ware.

Auch kann geiftlichen Korporationen oder Gemeinden, die den Aufwand eines Gymnasiums bestreiten, die Errichtung der Parallelklassen nicht undebingt auferlegt werden, wohl aber muß an solchen Anstalten mit Nachdruck darauf gedrungen werden, daß der Ueberfüllung entweder durch größere Strenge

bei ber Aufnahme ober burch Parallelklaffen abgeholfen werbe.

Bei solchem Borgange wird es sich herausstellen, welches diejenigen Ghmnasien sind, an denen die Errichtung von Nebenklassen unvermeidliches Bedürfniß ist, und werden demgemäß die geeigneten Einleitungen zu treffen sein.

U. M., 20. Juli 1857, 3. 9923. St., 6. September 1857, 3. 36886. G. J. 1857, S. 793.

20. a) Wo das Ergebniß der Aufnahmsprüfung der Art ist, daß eine namhaste Jahl der für die erste Rasse sün unreij befundenen Schüler zustückewiesen werden müßte, wird es ein zweckmäßiges Mittel sein, sür sie eine besondere Vordereitungstlasse zu errichten, die mit dem Gymnasium vereinigt und den Gymnasilvorschriften in allen Beziehungen unterworsen, eine solche Einrichtung zu erhalten hätte, daß der Unterricht in derselben nur auf die Unterrichtssprache des Gymnasiums und auf das Rechnen in dem im §. 60 des D. E. Seite 46 bezeichneten Lehrbestandtheile mit acht dis zehn wöschentlichen Stunden zu beschrichten wäre. Dingegen kann in der Religion und in der Geographie, allenfalls auch in der Naturgeschichte der gemeinsschaftliche Unterricht der Schüler der ersten Gymnasial-Klasse und jener der Bordereitungsklasse, welche letzteren natürlich nur als Hospitanten anzusehen wären, stattsinden.

b) Den Unterricht in ber Vorbereitungsklasse mußten zwei Ghmnafials lehrer über bas Maß ihrer orbentlichen Zeitverwendung übernehmen, wofür die Schüler selbst ein entsprechendes Honorar um so mehr zu leisten hätten, als sie in der Eigenschaft außerordentlicher Ghmnasialschüler zur Entrichtung

bes Schulgelbes nicht verpflichtet waren.

c) Da anzunehmen ist, daß ein solcher Borbereitungs-Kurs, ber seine Wirssamseit ausschließlich auf die Wissensmängel der Schüler richten kann, ben unreif befundenen Schülern eine festere Nachhilse gewähren werde, als es durch die voraussichtlich unvermeidliche Wiederholung der ersten Ghmuassialklasse der Fall sein würde, da ferner durch diese Maßregel sogleich eine gewisse Gleichheit der Bildungssusse der Schüler und ein ungehindertes Fortschreiten zum Lehrziele der ersten Klasse begünstigt würde; so ist gestattet, daß an solchen Ghmuasien, wo sich ein Bedürfniß dafür herausstellt, und sonst kein Bedenken im Wege steht, nach den angegebenen Andeutungen ein Borbereitungkurs für Schüler, denen es offenbar an dem nöthigen Wissen und an der Fähigkeit zur Aufnahme in die erste Ghmuasialklasse, so wie an andern Mitteln, sich dieselben anzueignen, gebricht, unter Leitung und Verantwortlichkeit des Direktors errichtet werde. Demselben wird insbesondere obliegen, darüber zu wachen, daß bei der Aufnahms-Prüsung jede ungebührsliche Forderung sern gehalten, auf die Ermittlung der sicheren Besähigung der auszunehmenden Schüler die nöthige Sorzssalt verwendet, der Unterricht in dem Borbereitungskurse gewissenhaft ertheilt, und das dafür zu entrichtende Honorar nach Villigkeit bemessen werde.

Stellt sich an irgend einem Gymnasium das Bedürfniß einer Borbereitungsklasse pro Prima heraus, so hat dasselbe an die betreffende Lanbesstelle eine vorläufige Anzeige zu erstatten und die Genehmigung abzuwarten.

U. M., 2. September 1852, 3. 9106.

8. S. B., 16. September 1852, 3. 4583.

G. 3. 1852, E. 841.
d) Wenn Schüler solcher Borbereitungsflassen zum Aufsteigen in bie erste Klasse bes Gymnasiums für reif besunden werden, so wird ihnen in der Regel, vorausgesetzt, daß sie an demselben Gymnasium die Studien fortsetzen, an welchem sie die Borbereitungsklasse besucht haben, kein Zeugniß ausgestellt.

Schülern jedoch, die an ein anderes Ghmnasium ober an die Realschule übertreten, ober die Studien nicht fortsetzen, ist auf Verlangen ein Zeugniß nach den Bestimmungen des §. 76 des Organisations-Entwurfes Seite 61 zu erfolgen, worin jedoch genau ersichtlich zu machen ist, daß der betreffende Schüler nur die Vorbereitungsklaffe besucht hat.

Uebrigens fann auch dem in berfelben Auftalt auffteigenden Schüler der Borbereitungsflasse, wenn es seine Eltern oder Bormunder ausbrucklich wun-

schen, ein solches Zeugniß nicht verweigert werden. U. M., 24. Mai 1853, 3. 4458.

l. S. B., 10. Juni 1853, 3. 2514.

21. Jubenkinder bedürfen zur Aufnahme ins Gymnasium nicht mehr der schriftlichen Erlaubniß der Landesstelle und ist die diesbezügliche Borschrift (R. D. vom 7. Juni 1793 G. C. 5.) außer Wirksamkeit gesetzt.

U. M., 19. December 1848, 3. 8069.

St. 2. Janner 1849, Z. 70451. 22. Nachdem die Borschrift, die den Inländern das Studiren im Auslande untersagt, mit dem ausgesprochenen Prinzipe der Lernfreiheit im Widerspruche ist, so kann

a) bem Bunsche Einzelner, an auswärtigen Studien-Anstalten zu ftu-

biren, nicht entgegen getreten werben.

U. M., 14. Juli 1848, 3. 4484. G. D., 15. August 1848, 3. 39225.

b) Im Auslande erworbene Studienzeugnisse haben aber für Inländer keine praktische Geltung.

A. H. E., 27. Juli 1829.

St. H., 3. August 1829, 3. 4016. Wollen bemnach folche Schüler ihre Studien im Inlande fortfeten, so können sie nur als bei keinem öffentlichen Ghunasium eingeschrieben ge-

wesene Brivatichüler behandelt werden.

23. Bei ber Aufnahme ift ber Charafter ber Eltern bes Schülers, bann auch sein Wohnort anzumerken. Die Kenntniß bes Charatters ber Eltern und des Wohnortes des Junglings muß den Lehrern gur, Beurtheilung ber Frage dienen, wie viel bei dem Fortschritte oder dem Zurückleiben des Jünglings auf die Rechnung feiner größeren ober geringeren Talente und wie viel auf die Rechnung des Vorrathes an Hilfsmitteln zu schreiben fei. Sie wird auch ben Direktor und die Lehrer in den Stand setzen, im Nothfalle mit den Eltern, Bormundern, Kostherren (verantwortlichen Aufsehern) ber Jünglinge Rücksprache zu halten, und sich von dem Fleiße und der Aufführung eines jeden auch außer der Schule zu überzeugen. G. C. Seite 7, Bunkt 9.

24. Namentlich haben bie Eltern auswärtiger Schüler einen Ortseinwohner als verantwortlichen Aufseher ihres Kindes zu bestellen und ihn bem Direttor namhaft zu machen, mit bem bie Schule wie mit ben Eltern felbst vertehrt. Gine Aenderung in der getroffenen Bahl durfen nur bie Eltern felbft vornehmen, boch tann bie Schule bei gegründeten Urfachen auf eine folde bringen und bei Nichtbeachtung ber Aufforderung ben Schüler

bom Gomnafium ausschließen.

D. E., S. 54, §. 70. Es ift nämlich Pflicht ber Eltern, Bormunder ober ber von ihnen beftellten verantwortlichen Auffeber ihrer ftudirenden Sohne, Mindeln ober Bflegbefohlenen mit ben Borftebern und Lehrern ber öffentlichen Lehranftalten getreulich mitzuwirken, und mußten fie es fich felbst zuschreiben, wenn ihre Kinder oder Befohlenen, weil die Bemühungen der Vorsteher und Lehrer zu hause nicht nachbrucklich genug unterstützt wurden, wegen Lieberlichkeit ober muthwilligen Handlungen und Ausschweifungen zurückgesett, ober gar aus ben Schulen entfernt würben.

영. E., S. 10, 13.

Denn es ist als Grundsat fest zu halten, baß, sobald sich bei einem Anaben Mangel ber zum Studiren erforderlichen Eigenschaften eingestellt hat, und die nothigen Befferungsmaßregeln fruchtfos angewendet worden find, berselbe alsobald seinen Eltern ober Bormundern zu einer andern Lebensart zurüdgegeben werbe.

Bei entbeckter Sittenlosigkeit aber soll ber Schüler von allen Lebran-

ftalten ber Monarchie entfernt gehalten werden. — G. C., S. 8, 10.

Run möchten Eltern und Bormunder wohl beherzigen, daß oft gerade folde Menichen ber bürgerlichen Gefellschaft schädlich, ja gefährlich werben, und einem Uebel vorbeugen, das so nachtheilige Folgen für sie und neben ihnen für noch sehr Biele haben kann. — G. C., S. 2, 4.

25. Ratholifche Rinder burfen bei Atatholiten in Roft, 2006nung und Unterricht nicht unterbracht, und überhaupt die Erziehung eines

Ratholiten teinem Afatholiten überlaffen und anvertraut werben.

St. H., 24. April 1830, 3. 1656. G. D., 15. Mai 1830, 3. 19888.

\$. G. S., 1830, 12. Bb., S. 370, Nro. 116.

Nur wenn:

a) in berselben Stadt, die das Domicil katholischer Schüler und ihrer Eltern ift, ein evangelisches aber tein tatholisches Gomnafium besteht;

b) die Bermögens-Umstände der Eltern der betreffenden katholischen Jünglinge nicht gestatten, ihre Sohne auf entfernten tatholischen Gomnafien

ftubiren zu laffen; und

c) wenn für ben tatholischen Religions-Unterricht und die gottesbienstlichen Uebungen der fatholischen Schüler die beruhigenbste Borforge getroffen ift, worüber jederzeit die Aeußerung des bischöflichen Ordinariats einzuholen ist: —

nur in biesen gallen find bie bon ben Eltern folder tatholischen Schüler geborig instruirten, und ber betreffenben Statthalterei vorgelegten Besuche bon biefer bem Ministerinm jur Entscheidung gutachtlich einzusenden. Alle anbern berlei Besuche find von ber Statthalterei fogleich abweislich zu bescheiben.

u. M., 10. December 1853.

ஞ. 3., 1854 €. 161.

26. a) Für jede Aufnahme in ein Staats-Ghmnafium, mag fie in was immer für eine Rlaffe geschehen, wird als Tare 2 fl. 10 fr. ö. 28. gezahlt. welche nur im Falle einer nothwendigen Uebersiedlung dürftiger Eltern ober Bormunber nachgesehen werben fann. D. E., S. 48, §. 63. b) Auch die Privatisten eines Ghmnaftums find bei ihrer erften Gin-

schreibung in's Ghmnasium verpflichtet, die besagte Aufnahmstare zu entrichten.

L. S. B., 7. Janner 1854, 3. 5690.

c) Befreit von ber Zahlung ber Aufnahmstare find die Schüler, die auch vom Schulgelbe gesetlich befreit find. — D. E., S. 48, §. 63.

d) Den Bymnafien, Die nicht Staats-Gomnafien find, fteht es frei,

biefelbe Tare zu erheben. - D. E., S. 48, §. 63.

e) Die Aufnahmstargelber sind ausschließlich zur Anschaffung von Lehrmitteln zu verwenden, und können nie als eine Beifteuer gur Deckung anderweitiger Bedürfniffe angesehen werben. Dem Direktor fteht es im Einvernehmen mit bem übrigen Lehrförper frei, barüber zu erfennen, in welcher Beife bie eingehobenen Aufnahmstaggelber mit Rücksicht auf bie jeweiligen Mängel ber Lehrmittelfammlungen zu verwenden feien; ferner hat er felbst ober ber von ihm bazu ermächtigte Lehrer für die wirkliche Auschaffung auf bem ihm geeignet erscheinenden Wege zu sorgen. — Hingegen ist es in ber Orbnung, daß die Berwendung der an Staats-Gomnafien eingegangenen Aufnahmstagen einer Kontrole ber Auffichtsbehörde infofern unterzogen wirb, bak einerfeits von dem Direktor in diefer Beziehung Rechnung gelegt, andrerseits die neuangekauften oder reparirten Lehrmittel in das an die Provinzial-Staats-Buchhaltung gelangende Inventar aufgenommen werben.

D. E., S. 48, §. 63. U. M., 28. April 1855. S. 3., 1855, S. 504.

27. Für die Bibliotheten find nebftbem von den Schulern in ber Regel nach ben Lokalverhältniffen verschiedene, aber überall mäßige Beiträge zu forbern, die zur Erweiterung berfelben verwendet werben. — D. E., S. 43, §. 55, 7.

28. An Gymnasien, wo Aufnahmstaren und anderweitige Beiträge für Lehrmittel eingehoben werben, muß (wenigstens im Ronigreiche Böhmen ift bies Borschrift) langftens im December jeben Jahres ein außerorbentliches Ronferenz-Brotofoll der f. f. Statthalterei vorgelegt werden, worin anzuführen find:

a) die Summen der Aufnahmstaxen und der etwaigen übrigen Beiträge für Lehrmittel, dann die Bertheilung derfelben an die verschiedenen Lehrmittel= Sammlungen,

b) die nach Berathung mit dem Lehrkörper anzuschaffenden Bücher

und Ratten in einem separaten Berzeichnisse unter ausbrücklicher Bezeichnung und Trennung des Bedarfes für Lehrer und Schüler;

c) bie anderweitigen von den betreffenden Lehrern gewünschten Lehr= mittel beiläufig angegeben, fammt ben Preifen, wie auch bei b), soweit

fie bekannt find.

Es heißt in c) "beilanfig", weil im weitern Berlaufe bes Schuljahres vie Anschaffung z. B. eines erft bekannt gewordenen ober empfohlenen phyfitalischen Apparats wünschenswerth erscheinen tann. Bei Buchern entfällt bies, weil solche, die spater etwa vom Ministerium ober sonst empfoblen werben, auf Rechming bes fünftigen Jahres genommen werben können, inbem das Buchbändler-Conto in der Regel erft ums Neujahr zu berichtigen fömmt.

Das angeführte Brotofoll nebst ber später gelegten Rechnung über bie Anschaffung und ber barauf bezüglichen Erledigung ber Staatsbuchhaltung ift bem Schulrathe bei ber nüchsten Inspettion zur Bidimirung vorzulegen.

St. 21. Februar 1856, Z. 8845.

29. Sammlungen zu andern Zwecken, namentlich freiwillige Gelbsamm= lungen bei ber Aufnahme ber Schüler haben zu unterbleiben. U. M., 11. No-vember 1848, Z. 7088; St. 20. November 1848, Z. 62149.

In Beziehung auf Beitrage zu mobithatigen Zweden mas immer für einer Urt, ift mit aller Gemissenhaftigkeit ber Grundsatz festzuhalten, baß ber gute Zwed empfohlen und bem Herzen ber Schüler nahe gelegt werbe.

U. M., 24. Jänner 1853, 3. 1220.

2. S. B., 15. Februar 1853, 3. 575. 30. a) Das Schuljahr felbst fangt an ben Ghmnasien von Rieber-Desterreich, Ober-Desterreich, Salzburg, Steiermart, Tirol (mit Ausnahme von Bozen und Meran), Karnten, Krain, Kroatien und Slavonien (mit Ausnahme von Fiume), Böhmen, Mähren, Schlesien, der Wojwodschaft Serbien\*) mit dem Temeser Banat\*), Ungarn\*) und Siebenburgen\*) mit dem ersten Oktober an und schließt mit dem 31. Juli.

b) Im Ruftenlande, in Dalmatien, dann in Fiume beginnt das Schuljahr mit dem ersten (2. und 3.) November und schließt mit dem

31. August.

c) Im Krakauer Verwaltungs-Gebiete, bann in Bozen und Meran, bauert bas Schuljahr vom 1. September bis 30. Juni.

d) Im Lemberger Berwaltungs-Gebiete und in ber Butowina fällt ber Anfang bes Schuljahres auf ben ersten September, ber Schluß beffelben auf den 15. Juli.

A. H. E., 6. December 1854.

U. M., 15. December 1854, 3. 18748. St. 31. December 1854, 3. 43592.

**⑤**. 3., 1855, **ⓒ**. 163, §. 3.

31. Eröffnet wird das Schuljahr für die Schüler katholischer Religion mit bem beil. Beift-Amte und ift an dem folgenden Tage sogleich mit bem vollständigen Unterricht zu beginnen. — U. M., 15. December 1854, 3. 18748.



<sup>\*)</sup> An folden Gomnaften ber Bojwobschaft Serbien, bes Temeser Banats, Ungarns und Siebenburgens, an welchen wegen ber Geltung bes boppelten firchlichen Ra-lenbers mit Rücksich und bie namhafte Frequenz ber Schiller verschiebenen Rims mehr gebotene Feiertage find, und beshalb die Hauptferien (s. b. Geite 47) nur sechs Bochen bauern, beginnt bas Schuljahr mit dem erften Oktober und schließt mit dem 15. August.

An demselben Tage werden die Schulgesetze vorgelesen und den Schülern die zu hoffende Belohnung ihres Wohlverhaltens, aber auch die Ahubungen und Strafen eines gesetzwidrigen Betragens nachdrücklichst vorgehalten.

G. C., S. 19, 30.

Namentlich sind sie gegen jede wie immer geartete Verfälschung des Ghmnasialzeugnisses streng zu warnen, und ihnen die damit für ihr ganzes Leben verbundenen nachtheiligen Folgen eindringlich zu Gemüthe zu führen.

L. S. R. 21. Susi 1853. 2 3275. L. S. B., 21. Juli 1853, 3. 3275.

### Busak

### gur zweiten Abtheilung.

In der Borrede zu dem statistischen hefte des Jahrganges 1861 äußert sich die Redaktion der österreichischen Gemnasial-Zeitschrift dahin, "daß die Gemnasien Ungarns, Siebendürgens u. s. w. nicht nur in Betreff ihrer gesammten Verwaltung und entscheidenden obersten Leitung von denen der deutsch-slavischen Kronländer vollkommen geschieden seien, sondern daß für die Ghmnasien Ungarns und für die nicht deutschen Gymnasien Siebendürgens die principielle Opposition gegen die disherige Organisation als eine deutsche zum seitenden Gesichtspunkte dei allen dort vorgenommenen Umgestaltungen gemacht worden sei."

Das veranlaßt uns aus Gründen, die sich von selbst verstehen, hier einem Ministerial-Erlasse einen Platz einzuräumen, den zu citiren wir in der ersten Ausgabe des Normalien-Nachschlage-Buches für entbehrlich gehalten haben. Es ist das der Erlaß des Ministeriums des Kultus und Unterrichtes, betreffend den Uebertritt von Schülern aus Ghmnasien der Kronländer Ungarn, Eroatien und Slavonien, Vojvodina und des Teme-

fer Banates in Gymnasien anderer Kronländer.

21. September 1850.

Da sich Fälle ergeben bürften, wo Ghmnasial-Schüler, welche in Ungarn, in Croatien, Slavonien, in der Bojvodina, dem Temeser Banate oder in Siebendürgen ihre Ghmnasialstudien begonnen haben, diese Studien an einem öffentlichen Ghmnasium des Ihrer Leitung anvertrauten Kronlandes fortzusetzen beabsichtigen, und um die Aufnahme an demselben auf Grundlage mitgebrachter Ghmnasialzeugnisse oder einer von ihnen zu bestehenden Aufnahmsprüsung ansuchen; da ferner diese Schüler in der Regel nicht in der Lage waren, die griechische Sprache und Literatur, und nicht selten auch noch irgend einen andern Gegenstand, über welchen an dem aufnehmenden Ghmnasium gegenwärtig Unterricht ertheilt wird, zu erlernen, so wird für solche Fälle einstweilen Folgendes angeordnet:

1. Wenn ber Schüler von einem Ghunnasium tommt, welches nicht für ein öffentliches im Sinne bes Organisationsentwurfes g. 8 erklärt ift, so ist er einer Aufnahmsprüfung zu unterziehen; auch im entgegengesetzten Falle tann

er einer folden Brufung unterzogen werben.

2. Die Prüfung hat sich auf die Gegenstände zu erstrecken, welche der Schüler laut seinen Zeugnissen erlernt haben soll, insoweit sie nach dem Lehrsplane des aufnehmenden Ghmnasiums auf die Aufnahme desselben von Einfluß sind. Das Wissen des Schülers in diesen Gegenständen bestimmt in der Regel die Klasse, in welche er aufgenommen wird.

3. Ist biesemnach ber Schüler in die vierte ober fünfte Klasse aufzunehmen, sehlt thm aber die Kenntniß der griechischen Sprache, so soll dieses tein Hinderniß des Eintrittes in die bezeichnete Klasse sein, der Schüler ist aber zu verpflichten, an dem Unterrichte der griechischen Sprache und Literatur regelmäßig Theil zu nehmen, und burch Privatsleiß das Berfäumte alls mältg und soweit es möglich ist, nachzuholen. Bei den Bersetungsprüfungen und bei der Maturitäts-Prüfung sind dann nicht die allgemeinen für diesen Lehrgegenstand vorgezeichneten Klassenziele als Maßstad seiner Leisungen anzulegen, sondern es ist zu deurtheilen, ob er so viel geleistet, als ihm nach seinen Verhältnissen in diesem Gegenstande noch möglich war. Dieser Maßstad und der Grund, warum er gedraucht wurde, ist in seinen späteren Semesstralzeugnissen, sowie im Maturitäts-Prüfungszeugnisse ausdrücklich anzumersten. Ist der Schüler hingegen nach seinen sonstigen Kenntnissen in die sechste, siedente oder achte Klasse aufzunehmen, während ihm doch die Kenntnis der griechischen Sprache sehlt, so ist er für sein ferneres Gymnasialstudium vom Erlernen des Griechischen zu dispensiren, und es ist dieses sammt der Ursache in den später ihm auszustellenden Zeugnissen zu bemerken.

4. Das gleiche findet in Betreff der Unterrichtssprache des aufnehmens ben Ghmnasiums Statt, wenn sie eine von der Unterrichtssprache des Ghmnasiums, woher der Schüler kommt, verschiedene ist, jedoch mit dem Unterschiede, daß eine Dispens von den Lehrstunden, welche über die Unterrichts

sprache gegeben werben, in feiner Rlaffe eintritt.

5. Hat der Schüler irgend einen andern Gegenstand, der auf dem aufnehmenden Ghmnasium gelehrt wird, früher zu erlernen keine Gelegenheit
gehabt, so ist er in die Klasse, für welche er nach seinen sonstigen Kenntnissen
als reif erkannt ist, dann aufzunehmen, wenn angenommen werden darf, er
könne das Ziel dieser Klasse in allen Gegenständen bei vorzüglichem Fleiße
und allensalls auch mit besonderer häuslicher Nachhilse erreichen. Ein Anspruch auf besondere Nachsicht bei den folgenden Versezungs- und MaturitätsPrüfungen erwächst ihm jedoch aus diesem Umstande keineswegs, sondern er
hat in Betreff aller Lehrgegenstände (mit Ausnahme der oben Nro. 3 und
4 besprochenen) den Ansorderungen, welche an die übrigen Schüler des Ghmnasiums gestellt werden, zu genügen.

6. Die Direktoren der aufnehmenden Ghunnasien haben diese Begünstigungen nur solchen aus den oben bezeichneten Kronländern kommenden Ghnasialschülern zuzugestehen, deren Eltern während der Dauer des dortigen
Studiums ihrer Söhne in jenen Kronländern ihr Domicil hatten, oder die,
falls ihre Eltern nicht dort domicilirt sind, nicht blos die Prissungen an einem Ghunasium jener Kronländer gemacht, sondern als ordentliche Schüler

ben Unterricht an bemfelben erhalten haben.

(An bie Herren Statthalter von Desterreich, Salzburg, Tirol, Mähren, Schlesien, Böhmen, an ben Herrn Landeschef von Galizien, Kreischef ber Bukowina, die Herren Statthalter von Steiermark, Kärnten, Krain, Triest, Görz und Küstenland, Dalmatien.)

(9. 3. 1850, Seite 784 und 785.

# Dritte Abtheilung.

- A. Borfdriften für das fittliche Betragen ber GumnafialSchuler und ihre religiofe Bildung.
- B. Mittel zur Aufrechthaltung der Disciplin. : Corrections.
  Stufen.

### A.

1. Die Ghmnasien sollen Lehranstalten höherer, allgemeiner Bilbung für alle Stände b. h. solche Lehranstalten sein, die ihre Zöglinge ebenso für den Uebertritt in die Fakultätsstuden, als für eine höhere Stellung und Wirksamkeit im praktischen Leben überhaupt befähigen.

Diefer Bestimmung entsprechend find also Symnafien nicht blos wiffen-

schaftliche, fondern auch moralische Bildungsanstalten.

Der Wirtungsfreis ber Ghmnasien erstreckt sich bemnach nicht blos auf Weckung und Förberung bes wissenschaftlichen Strebens ihrer Zöglinge und auf Beurtheilung der Leistungen derzelben in dieser Richtung, sondern auch auf die Leitung und Ueberwachung des sittlichen Wandels und des damit verbundenen äußern Anstandes derselben.

Beber Gymnasialzögling hat fich baber vom Augenblide seines Eintrittes in basselbe willig und vertrauensvoll ben Anordnungen zu fügen, die zur Erreichung des oben aufgestellten ebenso bedeutungsvollen als in seiner Durch-

führung schwierigen Zweckes von bemfelben festgefett find.

2. Wer immer an einem öffentlichen Ghunnasium die Studien entweder erst beginnen oder fortsetzen will, hat wenigstens einen Tag vor der Eröffnung des Schuljahres seine Aufnahme sicherzustellen. Spätere Anmelbungen, deren Grund Fahrlässigteit ist, unterliegen der Beurtheilung des Direktors oder bleiben nach Umständen unberücksichtigt.

3. Ueber die Bedingungen zur wirklichen Aufnahme verbreitet sich die

vorausgehende Abtheilung.

4. Es ift Pflicht eines jeden der tatholischen Kirche angehörigen Schulers der firchlichen Feier, unit welcher das Schuljahr begonnen wird, beizu-wohnen. Bei der auf diese folgenden Borlesung der Schulordnung und Schulsgeiebe baben gleichfalls die fammtlichen Schüler des Gomnastums zu erscheinen.

gesetze haben gleichfalls die sämmtlichen Schüler des Gymnassums zu erscheinen.

5. Das Schulhaus wird jedesmal 1/4 Stunde vor Beginn des Unterrichtes geöffnet. Während dieser Zeit haben sämmtliche Schüler mit Beachtung des gehörigen Anstandes in den Klassen sich zu versammeln. Vor dem Schulhause die Eröffnung desselben abzuwarten ist zur Vermeidung mannigsacher Störungen oder Unzukömmlichkeiten untersagt.

6. Reinlichkeit und Anstand in Rleidung und Benehmen ist als äußeres Lennzeichen höherer Bildung Gymnasialschilern unerläßlich; erstere hat sich

auch bis auf die geringften Schulrequisiten zu erftreden.

7. Für jede Lehrstunde bringt ber Schüler fammtliche für fie erforber=

liche Schulrequisiten — aber auch nur diese — mit. Alles Fremdartige ist während des Unterrichtes sern zu halten.

8. Die Schulklaffe als Stätte bes Unterrichtes geheiligt, betreten bie Schüler entblöften Hauptes und erwarten auf ihren Plagen und in aller Stille entweder das Zeichen zur heiligen Messe ober die Ankunft des Lehrers. Bei feinem Eintritt und Abgang bezeigen fle ihm burch Erhebung von ihren Sixen ihre Hochachtung. Dasselbe geschieht, so oft die Borftande und Lehrer bes Bhinnasiums ober andere Personen, benen nach ihrer Stellung gleiche Chrenbezeigung gebührt, in ben Rlaffen erscheinen.

9. Während bes Unterrichtes, ber für jede Schulzeit mit einem turgen Gebete begonnen und geschloffen wirb, ift jebe auch bie geringfte Störung fern zu halten, die größte Aufmerksamkeit und alles punktlich zu beobachten, was ber Lehrer für seine Unterrichtsstunde anzuordnen für nöthig erachtet.

10. Das Herausrufen der Schüler aus der Schule mahrend des Unterrichtes burch andere Schüler ift burchaus hintanzuhalten, besgleichen bas Binausgeben Einzelner mabrent ber Lehrstunden, seltenere Falle ausgenommen. Selbst während der Pause zwischen der zweiten und britten Schulftunde ist das gleichzeitige Abgehen mehrer Schüler aus einer Rlasse, das Herumstehen in den Gangen und vor dem Schulhause, als mit der guten Ordnung und Beiftessammlung, welche bie Schulzeit forbert, unverträglich, burchaus nicht zuläffig.

11. Weber am Schulhause selbst, noch an irgend einem ber in ihm befindlichen Gegenstände barf ber Schuler eine Berunreinigung ober Beichabigung sich erlauben. Beschäbigungen aus Unvorsichtigkeit verpflichten zum Schadenersage, die aus Absicht haben überdies Rüge und Strafe zur Folge.

12. Nach beendetem Unterricht fehren fammtliche Schüler mit dem Anstande, mit dem sie kamen, in ihre Wohnungen zurud. Nach dem Abgange bes Lehrers ist ein langeres Zuruckleiben einzelner Schüler in ben Schul-Klaffen ober auf ben Treppen und Gangen bes Schulhaufes nicht gestattet.

13. Rein Schüler barf auch nur eine Lehrstunde ans Fahrlaffigfeit ver-Bei voraussichtlicher Verhinderung am Schulbesuche hat sich ber Schüler unter Beibringung einer biesfälligen schriftlichen Bestätigung feiner Eltern ober ihrer Stellvertreter bie Erlaubnig bes Rlaffenlehrers, und wenn bie Berhinderung über einen Tag dauert, zugleich die des Direktors zum Aus-bleiben aus der Schule zu erwirken. Ift die Berhinderung unvorgesehen, so wird sie ber Schüler, wenn möglich binnen ber nachsten 24 Stunden bem Klassenlehrer zur Kenntniß bringen, und bei seinem Wiebereintritt in bie Schule burch ein glaubwürdiges Zeugniß nachweisen. Bon letzterem, so wie von der Beibringung ber elterlichen schriftlichen Beftätigung bei Urlaubsge= fuchen tann ber Lehrförper bie Schüler ber beiben oberften Klaffen bei fürzerer Berhinderung am Schulbesuche fo lange befreien, als fie biefes Bertrauens sich würdig zeigen.

14. Zur Evidenzhaltung der Schulverfäumnisse und als Mittel zur Aufrechterhaltung ber Schulordnung wird in einer jeden Schulklasse ein sogenanntes

Rlassenbuch geführt, und sind bessen Rubriken die folgenden:

### A. Für bas Unterghmnafium:

| Tag<br>und Stunde | Es<br>fehlten | Es famen<br>zu spät | Allgemeines<br>Urtheil<br>über bie<br>Klaffe | Lob, Tabel und<br>Strafen über<br>einzelne Schüler |
|-------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| -                 | ,             |                     |                                              |                                                    |
|                   |               |                     |                                              |                                                    |

### B. Für bas Obergomnasium:

| Tag        | E8      | Es lamen | Bemerfungen                                                                |
|------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| und Stunde | fehlten | zu spät  |                                                                            |
|            |         | •        | In diese Rubrik würs<br>den etwa vorgekommene<br>Strafen einzutragen sein. |

Bemerkungen: 1. Die beiben Aubriken ber Absenzen und ber Berspätungen mussen mit möglichster Zeitersparniß und ganz verläßlich ausgefüllt werden. Wie dies am zwedmäßigsten bewerkstelligt werden könne, haben die einzelnen Lehrkörper zu erwägen und dafür zu forgen, daß für den ganzen Umsaug des Symnasiums bierin nach Möglichkeit Gleichsörmigkeit herrsche; die Namensverzeichuisse der Schuler sind aber zu die sem Zwede auf keinen Fall zu lesen.

2. Die Ausfüllung der beiden letten Rubriken im Untergymnasium und

2. Die Ausfüllung ber beiben letten Rubriten im Untergymnasium und ber letten im Obergymnasium barf mit Ausschluß jeder Mitbetheiligung eines Schulers nur von bem Lehrer, ber bie betreffende Lettion gegeben hat, selbst geschen.

3. Die orbentliche Führung des Klassenbuches zu beaufsichtigen ift zunächst Sache des Klassenlehres, aber auch des Direktors.

D. E., S. 58, §. 72 und S. 182.

15. Richt gerechtfertigte Schulverfaumniffe werben in ben Semeftralund Abgangszeugnissen ersichtlich gemacht, und nehmen bei öfterer Biebertehr Einfluß auf die Sittentlasse. Bleibt ber Schiller burch acht auf einander folgende Tage der Schule sern, so wird er als ausgetreten in den Katalogen gelöscht, und ohne besondere Bewilligung der Statthalterei an die Lebranstalt nicht mehr zugelassen. — L. S. B., 5. Juli 1850, Z. 424. — Der Wiederstehr nicht gerechtsertigten Ausbleibens vorzubeugen ist es Pflicht des Klassen lehrers, es gleich im erften Falle ben Eltern ober ihren Stellvertretern geeignet anzuzeigen. D. E. S., 53, S. 68, 3. — Auch die gerechtfertigten Absenzen find im Klaffenbuche zu notiren, und später im Semestralzeugnisse summarisch auszuweisen, jedoch ohne Angabe des Rechtfertigungs-Grundes, einfach mit dem Beisate "gerechtfertigt." — L. S. B., 5. Juli 1850, Z. 424. — Deshalb ift auch die bloße Bormertung über Schulverfaumnisse im Rlassenbuche einer Strafe nicht gleichzunchten.

16. 3m Bordergrunde ber Pflichten bes Gomnafial-Schillers steht bie gewiffenhafte, wohl geordnete The Inabme am Ghmnafial-Gottesbienfte und an sammtlichen ihm vorgeschriebenen religiösen Uebungen. Zum Beiligen und Höchsten muß sich frühzeitig, oft und gern erheben, wer einst Andern die Wege dahin zeigen will. Gin gleichgiltiges, nachlässiges ober unwürdiges Berhalten gegen ben Gottesbienft und die vorgeschriebenen firchlichen Uebungen mußte, wenn Belehrung und liebevolle Zusprache nicht fruchten sollte, selbst mit einer ichlechten Rote in ben Sitten ober mit Ausschliegung beftraft werben.

a) Der allgemeine Opmnasial-Gottesbienst besteht in ber Exhorte und ber gemeinschaftlichen h. Wesse. — St. H. 14. April 1827, 3. 1735; G. D., 15. Wai 1827, 3. 22737; P. G. S., 1827, 9. Bb., S. 258, Aro 153.

b) Richt ben fammtlichen Schulern allein, auch ben Lehrern liegt es ob, bei ben fonn- und feiertägigen Exporten und ber beil. Deffe fich einzufinden.

R. B., 3. März 1804; G. C., S. 13, 21.
c) Wo es ohne besondere Auslagen geschehen kann, sind zur Abhaltung ber Exhorten und Lesung ber h. Messe eigene Kirchen, Kapellen ober Ora-torien für die Gymnasial-Schüler zu bestimmen, und ist an jenen Orten, in welchen bieses nicht zu bewirfen ift, bafur Sorge zu tragen, bag ber allgemeinen Gottesbienst-Ordnung so wenig als möglich Eintrag geschebe, und daß bie Jugend, wenn bas übrige Publitum zugleich zu ber beil. Deffe zugetaffen werben muß, eigene Blate erhalte und von biefem getreunt fei.

A. H. E., 3. April 1828. St. H. J. Wai 1828, 3. 2488. G. D., 22. Mai 1828; 3. 23080. B. G. S. 1828, 11. Bb., S. 220, Nro 101.

d) Die Einrichtung, ber zufolge an Sonn- und Festtagen bie Schiller fammtlicher Gymnafialklassen einer und berselben Exporte beizuwohnen baben, ift unpassend. Die durch das Alter und den Unterricht bedingte Entwicklungs= ftufe ber Schuler bes Unter-Gymnafiums ift von berjenigen wefentlich verschieden, auf der die Schüler des Ober-Ghmnasiums steben. Hieraus folgt, daß die geistlichen Vorträge, die für die Schüler ber einen Hauptabtheilung sich eignen, auf die Schüler ber andern nicht ben gleichen Einbruck üben, ja fogar wirfungslos an ihnen vorübergeben können.

Ferner ist der Gang des Unterrichts im Ober-Ghmnasium ein mehr wiffenschaftlicher, die Ginrichtung bes Religions-Unterrichts felbft ift ben Beburfnuffen ber fortichreitenben Ausbildung angepaßt und in ber Behandlung und leitung ber Schüler muß auf das mehr und mehr erwachende Selbstbewußtsein die gehörige Rucksicht genommen werden. Diese Berhaltnisse sind bei Abhaltung ber Exporten wohl zu beachten, widrigenfalls man fich ber Gefahr aussehen würde, die bamit beabsichtigte Birfung nicht zu erzeinen.

68 ift bemnach bie Bertheilung ber Exhorten in ber Art vorzumehmen, bag bieselben für bas Ober- und Unter-Gomnafium abgesondert gebalten werben.

땅. 궈., 1850 ⓒ. 58, 1.

Ift nur ein Ratechet an einem achtlaffigen Gomnafium angeftellt, fo wird eine Remuneration von 150 fl. EM3. (157 fl. 50 fr. 5. B.) zu bem Ende ausgesetzt, damit ein anderer Priester als Exportator für die Schüler des Unter- oder des Ober-Gomnasiums aufgestellt werden konne.

An einem vierklaffigen Gomnafium wird Gin Religionslehrer bestellt, ber jebenfalls, er mag fich an dem Unterrichte in andern Lehrfachern bethei-

ligen ober nicht, auch bie Exhorten für bie Schüler ju halten hat.

A. H. E., 6. April und 7. Juli 1856. U. M., 19. Juli 1856, 3. 10509, §. 1.

St., 22. August 1856, 3. 39195.
e) Die Abhaltung ber sonn- und feiertägigen Exhorten bilbet ein integrirendes Moment des Religions - Unterrichtes, deffen Fruchtbarkeit jedoch burch hie Aufmerksamkeit, mit der die Erbaumgsreden vernommen werden,

wesentlich bedingt ift.

Awar ist die Wahl eines den individuellen Berhältnissen und geistigen Beburfnissen ber ftubirenden Jugend entsprechenden Stoffes und eine awockmäßige, anziehende Behandlung besfelben, verbunden mit Lebhaftigtett bes Bortrags, bas befte Mittel, Die Aufmerksamkeit anzuregen und zu fesseln; allein bei ber natürlichen Flatterhaftigkeit jugendlicher Gemüther erscheint in diefer Beziehung auch eine äußere, zur Aufmerkfamtelt antreibende Kontrole nicht überfluffig, und Ge. Ercellenz ber hochwürdigfte Berr Bifchof gu Roniggrag fanden anzuordnen, daß von ben Gymnafial-Ratecheten bei ben modentlichen Brufungen aus ber Religionslehre auch eine und die andere Frage über ben Inhalt ber abgehaltenen Erhorte gestellt, und bas Ergebnig biefer Brufung bei ber Rlaffifitation ber Schüler berücksichtigt werbe.

Werden sich die diesfälligen Fragen nur auf die wefentlichsten Puntte ber Erbauungerebe beziehen, und nicht zu fehr ins Detail eingeben, fo werben fich bie Schüler nicht veranlaßt finden, fich während ber Exporte schriftliche Notate zu machen, was um fo mehr hintanzuhalten fein wird, als baburch die Erbauung gestört und so der wichtige Zweck der Abhaltung der Erhorten

beeinträchtigt würde.

Wo neben bem Religionslehrer ein eigener Exportator besteht, erscheint es nothwendig, daß ber lettere bem Religionslehrer ftets nach abgehaltener Exhorte entweder das Konzept felbst, oder wenigstens eine mögliche vollständige Stizze ber abgehaltenen Erbamingerebe zu bem Behufe mitthelle, um auf Grund berfelben die fragliche Prüfung vornehmen zu konnen.

Der Religionslehrer hat sich beshalb mit bem Erbortator ins Einver-

nehmen zu fegen.

Bischöft. Confift. Königgrät, 12. Ott. 1857, 3. 7463. Ordin. Comm., 28. Ottob. 1857, 3. 419.

f) Bien und Prag ausgenommen, wo bie Schuler wegen ihrer weiten Entfernung von bet Ghunaffalfirche nicht fo leicht babin tommen kinnen, haben fich bie Ghmnasial-Schüler überall auch alltäglich bei der gemeinschaftlichen b. Messe einzufinden, und sollen sie von ben Lehrern überwacht werben. Die Bestimmung der Stunde hängt vom Borsteher ab. — G. C., G. 16, 24.

g) Können Schiller, jumal an Sonn- und Feiertagen, bem Gottesbienste nicht bewohnen, so haben sie bies bem Direktor geborig anzuzeigen, bie Disvens zu erbitten, ober nach Umftanden ihr Ausbleiben nachträglich zu recht= fertigen. — H. D., 12. Januar 1828. — G. C., S. 17, 25.

h) Jeber Schüler foll fünfmal bes Jahres zur bl. Beicht geben, u. z. an Anfang bes Schuljahres, ju Beihnachten, Oftern, Pfingften und zu Ende

des Schuljahres.

A. H. E., 10. Juli und 20. September 1819.

St. H., 28. Septemb. 1819, 3. 6243. G. D., 17. Ottober 1819, 3. 47211. B. G., S. 1819, 1. Bb., S. 292., Rro. 130, B. 6. Die hl. Beicht- und Communion - Andacht ist in allen Ghmuasien eine gemeinschaftliche. Bei Annaberung ber festgesetzen Zeit wird ben Schülern vom Direktor ber Tag vorans kundgemacht, an welchem sie sich biefer Religionspflicht zu unterziehen haben, und find mehre fremde Briefter auf biefen Tag in bie Gomnafialtirche einzulaben, um die Beichte ber Schüler anmbören.

An ben Tagen zwischen ber Kundmachung ber heil. Beicht und Communion hat der Katechet in seinen Unterrichtsstunden sich über diese zwei bl. Saframente zu verbreiten. Am bestimmten Tage werden die Schüler in der Schule versammelt, zur hl. Beicht vorbereitet und dann von den Lehrern in bie Kirche geführt, wo sie unter Aufsicht berfelben bei einem ber gelabenen

Briefter ibre Beicht ablegen.

Hierauf halt ber Ratechet an die versammelte Jugend eine Exporte aum würdigen Empfang des bl. Abendmales, worauf dieselbe unter beständi= ger Anflicht ber Professoren und des Direktors das hl. Abendmal empfängt, und bem bl. Megopfer beiwohnt.

Ift die Jugend zahlreicher, so wird sie abgetheilt, und für jede Abthei-

lung ein besonderer Tag bestimmt.

A. H. E., IS. April 1821.

St. H., 24. April 1821, 3. 2797. G. B., 24. Mai 1821, 3. 25245. B. G. S. 1821. 3. Bb., S. 327., Aro. 154. i) Die breitägigen s. g. Retollektionen sind in der Charwoche gewissenhaft und zwedentsprechend abzuhalten, und hat der Direktor für die Ausführung ber burch ben Katecheten vom bischöflichen Orbinariate eingeholten bezüglichen Weisungen Sorge zu tragen.

u. M., 20. Mår, 1852, 3. 2729.

L. S. B., 30. Marg 1852, 3. 1564. Auch tonnte es nicht fehlen, einen fehr gunftigen Eindruck auf die Iugend auszuüben, wenn sich ber ganze Lehrkörper an biefen Andachtübungen und der gemeinschaftlichen Communion betheiligen möchte.

U. M., 15. März 1853. L. S. B., 21. März 1853, 3. 1286.

**S**. 3. 1853, **S**. 332.

k) Wie die Schiller der Hauptschulen, so sind auch die Gomnafialschüler verpflichtet, ben öffentlichen Prozessionen an ben Bitttagen und an dem St. Martus-Tage beiguwohnen, und haben bie in Brag befindlichen Gomnafien ibren Blas binter ben Zünften und Bfarrbezirken vor dem mitgebenden Alerus einzunehmen.

St. H. D., 21. November 1823, Z. 7840. 6. D., 19. December 1823, 3. 62900.

B. G. S. 1823, 5. Bb., S. 482, Nro. 270; — und G. B., 20. Mai 1824, 3. 6558. F. G. S. 1824, 6. Bb., S. 213, Nro. 90. 1) Insofern sich darum handelt, daß eine auf die äußere Ordnung bes Symnaftume Einfluß übenbe Aenderung der festgesesten oder bergebrachten Andachtsübungen vorgenommen werde, so wird der Bischof sich darüber mit ber Landesitelle ind Einvernehmen feten, welch' lettere bie geeigneten Beis fungen an den Ghmnafial-Direktor zu erlaffen hat. Sollte biefelbe jedoch Bebenken tragen, dem Bunfche des Bischofs in dieser Beziehung zu entfprechen, so ware barüber an bas Ministerium zu berichten. Weber ber Religionslehrer noch der Direttor ift befugt, eine Aenderung in den festgefesten oder hergebrachten Andachtsübungen ohne Weisung seiner Borgeseiten borne nehmen ober ju gestatten.

A. H. E., 6. April und 7. Inli 1856. U. M., 19. Inli 1856, 3. 10509, §. 9. St. 22. August 1856, 3. 39195.

m) Auf Einhaltung ber religiöfen Uebungen in berjenigen Form, bie ber Lehrförper für bie religiös-moralische Bildung für nothwendig erachtet, ift mit Entschiebenheit hinzuwirten, und bei Bergeben in biefer Beziehung hat ftrenge Abndung einzutreten. Die Mittel zur Anhaltung zum Besuche ber heil. Messe werben, ohne die Strafe der nachtheiligen Sittenklasse auszuschlie-Ben, besonders um nicht einen blos äußerlichen Erfolg zu haben, in moralischer Einwirkung und in einem in dieser Beziehung befonders nothwendigen Zusammenwirken ber Lehrer zu bestehen haben.

U. M., 21. Ottober 1849, 3. 7352.
St. 5. Rovember 1849, 3. 61907.
17. Die Zeit, welche die Schule und die nothwendige Erholung nicht in Anspruch nehmen, wird ber Schuler gewissenhaft ben Aufgaben und Uebungen widmen, die die Schulpflicht ibm auferlegt. Ift biefer genug gethan, fo wird ihn ein geregeltes, mit jenen in Berbindung ftebendes Privatstudium ebenso angenehm als nützlich beschäftigen.

18. Der Besuch der Gast-, Schant- und Raffee-Baufer, ber ohnehin weitab von den Wünschen des echten Zöglings der Wiffenschaft liegt, ift Spumafial-Schülern verboten. Seltene Ausnahmen hievon machen bas Borwiffen der Lehranstalt, die Begleitung der Eltern oder ihrer Stellvertreter und befonders triftige Grunde. Die Rost in einem solchen Hause zu nehmen kann ber Otrettor unter besonderen Berhaltniffen, jedoch nur für die Mittagszeit, geftatten.

19. Billards, Regels und Kartenspiel und andere Geld und Zeit raubende

Spiele find verboten.

20. a) Deffentliche Balle und andere außer bem elterlichen Saufe veraustaltete Tanzunterhaltungen zu besuchen, ist ben reifern Schülern bes Somnafiums nur mit Wiffen und Billigung ber Eltern ober ber verantwortlichen Stellvertreter berfelben in fo fern geftattet, als ber Lehrförper fich nicht ber-anlagt findet, berlei Befuche zu verbieten. Tanzunterhaltungen unter einander felbst zu veranstalten ift Gomnafial-Schülern untersaat.

b) Den Tanzunterricht können autoriskte Tanzlehrer mit gemein= famer Theilnahme beiber Gefchlechter ertheilen; boch durfen Rinber unter gebn Jahren nicht mit Erwachsenen hieran Theil nehmen und darf der Unterricht fich nicht über neun Uhr Abends hinaus erftreden. Ferner darf tein Eintrittsgeld gezahlt, keine Erfrischungen verabreicht werden, und nur ein Rlavier oder die Bioline in Anwendung tommen. Ebenfo burfen fremde Personen bem

Unterrichte nicht beiwohnen. — L. R. B., 1855; U. Abth. 11. St., Nr. 31, Seite 66.

21. Eltern und beren verantwortliche Stellvertreter konnen ibren an öffentlichen Gomnafien ftubirenben Sohnen und Pflegebefohlenen ben Besuch bes Theaters unter ber gehörigen Borficht gestatten; jeboch bleibt bem Lebr-torper bas Recht, Beschräntungen eintreten zu laffen, wenn er biese im Intereffe bes Unterrichtes und ber Erziehung für nothwendig erachtet. Das Theaterspielen ift ben Gymnafialschülern verboten.

22. Bom Gebranch bes Tabals, als einer Gelb und Zeit raubenben, für das jugendliche Alter ebenjo unschicklichen als in körperlicher und geistiger Beziehung verberblichen Angewöhnung wird fammtlichen Schülern eindringlicht

abgerathen.

Ausbrücklich verboten ist Ghmnafial-Schülern das Tabakrauchen an öffentlichen Orten und im Allgemeinen allen benen, die das reifere Junglingsalter, bas ist bas Alter von achtzehn Jahren (Statth. 26. Ottober 1858, 3. 51702) noch nicht erreicht baben.

23. Baben, Schlittschubfahren, Ballon-, Ball- und andere körperliche Spiele sind unter Befolgung ber Instruktion gestattet, die jeder Lehrkörper

mit Berildfichtigung ber Ortsverhältniffe für seine Zöglinge aufstellt.

24. Das herumgeben auf ben Gaffen in fpaten Abenbftunben, außer im Fall ber Nothwenbigkeit, dann mußiges Herumschweifen überhaupt, ferner Bestellungen und Zufammenkunfte zum Zweck zeittöbtender ober gar unerlaubter Unterhaltungen find unterfagt.

25. Bereine zu gründen ober an von andern gegründeten Theil zu nehmen ift Bymnafial-Schulern verboten. Dagegen konnen Verfammlungen zum 3wed ber literarischen Bilbung unter Theilnahme, bann wiffenschaftliche Ercurfionen unter Leitung eines ober bes andern Lehrers unbehindert stattfinden.

26. Es ist durch mehrsache Berordnungen u. z. durch die Gubernialerlässe vom 10. März 1804, 3. 7208; 30. Oktober 1819, (\$. G. S. 1. Bb. S. 275); 8. September 1827 (\$. G. S. 9. Bb., S. 426); 15. Juni 1837 (\$. G. S. 19. Bb., S. 276) und vom 21. Jänner 1847 (\$. G. S. 29. Bb. S. 29); zulett aber burch ben f. f. Statthalterei - Erlaß vom 15. August 1851, 3. 6560 (8. G. B., S. 429) zur Hebung der Obstbaumzucht und Waldkultur bie Bege und Schonung ber insettenfeinblichen Bogel anempfohlen, und amgleich bas Berbot bes Fangens, Schiefens, Berfaufens, sowie bes Refterauenehmens berfelben unter Strafanbrohung ausgesprochen, und biefes Berbot inebesondere burch ben letigebachten Erlag bezüglich ber barin angeführten Bogelarten auf bas ganze Jahr ausgebehnt worben.

Da beffenungeachtet bas Fangen und Ausrotten ber Brut biefer insettenvertilgenden Bogel noch immer in einem bedauernswerthen Umfange Statt findet, so wurden von der k. k. Statth. in Böhmen mit dem Erlaß von 28. December 1867, 3. 57192 ben f. f. Bezirfeamtern bie berührten Erlässe mit bem Auftrage in Erinnerung gebracht, die Republicirung berselben in geeigneter Beise zu veranlaffen, Behufs ber entsprechenden Durchführung bes Berbots die energische Einwirtung der Gemeinde-Organe und des Markiauffichte-Bersonale rudfichtlich ber jum Berkaufe angebotenen Bogel, bann ber t. t. Genbarmerie in Anspruch zu nehmen und gegen Uebertretungen die strengste

gefetliche Amtshandlung eintreten zu lassen. 8. R. B., 1857, II. Abth. 21. St., Rr. 67, S. 115.

Da bleset Berbot leicht auch von Gymnasial-Schülern übertreten werden könnte, so ist es am Orte, sie barauf birekt ausmerksam zu machen und ihnen bie Gattungen und Arten ber ganglich ju schonenben Bogel befannt zu geben. Sie find; 1. Die Meilenarten, nämlich:

Die Haubenmeise, " Sumpfmeise,

Tannenmeife,

Roblmeife, ,,

Blaumeife,

Schwarzmeise,

Bartmeise.

Beutelmeise.

-2. Die Fintenarten, nämlich: Der Buchfint,

Duäcker.

3. Die Spechtarten, nämlich:

Der Schwarzspecht,

" große Buntibecht,

mittlere Buntipecht,

fleine Buntfpecht, Grünsbecht.

4. Die Grasmüdenarten, nämlich: Die gemeine Grasmude,

" Gartengrasmilde. 5. Das Rothkehlchen,

" Schwarziehichen,

7. " Braunkehlchen, 8. " Blaukehlchen,

10. Das Schwarzblattel,
11. Die Rachtigall,
12. Der Baumläufer,
13. Das Giolekaren

L. R. &. 1851, 33. Stf., Nr. 217, S. 429.

27. In der Bahl ber Personen seines vertranten Umganges wird bet Studirende bie größte Borsicht beobachten. Dit verrnfenen ober schlechten Leuten in nabere Berbinbung ju treten, ift ftreng verboten.

28. Dem Bedürfnisse ber Schüler an einer Letture außer jener, welche bie Schule bietet, wird burch bie Gymnasialbibliotheten vorgesehen. Bucher aus Leihbibliotheten zu entlehnen, wird aus triftigen Grunden wiberrathen. Dringend wird jedem Schiller empfohlen bei so wichtigen Schritten, wie es bie Wahl seiner Lektüre ober die seines vertrauten Umgangs sind, von dem Rathe seiner Lehrer sich leiten zu lassen.

29, So oft Schiller an öffentlichen Orten erscheinen, wird es ihre besondere Pflicht sein, des größten Anftandes fich ju befleißen, Rleibung, Sang, Saltung, ihre gange außere Ericheinung weit entfernt, öffentliches Auffeben ober Mergerniß zu erregen, foll von ihrer Gefittung und Bilbung mugen.

30. Jeber Schüler ift fammetlichen Lebrern bes Ihmmafiums, als feinen unmittelbaren Borgesetten, Chrerbietung und Geborsam ichulbig. Diese Bflicht erfüllt er, indem er ihnen

a) überall mit bem schuldigen äußeren Anstand begegnet.

b) gegen sie offen und aufrichtig ist und es nie wagt, sie zu täuschen ober zu hintergeben; indem er

c) ihren Bemühungen mit bem redlichsten Willen entgegenkommt, nie

aber Trop und Halsstarrigkeit ihnen entgegensett; indem er

d) sich nie erlaubt, migbilligende, berabsebende Urtheile über sie zu verbreiten.

Der Mangel an geboriger Chrerbietung gegen ben Lehrer barf nicht gebulbet werben und muß, wenn Zurechtweisung nicht fruchtet, selbst mit Entfernung von ber Lehranstalt bestraft werben.

e) Dagegen ist an teiner öffentlichen Lebranstalt gestattet Keierlichkeiten für die Direktion, Professoren und Lebrer von Seite ber Schüler burch Ehrenbezeigungen und Auszeichnungen mittels Mufifen, mit gemalten ober in Rupfer gestochenen Portrats u. bgl. zu verauftalten.

A. H. E., 15. Februar 1823. St. H. A., 3. März 1823, 3. 1596. G. D., 21. März 1823, 3. 13844.

B. G. S. 1823, 5. Bb., S. 97., Nr. 65.

31. Auf bie von ber Sitte gebotenen außern Beweise ber Achtung von Seite bes Ghmnafialschülers haben überdies alle bistinguirten Berfonen ge-

grundeten Anspruch.

32. Den Stellvertretern seiner Eltern ist der Studirende willigen Gesborsam, seinen Hausgenoffen Berträglichkeit, und Jedermann ein höfliches Betragen schuldig. Gegrundete biesfällige Beschwerben unterliegen bem bisciplinaren Ginschreiten.

33. Gegen einander follen die Schüler, ba fie die Gemeinschaft bes Unterrichtes und ber Erziehung gleichsam zu Brübern macht, freundlich und liebevoll fich betragen, unwillfürliche Beleidigungen mit Rachficht aufnehmen, vorfätliche nicht rachen, vom Bofen einander brüberlich abrathen, jum Guten

burch Beispiel und Borftellungen ermuntern.

34. Dagegen wird ein lieb- und rücksichtsloses oder gar schlechtes Betragen eines Schülers gegen ben anbern, als: Spott, Mißhanblung, Borichub

bei Umgehung ber Pflicht, Berführung u. f. w. geahndet.

35. Ohne Borwissen ber Eltern ober ihrer Vertreter ist es Schülern nicht gestattet, Gelb oder Gelbeswerth an Andere zu verschenken oder zu borgen, ebenso wenig die ihnen von jenen anvertrauten Sachen zu vertauschen ober zu verkaufen.

36. Ohne besondere Bewilligung ihrer Lehrer ist es Schülern nicht erlaubt, mit Erzeugnissen ihres Geistes in die Deffentlichkeit zu treten; indem fie sich eben erst in der Schule für eine kunftige öffentliche Wirksamkeit her-

anzubilben haben. — U. M., 27. August 1854, 3. 11381. St. 7. September 1854, 3. 26255. 37. Ueberhaupt sind bie Gymnasialschüler als Schüler zu behandeln, und unter einer ernften, boch ihrem Alter angemeffenen Disciplin zu halten. — U. M., 21. Oktober 1849, 3. 7352. — St. 5. November 1859,

3. 61907.

38. Es ift zu verhindern, daß die Schüler der beiden obersten Ghmnasial= Rlaffen fich für Studenten ber Universität anftatt für Gymnafial-Schüler halten, wodurch die Aufrechthaltung der für sie passenden Disciplin geradezu unmöglich würbe. Der Titel "Berr" gebührt Ghunnafial-Schülern nicht. -

U. M., 25. November 1849.

R. G. B. 1849, Seite 68, Nr. 40.

39. Seinen Abgang von ber Lehranstalt hat jeder Gommaftal-Schifter bem Direttor wo möglich perfonlich anzuzeigen, hiebei die ihrerfeits ihm vorgeliebenen Mittel ber Bildung gewissenhaft zuruchtzustellen, und seinen Lehrern ben ihnen schuldig gewordenen Dant auszusprechen.

40. Beht ein Schüler vor bem Schluffe eines Semesters vont Symnafium ab, fo tann ibm, über fein und feiner Eltern ober Angebbrigen Anfuchen, ein "Abgangszeugniß" verabfolgt werben. Dasselbe barf aber teine allgemeine Fortgangs- ober haupttlaffe namhaft machen, sondern es enthält blos die Angabe ber von den einzelnen lehrern über ihn im Laufe bes Semesters bis jum Tage seines Scheibens gewonnenen Urtheile. In einem solchen Zeugnisse muß ferner ausbrudlich bemertt fein, bag und wann ber Schuler vor bem Schlusse bes Semesters abgegangen ift. - D. E., S. 77, §. 89, 3.

U. M., 10. Ottober 1850, 3. 8568. L. S. B., 21. Ottober 1860, 3. 2079.

S. 3. 1850, S. 935, 2.

Rach beenbetem Semefter barf bem bereits flaffifigirten Schüler ein "Abgangszeugniß" nicht mehr verabfolgt werben, und es vertritt bas Semestral=Zeugniß bie Stelle bes Abgangs-Zeugnisses.

L. S. B., 19. Februar 1853, Z. 784.

41. Studien-Zeugniffe find tein binlangliches Reifebolument. Gub. Präs. B. 10. Ottober 1822, Z. 6627. B. G. S. 1822, 4. Bb., S. 756, Nr. 316; und Gub. Präs. B. 28. Mai 1831, Z. 3045, Beilage §. 10. B. G. 1831, 13. Bb., S. 247, Nr. 125.

### Bufas.

a) Eine Gleichförmigkeit ber Disciplinar-Borschriften für die Gymnafien ber Monarchie tann in bem Mage Statt finben, in welchem bie Berschiedenheit der örtlichen Berhältnisse dies gestattet. Diese Berschiedenheit ift aber zuweilen so bedeutend, daß eine und dieselbe Disciplinar-Borschrift an zwei vericbiedenen Gomnafien eine Wirtung hervorbringen könnte, die der beabsichtigten gerabezu entgegen wäre.

U. M., 24. Janner 1850. ⊌. 3. 1850, ⊜. 386. XVIII.

b) Hieraus folgt von felbst, daß es Aufgabe der verschiedenen Kronlander bleibt, für ihre Berhältnisse passende Disciplinar-Gesetze aufzustellen und vom Ministerium bestätigen zu laffen, wobei ber Organisations-Entwurf (Seite 49 u. f.) natürlich immer als makaebend anzuseben sein wird. — G. 3. 1850. S. 61. VII. Schluk.

c) Ueber Aufstellung biefer Gesetse ift nachzulesen: G. 3., 1851, Seite

489. II. 1, und Seite 490, 2.

d) In dem Borstehenden haben wir das mit dem Unterrichts-Ministerialbetrete vom 4. September 1852, 3. 8875 und mit dem Statth.-Erlaß vom 12. September 1852, 3. 4518 veröffentlichte Disciplinar-Gesetz für die Symnaften Böhmens im Zusammenhange mit ben allgemeinen Disciplinar= Grundzügen bes Org.-Entwurfes gebracht.

Separat ist jenes nachzulesen in ber G. 3. 1852, Seite 917 u. f.

e) Bekannt find uns noch:

a) "Die Distiplinar-Borichriften für bie troatisch-flavonischen Ghmna-

fien." — Genehmigt mit U. DR. 5. Oktober 1853, 3. 10186. — Agram 1853.

Rational-Buchtruckerei von Ludwig Gaj.

6) Die "Schulordnung für die t. t. Staats-Gymnasien in Schlesien." — Rundgemacht burch die Berordnungen ber fchles. t. t. Landesschulbehörde vom 24. December 1851, 3. 2320 und bom 22. Janner 1852, 3. 164. - Rachmiefen als Beilage zur

G. 3. 1852, S. 164, 1.

\*\*p) Das "Disciplinar-Geset für die Gymnasien von Steiermark, Krain und Kärnten." — Genehmigt mit U. M., 9. September 1853, 3. 8191. — Graz, Oruc und Papier von A. Lepkam's Erben, 1853.

### Corrections. Stufen.

Gerechte Strenge ber Disciplin ist, wie das Beispiel ber freiesten Böller beweist, das sicherste Mittel, aus Kindern und Idnglingen wahrhaft sittlich freie Männer zu bilden, und die Gymnasien dürsten es wenighens nicht als ein Zeichen besonderer Stärke ansehen, wenn sie nach vergeblicher Wiederholung von Ermahenungen und Rügen sogleich den Schüler, als ihrer Zucht nicht besiegbar, aus ihrer Mitte entlassen wollten.

Dies letztere für die seltenen Fälle der Nothwendigkeit aufsparend, beobachten alle Erzieher einen finsenweisen Gang der Correctionen, damit der Schuldige inne werde, wie viele Schritte vom rechten Wege er sich bereits entsfernt habe, und wie sehr es um seiner selbst willen noth thue, umzukehren.

Zunächst hat also:

1. Ermahnung unter vier Augen von Seite bes Lehvers einzutreten, wenn biefer ein gesetzwidriges Berhalten an seinem Schüler wahrgenommen hat. Ist diese unwirksam, so wird sie zur Rilge badutch gesteigert, baß sie berselbe Lehrer in ber Schule vor den Mitschillern ausspricht.

Die Rüge selbst ift wieder einer Steigerung badurch fähig, daß sie im Unterghumasium im Alassenden notirt, ferner daß sie auf Grund der Mittheilung unter Billigung ohne, und in Gegenwart der andern Lehrer einer Alasse vom Alassenlehrer, endlich daß sie in Folge eines Konferenzbeschlusses vom Abrettor in der Schule ausgesprochen wird.

2. Haben Ermahmung und Rüge nicht gefruchtet, fo werben enwfindlichere

Strafen am Plate fein.

3. Alle biejenigen Berbefferungen ber Schiler, welche Untersuchungen ber Theilnehmer, Zeugen u. s. w. voraussetzen, sind auf eine Zeit außer ben Schulftunden zw verlegen und bazu im Nothsalle anch alle Schüler gegenwärtig zu halten. Insbesondere sind Untersuchungen dieser Art, wenn sie von einer Erheblichkeit sind, dem Ghunasial-Borstande zu überlassen, der dei seinem Ghunasium ohnedies zu jeder Stunde gegenwärtig zu sein und die unmittelbare Aussicht über die vorgeschriebene Schul- und Lehrordumg und über die Zucht zu sühren hat. — G. C., 4. Auss. Wien 1829 Seite 21, 36.

Die stufenweisen Strafen felbst sind:

a) Das Zurucke halten eines Schilers in ber Schule nach bem Ende ber Lehrstunden. Diese Strafe wird besonders wegen Unsteises und nur im Unterghinnasium zu verhängen sein. Sie bezweckt die Rachholung bes Bersamten von Seite des Schülers und wird durch den Umsang des Nachzuholenden begränzt. Die hiedurch seitens der Lehrer erforderliche Aufssicht ermäßigt sich, wenn die Lehrer jeder Masse sich über die Tage verständigen, für welche sie im Falle des Borkommens solcher Bestrafung durch irgend einen aus ihnen die Aussicht übernehmen wollen.

b) Die Degrabation, in allen Ghunnasienklaffen paffend anwendbar, um dem Unfleiße, der Zerstreutheit und ähnlichen Fehlern an stenern. Sie

besteht in der Herabsehung des Schülers auf einen niederen Blat der Rlasse und läßt manche Abstufungen zu, nicht blos in der Anzahl der Bläte, um die ber Schüler jurudgeset wird, sondern auch barin, ob fie nur für gewisse Lehrfächer ober für alle gilt, und ob bem Schüler bie Möglichkeit offen gelaffen wirb, im Laufe besselben Semesters seinen früheren Plat fich wieber ju erwerben, ober nicht. Welche Stufe jedesmal zu betreten fei, beftimmt im Einvernehmen feiner Rollegen ber Rlaffenlehrer.

c) Die Rargerftrafe gegen alle Schüler bes Ghmnafiums gur Abnbung bes Unfleißes, überwiegend aber jur Bestrafung von Ungehorsam, Tros

und ähnlichen Bergeben und im Oberghmnafium anwendbar.

Sie ift einer Abstufung nach ber Zahl ber Stunden fähig, barf aber nie für einen Tag bie Dauer von acht Stunden, und im Gangen bie Dauer von sechzehn Stunden überschreiten, nicht in die Lettionszeit und nicht in die Nacht fallen.

Als Pflicht ber Schule ist babei in jedem Falle festzuhalten, bag ber jur Rargerftrafe beftimmte Schuler von bem bie Strafe verfügenben Lebret eine Aufgabe erhalte, die er fogleich nach Beendigung ber Strafzeit vorzuzeis gen bat, ferner bag er von bem bie Strafe verfügenben Lebrer mabrent ber Strafzeit einmal besucht werbe.

In wie weit den einzelnen Lebrern einer Klasse das Recht zur Anwenbung biefer Strafe zustehe, und in wie weit bagegen erft mit bem Rlaffenlehrer Ruckprache genommen werben folle, haben die Lehrtörper in Erwägung

zu ziehen.

d) Nach bem Disciplinar-Gefetze für bie Gomnassen Böhmens (S. 13. 8, 40) geht bem Schultarger ber feierliche Berweis burch ben Direttor vor der Lehrer = Berfammlung (Konferenz = Borladung) als Strafe voraus, und barf ber Rarger über einen Schuler nicht öfter als zweimal verbangt werben.

e) Wo die Sitte auch körperliche Züchtigung für bas Untergemnafum julagt, ift tein Grund vorhanden, fie auszuschließen. Rur tommt ju ber für alle Strafen nothwendigen, hier besonders hervortretenben Forberung. bak ihre Berfligung von jebem Scheine ber Leibenschaftlichkeit frei erhalten werbe, in diesem Falle noch die spezielle hinzu, daß auch jeder Schein einer körperlichen Berletzung vermieden werde. Ueber das Recht ihrer Anwendung burch die einzelnen Lehrer oder nur durch den Klassenlehrer haben die Lehrkörper ihre Borschläge zu machen; als Gesetz aber muß gelten, daß körperliche Büchtigung überhaupt nur burch ben Lehrer, niemals burch Diener ber Schule u. bgl. ausgeführt werben barf.

i) Die schwerste von der Schule verfügbare Strafe ist die Ausfoliegung, b. b. bie Entfernung eines Schulers von bem eigenen Bomnafium, ober von allen Symnafien (Mittelschulen), endlich von allen Lehranstal-

ten des Reiches überhaupt.

A. Die Ausschließung vom betreffenden Gymnafium erfolgt:

1. bedingnisweise nach achttägiger, ununterbrochener und nicht gerechtsertigter Abwesenheit von der Schule:

2. unbebingt, bei jum brittenmal verbienter Rargerftrafe, ober nach Er-

schöpfung ber Besserungsmittel ber Lehranstalt;

3. unter den Umftanden, die ein langeres Bermeilen des Schülers an ber Lehranstalt bebenklich machen, ohne biese in Beziehung auf ein anderes Symnasium zu erregen;

4. nach wiederholtem vergeblichen Antrage auf eine bessere bäusliche

Beaufsichtigung bes Schülers.

B. Die Ausschließung aus allen Gymnasien (Mittelschulen) wird verbängt: 1. wenn ein Repetent am Jahresschlusse wieber bie zweite ober britte allgemeine Zeugnifflasse erhält;

2. bei sittlichen Gebrechen, welche die durch die Awecke ber Gomnafien

gebotene fittliche Beredlung des Schillers nicht auchoffen lassen. C. Die Ausschließung von allen Lehranstalten bes Reiches zieht nach fich: 1. eine entschieden unmoralische, für jede Lebranstalt voraussichtlich ver-

berbliche Gefinnung eines Schülers;

2. jebes Bergeben ober Berbrechen, in bem fich eine folche Gefinnung unzweifelhaft tunb gibt.

Die Gründe ber Ausschliefung werden im Abgangs-Zeugnisse ersichtlich

gemacht.

· α) Bevor ber Lebelbeper einen Schüler jur-Ausschließung entweber-von feinem Gymnafium, ober von allen Gymnafien (Mittelfculen), ober von allen Lehranftalten bes Reiches beantragt, muß er in ber Ronferenz, die "ad hoc" eigens abgehalten werben muß, alle Gründe wohl erwägen. Er hat nicht blos bas einzelne Bergeben, sonbern auch bas Alter, die wissenschaftlichen Letstungen und das sittliche Berhalten bes Schülers in ben früheren Jahren, die in ihm herrschenden Reigungen, so wie die Einflüsse seiner Umgebung genau zu prüsen und darnach sich für die Frage zu einigen, ob nud wie ein solcher Schüler uoch für eine sittliche Richtung gewonnen und in derselben erhalten werden könnte. Die Einhaltung vieser Sätze und ihre Evidenz muß das einschlägige Konferenz-Protosoft bekunden. U.-M., 20. August 1851, 3. 7068.— L. S.

B., 20. September 1851, 3. 4090. — G. 3., 1851, S. 830.

6) Dieses Prototoll muß der Direktor mit sammt der weiter unten angehängten Specifikations-Tabelle als Beilagen seingehenden Berichtes ber t. t. Statthalterei vorlegen, die entweder in eigenem Birtungstreffe über ben Antrag entscheibet, ober bie Atten gutachtlich weiter an bas t. t. Staatsminifterium leitet. Denn bie Ausschließung eines Schulers von einem Gomnafium bedarf ber Bestätigung ber Statthalterei; die Ausschließung von allen Gymnasien (Mittelschulen) ober von sammtlichen Lehranstalten bes Reis

des eines Ministerial-Beichluffes.

y) Die porermähnte Specifikations-Tabelle ist nach dem folgenden Muster anzufertigen:

Format Querfolio.

|    |     | • •  |  |
|----|-----|------|--|
| ad | Nr. | <br> |  |

## Specifications—Tabelle

| über mit          | Conferenz Beschluß | bom            | Nr.      | Protoc.   |
|-------------------|--------------------|----------------|----------|-----------|
| zur Ausschließung | bon                | beantragten Sc | biller ' | be6       |
| •                 | Sha                | masiums.       | ·        | , (1, -1) |

| Poft-<br>Nr. | Name<br>bes<br>Schülers | Baterland<br>unb<br>Geburtsort | Alter | Reli=<br>gion | Stubien=<br>Witheilung | Urfache<br>ber<br>beautragten<br>Ausschließung |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|-------|---------------|------------------------|------------------------------------------------|
|              |                         |                                |       |               |                        |                                                |
|              |                         |                                |       |               |                        |                                                |

d) Die vollzogene Ausschließung eines Schülers ist jedesmal allen betreffenben Lehranstalten ber Monarchie, somit auch ber Wiener medicinischdirurgifden Josef-Atabemie befannt zu geben.

A. H. E., 23. September 1827.

St. H., 6. Oktober 1827, 3. 5157. G. D., 18. Nevember 1827, 3. 54683. B. G., S. 1827, I. Bb., S. 534, Nr. 307. Auch find die Direktionen der Ghmmasien verpflichtet, über die ihnen

befannt gegebenen ausgeschloffenen Schuler ein alphabetisches Bergeichniß ju führen, bab fie gegen jeben Untenchleif, won Seite ber leiteur fichern und jeber gesetwidrigen Wiebermunghne folder Individuen in die Studien vorbeugen wird.

St. S. R., 25. August 1832, 3. 3768. U. M., 25. Jämer 1859, 3. 22618. St., 17. Februar 1859, 3. 6593.

G. 3. 1850, S. 937.

Diese Allgemeinheit ber Befanntmachung findet jedoch nur bei Fällen statt, in benen über einen Studirenden die gangliche Ausschließung von allen Lebranstalten ber Monarchie verbangt worden ift. Bei Ausschließungen von Einem Gomnafium gegnügt es, bas Faltum im Rataloge anzumerten und auszuweisen.

A. S. E., 27. Janner 1846. St. H., 3. Februar 1846, 3. 939.

G. D., 28. Februar 1846, 3. 9949. B. G., 1846, 28. Bb., S. 176, Nr. 67.

Ueber den Zeitpunkt der zu machenden Weldung der vollzogenen Ausschließung eines Schulers ift die Einleitung zu treffen, daß fie noch vor Anfang ber Schulen bes kommenden Schuljahres bekannt werbe.

St. S. R., 11. Oftober 1828, 3. 5118. G. D., 20. Ottober 1828, 3. 48008.

B. G. S., 1828, 10. Bb., S. 473, Nr. 194.

a) In Fällen, daß ein Schüler in eine gerichtliche Untersuchung verfallt, bleibt es Sache bes Lehrförpers, mit Rudficht auf bas ftrafgerichtliche Erkenntnig und nach Geftalt der Umftande im Bege bes Disciplinar-Berfahrens zu erkennen und banach ben Antrag zu ftellen, ob ber wegen eines Bergebens ober Berbrechens in Untersuchung verfallene Schiller, mag er nun verurtheilt ober freigesprochen worben fein, gur Fontsetung ber Studien mzulaffen ober von den Studien, sei es örtlich ober allgemein, auszuschließen sei.

U. M., 7. Juni 1858.

G. 3. 1858, S. 893. 3. Bezüglich jeder über einen Schüler verhängten Strafe bleibt ben gefetlichen Bertretern besfelben bas Recht, gefichert, bei bem Direttor, aber weiter bei ber t. t. Statthalterei Beschwerbe ju führen, und ift es Pflicht ber Schule, von jeder Strafe sogleich bei deren Ausführung die Betreffenden auf fichere Beife schriftlich in Renntniß ju feten.

4. Entzieht sich ber Schüler burch ben Abgang aus ber Schule ber ihm

zuerkannten Strafe, so verliert er ben Anspruch auf ein Abgangszeugniß.

5. Der Berweis von Seite bes Direktors vor ben Mitfdullern (Ruge) und vor der Lehrerkonferenz, der Karzer, eine ungünftige Sittenklasse und die Exclusion tonnen als die strengsten Gomnasial-Strafen nur auf Schlugfassung ber Lebrer-Ronferen; verhängt werben.

# Vierte Abtheilung.

### Borfdriften für die Schulferien und Gintheilung bes. Schuliabres.

1. Die Schulferien an ben Ghmnafien find:

a) Außer ben Sonn- und Feiertagen ber 24. December, bie sogenannten Faschingstage und zwar ber Montag und Dienstag; wird aber mit biesem Zeitpuntte bas erfte Semester geschlossen, auch ber Mittwoch und Donnerstag - von Mittwoch vor bie einschließig Dienftag nach Oftern; alle Rachmittage an den Mittwochen und Samstagen, oder statt bersetben der ganze Donnerstag.

b) An vier Tagen des Schuljahres tann ber Direktor wegen wichtigen Gründen bom Schulbefuche bispenfiren, nur burfen bamit nicht bie obigen

Grenzen ber Ferien ausgebehnt werben.

α) Denn mit bieser bem Direttor gesetslich eingerannten Befugniß ift keineswegs gemeint, bag unter alten Umftanben bie gedachten vier Tage im Jahre freigegeben werben muffen, und verfteht es fich von felbit, baß wenn tein zureichender Grund bazu vorhanden ift, die dem Direttor eingerammte Befugnig and nicht willfürlich ausgeübt werben barf. 280 bingegen in einem Schuljahre bie Nothwendigfeit eintreten follte, jene Bahl vier ju überschreiten, bort mußte jebesmal bie bobere Bewilligung angesucht werben.

u. M., 27. April 1855.

G. 3., 1815, S. 503.
β) An den Ordensghmnasien jedoch kann während ber bei Bornahme ber apostolischen Bisitation ber Orben abgehaltenen geistlichen Exertitien bei geregelter hauslicher Beschäftigung ber Schüler (ohne weitere Anfrage) ber Schulunterricht ausgesetzt werden.

u. M., 11. Mir 1853, 3. 2496. L. S. B., 22. März 1858, 3. 1269.

2. Die Bauptferien bauern zwei Monate für alle Symnafien mit Ausnahme ber in Galizien und in ber Butovina und folder Gomnafien in Ungarn, Siebenbürgen, in ber Wojwodschaft Serbien und im Temeser Banat, wo wegen ber Geltung bes doppelten firchlichen Kalenders mit Ruchficht auf bie namhafte Frequenz ber Schuler verschiebenen Ritus fich eine größere Zahl bon Ferien-Tagen ergibt. An biefen Gumnafien bauern bie haupt-Ferien tur feche Wochen \*).

3. Andere Ferien blirfen unter keinem Borwande gestattet werben, und find die Direktoren für die genaue Einhaltung der bezeichneten Ferien-Grenzen

streng verantwortlich.

A. H. E., 6. December 1854. U. M., 15. December 1854, 3. 18748. St., 31. December 1854, 3. 43592.

®. 3., 1855, €. 161.

<sup>\*)</sup> Siebe Seite 25 Buntt 30.

4. Namentlich ist es ein Misbrauch und barf nicht gestattet werben, wegen Besorgung abministrativer ober anderer, dem eigentlichen Schulunterrichte nicht angehöriger Geschäfte, die eigentliche Unterrichtszeit irgendwie und irgend wann abzukurzen, und darf dieselbe mit Ausnahme der einzelnen dem Gottesdienste vorschriftsmäßig zu widmenden halben ober ganzen Tage weder im Beginn, noch im Berlauf oder zu Ende des Schuljahres durchaus keinen

Abbruch erfahren.

Birb 3. B. ber Allerseelentag als ein Trauertag von der Sommafial jugend und mit entsprechender Feier begangen, so ist das ganz in der Ordnung, deshalb aber an diesem Tage wegen seiner Bestimmung die Ingend in der Gesellschaft ihrer Angehörigen zu lassen und sie nicht zum Unterrichte anzuhalten, ist um so weniger Grund vorhanden, als nicht anzunehmen ist, daß alle Schüler des Ghunasiums oder die Mehrzahl derselben veranlaßt seien, eine solche Gedächtnißseier im Kreise ihrer Angehörigen zu begehen. Einzelnen Schillern aber in dieser Hinsicht Erlaubniß zu ertheilen, liegt ohnehm (D. E., §. 68 und 97, Seite 53 und 82) in der Besugniß des Klassenlehrers oder des Direttors. — U. M., 27. April 1855.

**G**. 3., 1855, ©. 503.

Die Besorgung anberweitiger Schulgeschäfte aber, und namentlich die Abhaltung der Maturitäts-, Privatisten- und Aufnahmsprüfungen ist, insoweit fix im Laufe des Schuljahres nicht ohne irgend welche Beeinträchtigung der festgesetzen Unterrichtszeit vorgenommen werden konnen, jedenfalls in den Anfang und ben Schluß der Ferienzeit zu verlegen.

A. H. E., 6. December 1854. U. D., 15. December 1854, 3. 18748.

St. 31. December 1854, 3. 43592. G. 3. 1855, S. 162, Zeile 4 von oben, S. 164, §. 5.

Die lettbezeichnete Beftimmung gilt als Regel und es wird baber nur in Fallen, wo die beschränkte Beit bes inspizirenden Schulrathes ober andere praktische Rücksichten es rechtfertigen, als Ausnahme gestattet, die mündlichen Maturitäts-Priifungen an dem einen oder andern Gymnafinm noch vor dem Beginn der Ferien vorzunehmen. Dagegenlaufende Gepflogenheiten muffin aufhören; benn es wurde im Sinne ber A. H. E. vom 6. December 1854 mit ber U. M. Berordnung vom 15. December 1854, 3. 18748 bie Erweiterung der Hamptferien, beziehungsweise die Berkurzung des Schuljahres haupt= fachlich beshalb angeordnet, damit ohne Abbruch ber früheren Ferien ein Theil ber jetigen Ferialzeit jur Beforgung ber erwähnten anberweitigen Schulgeschäfte, bei benen nur bie Abiturienten und die Privatschüler betheiligt find, verwendet werbe, und eben badurch die auf das Minimal-Mag beschränkte Daner bes Schuljahres ohne Unterbrechung und weitere Berkurgung ftreng eingehalten und biejenigen fwrenben Ungukommlichkeiten und Berlegenheiten, Die die Berlegung jener Prüfungs-Afte in das Schuljahr im Gefolge hat, um fo ficherer vermieben werben konnten.

Bon nun an wird daher die Berordnung wegen der Ferten (oben 1, 2, 3) ihrem vollen Inhalte nach streng einzuhalten und dafür zu sorgen sein, daß namentlich die mündlichen Maturitäts-Prüfungen regelmäßig nach dem Ansfange und vor dem Ende der Haupt-Ferten abgehalten und der Unsterricht in allen Rlassen ummterbrochen bis zu dem bestimmten Schlusse des

Schuljahres fortgesetzt werde.

Rur in Ausnahmsfällen kann an bem einen ober andern Ghmnafium bie Bornahme jener Prüfungen noch im Schuljahre ohne Beeinträchtigung ober Berkhraung bes in den übrigen Gomnafial-Alaffen umunterbrochen fortzuführenben Unterrichtes, und zwar nicht früher als eine Woche vor bem Schluffe besselben, in welchem Falle bann fammtliche Abiturienten nach Bollenbung bes Brufungs-Aftes zu entlaffen find, gestattet werben.

U. M., 26. Inli 1856, 3. 11619. St., 8. August 1856, 3. 39010. Neuestens noch sab sich die t. k. Statthalterei in Böhmen bemüssigt, barauf zu erinnern, bag es ein Berftog gegen bas Feriengefet von 15. December 1854 und baber unftatthaft sei, die Aufnahms- und Wieberholungsprüfungen mit Beeinträchtigung ber festgesetzten Unterrichtszeit erft im Monat Ottober vorzunehmen, die Weihnachts-, Ofter- und Pfingftferien auszudehnen und bei verschiedenen Anlässen noch andere Feiertage unbefugterweise zu geben.

Indem sie beshalb ben Lehrkörpern, in denen sie mehr als in den Direktionen, ben Anlag ber gesetwidrigen. Erweiterung der Ferien muthmaßt, bas obbezogene Gefet in Erinnerung bringt, macht fie bie Direktionen, "welche fich burch feine wie immer geartete Scheingrunde in Erfüllung ihrer Amtspflicht beirren laffen follen, für bie genaue Befolgung besfelben ftreng verantwortlich. Auch werben die Direktionen aufgeforbert, auf die punktliche Einhaltung und gewissenhafte Berwerthung ber vorgeschriebenen Lehrstunden mit allem Ernste zu bringen." — St. 29. (vielleicht richtiger 9.) December 1862, *3.* 67586.

5. Das erfte Semefter ift berart abzuschließen, baß seine Dauer nicht mehr als fünf Monate betrage; fie kann aber kurger fein.

Awischen das erste und zweite Semester sind mit Einschluß eines Sountage fünf Ferialtage zu legen.

Es schließt bas erfte Semester:

a) An den Ghmnasien von Nieder- und Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol (mit Ausnahme von Bogen und Weran), Karnten, Krain, Kroatien und Slavonien (mit Ausnahme von Fiume), Bohmen, Mahren, Schlefien, ber Wojwobschaft Gerbien \*) und bem Temeser Banat \*), Umgarn \*) und Siebenburgen \*) mit ben Faschingsferien, bie in biefem Fall fünf Tage banern;

b) an den Gomnafien im Kuftenlande, in Dalmatien, dann in Friant

in ber Regel mit ben Ofterfeiertagen;

a) an den Symnasien im Krakauer Berwaltungsgebiete, bann in Bosen

und Meran gegen Ende Januar.

d) Die übrigen Gymnasien haben sich nach ber Eingangs angeführten allgemeinen Regel zu richten.

M. H. E., 6. December 1854. U. M., 15, December 1854, 3. 18748. St., 31. December 1854, 3. 43592.

G. 3., 1855, S. 164, §. 4. 6. Bei bem Eintritt ber Herbstferien, bas ist am ersten Tage ber Hauptferien, bis zu bem bie Schulthätigkeit in gehörigem unverkürzten Maße fortzubauern bat, ift für bie tatholischen Schüler ein Dantsagungs-Umt abzuhalten, und die Bertheilung der Zeugnisse an alle Schüler in Berbindung mit einer angemessenen Feierlichkeit vorzunehmen.

A. H. E. vom 6. December 1854 oc. wie d vor.

7. Es ift zu empfehlen, daß die Lehrer ihren Schülern eine zweckbienliche Anleitung zu dem Behufe einer geistigen Beschäftigung während der Hauptferien an die Hand geben, ohne jeboch baran die Forderung von Leiftungen

<sup>\*)</sup> Siebe oben Seite 25 Buntt 80.

in Form exafter Sausaufgaben, über die die Schule Rechenschaft verlangt, zu tnüpfen.

A. H. E. wie vor. 8. a) Prämien, die gegeben werben, sind stets mit Berücksichtigung ber individuellen missenschaftlichen Bedürfnisse ber Schüler zu mablen. Sie sollen in brauchbaren, nüglichen, fauber gebundenen und mit dem Ramen besienigen, ber fie gur Belohnung und als ein bleibenbes Eigenthum erhalt, bezeichneten Büchern bestehen, und muffen fie hochstellig genehmigt worden sein.

b) Im Oberghmnasium sollen fie nur da beibehalten werben, wo bie

bisponibeln Fonde eine Auswahl werthvoller Gegenftande gestatten.

y) Um Schluffe bes ersten Semefters findet teine Bramien - Austhei-

lung statt.

6) Die Zahl ber in einer Rasse zu vertheilenden Prämien richtet sich nach ber Schulerzahl berfelben Rlaffe. Bahlt eine Rlaffe fünfzig Schuler, fo tonnen bie vorzüglichsten brei, jablt fie breifig und barüber, zwei, jablt fie wenigftens gebn Schuler, einer pramiirt werben.

D. E., S. 61, §. 47., 3. G. C., Sette 40 und 41., Nrv. 55, 56, 57.

e) Die Prämien-Anschaffungs - Gelber burfen aus bem Studienfonde nur bann angesprochen werben, wenn ber Studien-Fond gur Bestreitung ber Gymnafial-Auslagen überhaupt gesetzlich verbunden ist.

Uebrigens sind zu biesem Zwecke bewilligt: für Somnasien in ben Provinzial-Hauptstädten bochftens . 84 fl. öft. 23. in ben Rreisstädten höchstens . . . . 63 am Lande höchstens St. S. R., 28. December 1840, 3. 8091. G. D., 30. Jänner 1841, 3. 2414. B. G. S. 1841, 23. Db. S. 45., Nrg. 31.

9. Da Feierlichteiten ber Schule entsprechend mit ber Boltsbomne beenbet zu werben pflegen, ist es am Orte, bier den Text berselben folgen zu lassen.

### A) Allerhöchst approbirter beitscher Tert:

Gott erhalte, Gott beschütze Unsern Kaiser, unser Land! Mächtig burch bes Glaubens Stüte Führ' Er uns mit weiser Hand! Laft uns Geiner Bater Krone Schirmen wider jeden Feind: Innig bleibt mit Habsburgs Throne Desterreichs Geschied vereint.

Fromm und bieder, wahr und offen A Lafit für Recht und Pflicht uns steh'n. Laßt, wenn's gilt, mit frohem Haffen Muthvoll in den Kampf uns geh'n! Eingebenk der Lorbeerreiser, Die das Heer so oft fich wand. But und Blut für unfern Raifer, Gut und Blut fir's Baterlanb!

Was des Burgers Beif geschaffen, Schae tren bes Riffegers Rraft,

Mit bes Geistes heit'ren Baffen Siege Kunst und Wissenschaft! Segen sei dem Land beschieden Und sein Ruhm dem Segen gleich: Gottes Sonne strahl' im Frieden Auf ein glücklich Desterreich!

Last uns fest zusammenhalten:
In der Eintracht liegt die Macht,
Mit vereinter Kräfte Walten
Wird das Schwerste leicht vollbracht.
Last uns, Eins durch Brüderbande,
Gleichem Ziel entgegen geh'n:
Heil dem Kaiser, Heil dem Lande!
Desterreich wird ewig steh'n!

An des Kaisers Seite waltet,
Ihm verwandt durch Stamm und Sinn,
Reich an Reiz, der nie veraltet,
Uns're holde Kaiserin.
Was als Glück zu höchst gepriesen,
Ström' auf Sie der Himmel aus:
Heil Franz Josef, Heil Elisen,
Segen Habsburgs ganzem Haus!

A. H. E., 27. März 1854. M. d. Innern, 4. April 1854. U. M., 13. April 1854, 3. 5763. St. 27. April 1854 3. 9774.

## B) Allerhöchst approbirter böhmischer Text:

Zachovej nám, Hospodine, Císaře a naši zem! Dej, at z víry moc Mu plyne, At je moudrým vladařem! Hajme vždy koruny Jeho Proti nepřátelům všem: Osud trůnu Habsburgského Rakouska jest osudem.

Plňme věrně povinnosti,
Chraňme právo počestně,
A když třeba, s ochotnosti
V boj se dejme statečně!
V paměti povděčné mějme
Slávu vojska vítěznou,
Jmění, krev i život dejme
Za Císaře, za vlast svou!

Čeho nabyl občan pilný, Vojín zbraní zastávej: Uměním a vědou silný Duch se zmáhej, jasně skvěj Bože! slávy rač popříti, Žehnej vlasti milené: Slunce Tvé nechť v míru svítí Na Rakousko blažené!

Stůjme k sobě každou chvíli:
Svornost jenom moci dá:
Spojené kde vládnou síly,
Snadno vše se vykoná.
Když se ruka k ruce vine,
Pak se dílo podaří;
Říš' Rakouská nepomine:
Sláva vlasti, Císaři!

Císaři po boku vládne,
Rodem, duchem spřízněná,
V kráse, kteráž neuvadne,
Císařovna vznešená.
Bože, račiž rozkvět nový
Habsburgskému domu dát!
Františkovi Josefovi,
Alžbětě rač požehnat!

A. H. E., 13. Septembr 1854. St. 27. December 1854, Z. 40077.

# Bunfte Abtheilung.

### Rormen für die wirklichen Symnafial-Lebrer und die es ju werben auftreben.

1. In allen Symnafien bes öfterreichischen Raiferstaates wird ber Unterricht durch Fachlehrer ertheilt.

2. Der Direktor der Unitalt muß einer der Lebrer fein.

89. **§**. 109.

3. Den Religionsunterricht beforgen zwei Ratecheten, nach Umftanben auch nur einer. (16. A. S. 59.)

4. Wirkliche, b. i. befinitiv angestellte lehrer beziehen:

a) an vollständigen Ghmnasien erster Rlasse 945 fl. ober 1050 fl. 8. 28. Gehalt;

b) an vollständigen Symnasien zweiter Klasse 840 fl. ober 945 fl. ö. 28.; c) an vollständigen Gymnasien britter Rlasse 735 fl. ober 840 fl. 5. 28.; alle mit den spftemmäßigen Decennal-Zulagen;

d) am theresianischen und glabemischen Somnasium in Wien 1050 fl. ober 1260 fl. ö. 28. Behalt, nebst ben foftenmäßigen Decennal-Zulagen;

e) an Unterghmnasien 735 fl. nebst ben sustemmäßigen Decennal-Ge-halts-Zulagen für alle Lehrer mit Ausnahme bes Direktors.

5. Die Besoldung eines wirklichen Direktors besteht: a) in 1050 fl. ö. B. Gehalt, mit dem Anspruche auf Decennal-Zulage an Somnafien erfter Rlaffe;

b) in 945 fl. ö. 28. Gehalt, mit bem Anspruche auf Decennal-Aulage

an Spmnasien zweiter Rlasse;
c) in 840 fl. 5. B. Gehalt, mit bem Anspruche auf Decennal-Zulage

an Symnasien britter Rlaffe;

d) in 1260 fl. ö. W. Gehalt, mit bem Anspruche auf Decennal-Zulage am Wiener Therefianischen und akademischen Gymnasium; — überall vermehrt mit 315 fl. ö. 28. Gehalts = Bulage;

e) in 840 fl. Gehalt, nebft bem Unspruche auf Decennal-Bulage, vermehrt mit ber Gehalts-Zulage von 210 fl. ö. 28. an allen Unter-Gymnafien.

f) Provisorische Symnasialdirektoren beziehen ihren Gehalt als Lehrer und je nach bem Orte der Dienstleistung, die für den wirklichen Direktor der Anstalt varermäsente Gehalts-Zulage von 315 fl. oder 210 fl. 8. 28.

U. M., 16. September 1855., 3. 10497.

St. 1. Oktober 1855., 3. 44263.

ஞ. 3. 1855., €. 840.

6. Bon bem seit Kundmachung des Hofdekretes vom 23. Februar 1807 in einigen Kronländern bestandenen Unterschiede in der Besoldung weltlicher und geiftlicher Gomnafiallehrer hat es bei neuen Anftellungen ein gangliches Abkommen gefunden.

A. H. E., 20. September 1850. u. D., 3. Ottober 1850., 3. 7897.

2. S. B., 2. November 1850., 3. 2323.

7. In Bezug auf die Befoldung der tatholischen Religionslehrer gelten

bie folgenben Mormen:

a) Wird an einem achtlaffigen Ghmnafium nur Ein Religions-Lehrer angestellt, so gebührt ihm ber volle an bem betreffenden Gymnasium spftemifitte Gebalt eines Symnafiallehrers mit bem Rechte ber normalmäßigen Borructung auf die höhere Gehalts-Stufe nebst dem Anspruche auf Decennal-Zulage und Ruhe-Gehalt.

Diefelbe Gehaltsbeftimmung findet Anwendung auch in bem Falle, wo zwei Religionslehrer bestellt werben, beren jeber nebst ber Religionslehre

auch in anderen obligaten Fächern Unterricht ertheilt.

b) Werben zwei Religionslehrer mit ber ausschließlichen Bermenbung beim Religionsunterrichte bestellt, so bezieht jeder den ehemals für die Ratecheten an fechettaffigen Gymnafien fpstemifirten fixen Gehalt, bas ift 525 fl. d. W. an Symnafien britter, 630 fl. d. W. an Symnafien zweiter, 735 fl. d. B. an Gymnafien erster Raffe, bann 840 fl. d. W. an bem therefiamischen und bem atabemischen Spmnasium in Wien; beibe haben ferner . Anspruch auf die spstemmäßigen Decennal-Zulagen und auf Rubegehalt, nicht aber auf Borrnaung auf eine höhere Gehaltsstufe.
c) An einem vierklassigen Ghmnasium bezieht ber Religionslehrer ben

Gehalt von 525 fl. d. 28. ober von 735 fl. d. 28., je nach dem er blos ben Religionsunterricht ober neben bemfelben auch andere lehrfächer vermöge

seiner Lehrbefähigung übernimmt.

A. H. E., 6. April und 7. Juli 1856.

U. M., 19. Juli 1856., 3. 10509, §. 2. St. 22. August 1856, 3. 39195. 8. Die erste Anstellung im Gymnasial-Lehramte ist immer mit der niebern Gehalts-Gebühr verbunden.

U. M., 16. September 1855, 3. 10497 u. f. w. wie unter 5, f. 9. Den größeren Gehaft bezieht von ben bei jebem achtflassigen Symnafium fostemifirten zwei Behaltsstufen bei geraber Zahl ber wirklichen Lehrer, ben Direttor mitgerechnet, bie Balfte, bei ungerader Bahl berfelben, bie fleinere Balfte; boch bleibt ein Lehrer, ber bereits ben höheren Gehalt genießt, im Falle er an ein anderes Gymnafium überfetzt werben follte, an dem eine höhere, beziehungsweise gleiche Gehaltsftufe nicht erledigt ift, in dem Genusse seiner Bezüge, nur ift er im nachsten Falle ber Erledigung ber bobern Gehaltsstufe in dieselbe einzurechnen.

U. M., 16. September 1855, 3. 10497 wie unter 5.
10. a) Die Vorridung in die shstemistrte bobere Gehalts-Stufe with von ber betreffenben t. t. Statthalterei ober Lanbes-Regierung mit Rudficht auf die langere Dienstzeit bes Betreffenben bestimmt, und sind den ehe= maligen Professoren ber philosophischen Studien-Abtheilung die bort zugebrachten Dienstjahre gut zu rechnen. Die Anrechnungsfähigkeit ber an Ghmnafien, die nicht Staats-Ghmnasien sind, zugebrachten Dienstjahre wird von Fall zu Fall bas t. t. Staatsministerium entscheiben. Uebrigens beginnt die Zählung ber Dienstjahre von bem Tage, an bem einem neuernannten Lehrer seine Behörde dessen erste Anstellung bekannt macht.

Die Borruchung in bie bobere Gehaltsstufe felbst und ber Bezug bes entsprechenben bobern Gehaltes beginnt aber, wenn ein Lehrer an feinem Spinnafium vorruckt, mit bem Tage, bis zu bem ihn sein Borganger genoffent hat; bei Uebersexungen von dem Tage der Flüffigmachung des Gehalts an

ber neuen Lebranftalt.

Gehalte-Berkirzungen finden nicht Statt.

U. M., 16. September 1855, 3. 10497 oc. wie unter 5.

b) Ueber die Anfrage, nach welchen Grundfätzen das Recht auf Borrutfung in die hobere Gehalts-Stufe bei folden Gomnafiallehrern gu beurtheilen fei, beren ausgestellte Anftellungs-Detrete ben gleichen Tag

ber Ausfertigung aufweisen, murbe Folgenbes entschieben:

Nachdem liber die gebachte Borructung ausschließlich nach dem Momente ber vergleichsweise langeren Dauer ber anrechnungsfähigen Dienstzeit, die bie Lehrer im Somnafial-Vehramte (felbstverftanblich in ununterbrochener Reibe) zugebracht haben, zu entscheiben ist; so entspricht es biesem Grundsate, baß in ben ohnehin selten vorkommenben Fällen, in benen sich vermöge bes Zeitpunites ber Ausfertigung ber Anstellungs-Defrete eine Gleichheit der Ansprüche bei zwei ober mehreren Lehrern herausstellt, in welchen Fällen die Entscheidung mur aus Billigkeite-Ruckfichten gefällt werben fann, ber Unhalspunkt jur Unterscheidung ber Anspruche in ber vergleichsweise langern Dienstzeit, vorausgesett, daß biefelbe eine befriedigende mar, gefunden werde, welche vor ihrer Unftellung bie Betreffenben in ber Eigenschaft als Supplenten ober provisorische Lehrer bei einem Lehramte zugebracht haben, worüber jedesmal bie h. o. Entscheidung einzuholen ist. Die Reihenfolge, in der die Lehrer bei bem Anlag ihrer gleichzeitigen Ernnenung in einem Ministerial-Erlaß erscheinen, tann nicht maßgebend fein, weil bie Reihung nicht in ber Borausficht solcher Folgen geschehen ift, sondern auf ganz zufälligen Umständen beruht.

u. M., 14. Jänner 1860, Z. 20081. G. Z. 1860, Z. 381.

11. a) Die Decennal-Zulagen batiren vom Jahre 1819. Seine Majestät der H. S. Kaiser Franz I. haben nämlich mit der A. H. E. vom 10. Juli und 20. September 1819, um fähige und moralische junge Männer zur Uebernahme von Gymnasiallehrämtern zu gewinnen, allen aus öffentlichen Fonds befoldeten Ghmnafiallehrern und Prafetten (Direttoren) mit Einschluß ber Ratecheten nach jedem zur Zufriedenheit zuruchgelegten Decennium im Lehramte ihren Gehalt burch Zulegung eines Drittels besselben zu vermehren und wenn fie breißig (30) Jahre und barüber, ohne gerade bie normalmäßigen vierzig (40) Jahre erreicht zu haben, mit gleichem Lobe im Lebramte ununterbrochen gebient haben, fie bei ihrer Defizieng mit ihrem vollen vermehrten Gehalte in die verdiente Ruhe zu entlaffen, allergnädigst bewilligt.

St. H. B., 28. Ceptember 1819, 3. 6243.

G. D., 17. Oktober 1819, 3. 47211. G. C. 1829, S. 25, Punkt 12. B. G. 1819, 1. Bb., S. 262, Nro 130.

Es ift aber Pflicht eines jeben redlichen Mannes, ber eine Befoldung bezieht, fo lang es feine Rrafte zulaffen, bem Staate zu bienen, und ibm mit teiner nichtnothwendigen Benfion zur Laft zu fallen. Aus diefem Grunde hat auch tein Beamte, ber nach zuruckgelegten vierzig (breißig) Dienstjahren noch fort bient, irgend welchen Anspruch auf eine eigene Belohnung. A. H. E., 27. August 1824. D. K. D., 12. September 1824, 3. 35073.

G. D., 28. September 1824, 3. 51317. B. G. S. 1824, 6. Bb., S. 472, Nro. 199.

b) Mit ber A. H. E. vom 31. Janner 1831 haben Seine Majeftat picfe Normen theilweise abzuändern geruht, indem A. H. D. verordneten, wie folat:

Meine Entschließungen vom 10. Juli und 20. September 1819 haben für alle nun wirklich bienenten Gymnasiallehrer, Katecheten und Präfekte (Di-

rektoren) bis zu ihrem Austritt aus bem Lehramte in ber Anwendung zu verbleiben, wobei 3ch jedoch bie fammtlichen Länderstellen streng und unter Ersakleistung im abweichenden Kalle bafür verantwortlich mache, bag bie in Meinen Entschließungen bezeichneten Bortheile nur folchen Inbivibuen zugeftanben werben, benen nach einer strengen und gewissenhaften inbividuellen Burbigung felbe nach gebachten Entschließungen gebühren, für alle jene Individuen aber, bie nach ber Rundmachung biefer Weiner Entichließung angestellt merben, und sich ununterbrochen burch besondere Geschicklichkeit, Eifer und Religiosität auszeichnen, wird die Decennal-Zalage auf 100 fl. E. Mze. (105 fl. v. B.) festgesett, und ist die dadurch den Lehrern, Katecheten und Prafetten (Direktoren) nach Maß ihrer Dienstighre, wenn sie es in jeder Dinsicht verbienen, zu Theil werbenbe Bulage, wenn fie in ben Rubeftand verfett werben follen, als ein Theil ihrer gehabten Befoldung bei Bemeffung ihrer Benfion \*) zu betrachten.

St. H., 14. Februar 1831, 3. 768. G. D., 6. März 1831, 3. 8394.

B. G. S., 1831, 13. Bb., S. 98, Nr. 60.
c) Demnach find Decennal-Zulagen benjenigen Gymnafiallehrern zuzuerkennen, die vom Tage ihres Anstellungs-Defretes mit Einschluß des Probe-Trienniums fich in einer zehnjährigen ununterbrochenen Dienftleiftung burch Geschicklichkeit, Gifer und Religiosität ausgezeichnet haben.

a) Die Anstellung eines Lehrers ist zwar in jedem Falle durch brei (3)

Jahre als provisorisch anzusehen;

A. H. E., 3. Ottober 1827.

St. S., 14. September 1827, 3. 4798.

G. D., 5. November 1827, Z. 49036. B. G. S. 1827, 9. Bb., S. 493, Nr. 297.

B) und find Lehrer innerhalb biefes Zeitraumes ohne Anwartschaft auf eine Abfertigung ober Pension amovibel: boch gablen auch die Jahre des Brovisoriums zu den Dienstjahren.

A. H. E., 9. September 1826.

St. H., (18. September 1826, 3. 4412. (23. Januar 1827, 3. 369.

G. D., 14. Februar 1827, 3. 6811.

B. G. S., 1827, 9. Bb., S. 98, Nr. 61.

p) Es ist bafür zu sorgen, daß die Antrage zur Bestätigung ber Lehrer sogleich nach Beendigung ihres Trienniums im Lehramte vorgelegt werden.

A. H. E., 21. November 1846.

St. H., 24. November 1846, 3. 8712. G. D., 21. December 1846, 3. 75792.

\$. G. S., 1846, 28. Bb., S. 608., Mro. 320.

d) Die Abfertigung eines Beamten besteht übrigens in einem Jahresbetrage bes zulest bezogenen Gehaltes. Sie wird ein- für allemal n. 3. folden Beamten ausgefolgt, beren jur Anrechnung geeignete Gefammtbienitzeit nicht ein volles Decennium beträgt.

Wird ein berlei abgefertigtes Individuum noch vor Verlauf eines Jah-

<sup>\*)</sup> Ueberhaupt tounen Benfionirungen und Quieszirungen nur für vorwurfsfreie Beamte verfügt werben.

<sup>5.</sup> R. D., 26. Rovember 1846, 3. 36092. 6. D., 25. December 1846, 3. 25298. 7. G. S. 1846, 28. Bb., S. 610, Nro. 322.

res vom Tage der Einstellung des Aftivitäts-Bezuges, gleichviel ob provisorisch, substitutorisch ober stabil wieder angestellt; so muß basselbe die empfangene Iahresbesoldung pro rata bem Aerar wieber erfeten. Bei später erfolgten Anftellungen fällt jede Rückerftattung weg.

Hof-Kammer, 30. Juli 1830, 3. 27181. G. D., 30. September 1830, 3. 37702. B. G. S. 1830, 12. Bb., S. 526., Nro. 218.

d) Die Zulage beträgt für nach dem 31. Janner 1831 Ungeftellte, ohne

Rücksicht auf die Größe ber Besoldung, 105 fl. 8. 28.
e) Bor dem 31. Jänuer 1831 Angestellte beziehen nach jedem zurückgelegten Decennium als Decennal-Bulage Ein Dritttheil (1/2) besienigen Behaltes, — (aber mit Ausschluß ber etwa schon bezogenen Decennal-Aulage) ben fie jedesmal zur Zeit bes vollendeten Decenniums genießen.

f) Die Decennal-Zulagen find von dem ersten Tage nach vollstrecktem

Decennium zu berechnen und fluffig zu machen.

St. H., 23 November 1839, 3. 7556. G. D., 17. December 1839, 3. 69452. B. G. S. 1839., 21. Bb., S. 1016.

g) Die burch verdienstliches Wirken erworbenen Decennal-Aulagen von je 105 fl. ö. B. werden bei Vorrückung in eine höhere Gehaltsstufe an Symnasien nicht entzogen, sondern ungeschmälert belassen. U. M., 5. März 1854. G. 3. 1854., S. 322. II.

h) Die Benfionen find nach ber Besoldung und ber Decennal-Bulage jufammen zu bemeffen. Uebrigens hangt bie Erhaltung ber Decennal-Bulage von ber Genehmigung bes Ministeriums ab.

A. H. E., 26. September 1837.

St. H., 29. Januar 1838, 3. 8365. G. D., 28. Februar 1838, 3. 10286. B. G. S. 1838, 20. Bd., S. 113., Nro. 44.

i) Auf die vor dem 31. Jänner 1831 angestellten Lehrindividuen, die noch auf die Decennal-Zulage eines Gehalts-Drittels Auspruch haben, findet bie unter g) bezeichnete Bestimmung feine Anwendung, und werden solchen Lehrern bei etwaiger Borructung in eine bobere Gehaltsftufe an Gomnafien bie Decennal-Zulagen eines Gehalts-Drittels pro rata (fiehe k) eingezogen merben.

> u. M., 5. März 1854. ③. 3. 1854, ⑤. 322. III.

k) Rudt ein vor bem 31. Janner 1831 angestellter Sommafiallehrer, ber bereits Decennal-Zulagen bezieht, in einen gleichen ober höhern Gehalt vor, so bort ber Bezug auf; erlangt aber ein solches Lehr-Individuum einen andern Gehalt, ber zwar größer ift, als die frühere fpftemmäßige Befoldung, jeboch kleiner als biese sammt ber Decennal-Zulage, so bleibt dem Betheiligten sein früherer Bezug ungeschmälert. — St. S., 23. November 1839, 3. 7556 u. s. w. wie sub f vor. -

In einzelnen Fällen jedoch, in benen solche Lehrer im Vergleich zu ben übrigen jüngern berfelben Gehalts-Rlaffe bei biefem Borgange ungünstiger gestellt würden, ist es statthaft, daß die Bezüge berfelben nach ben neuen Bestimmungen (oben 3 u. b. f.) umgewandelt und festgestellt werben.

u. M., 5. März 1854.

⑤. 3. 1854, ⑤. 322, III. b. 1) Die bisherigen philosophischen Professoren, die die Pflichten und die Stellima eines Gianmafial-Lebrers vollftanbig übernehmen, konnen binfichtlich. ihrer Gehalts - Bemeffung, wenn fie fich gegenüber ben anbern Lehrern be-nachtheiligt finden, nach ben neuesten Beftimmungen behandelt und ebenfalls ber Decennal-Aulage in ber Art theilhaftig werden, daß fie fie nach zehn am Gomnasium zugebrachten Dienstjahren erhalten; auch follen fie unter obiger Boraussetzung bei Berfetzung in ben Rubestand nach ben für Gomnasien beftebenben Rormen behandelt werben, fo bag ihnen bie an ber ehemaligen philosophischen Lebrabtheilung zugebrachten Dienstiahre fo angerechnet werben, als wenn fie biefelben an einem Somnafinm vollftredt batten.

A. H. E., 30. Janner 1854.

u. M., 5. März 1854. Ø. 3., 1854 €. 322.

m) Es versteht sich von selbst, daß zu Direktoren boforberte Connuafiallehrer mit Einschluß ber früheren Gommafial-Präfette bas Recht auf ben Fortgenuß ber bereits erhaltenen, und auf die Enlangung neuer Decennal-Bu-lagen nicht verlieren; jedoch hat bei der Bemeffung der zu bewilligenden Decennal-Drittel-Zulage nicht ber Gehalt bes Direktors, fonbern bie Befolbung eines ehemaligen Humanitats-Lebrers und beziehungsweise eines gewesenen Ghmnafial-Brafetts als Wagstab zu bienen.

U. DR., 24. 3dnner 1851.

G. 3. 1851, S. 231. n) Benn ein Professor ber bestandenen, num init dem Ghumasium vereinigten philosophischen Studien zum wirklichen Gymnafial-Direktor ernannt wird, so erhalt er in letzter Eigenschaft ben durch die (oben 5 erwähnte) Remuneration vermehrten Gehalt, ber ihm als gewesenem Luceal-Brofesior nach den verschiedenen Gehalts-Stufen gebührt.

U. M., 24. Janner 1851.

**6**. 3., 1851 **6**. 231.

12. Eine weitere Begunftigung ber Symnafiallehrer besteht barin, bag fie Berwaltungsstellen bei Erwerbs-Gesellschaften bedingt über-

nebmen bürfen.

Seine t. t. Apostolische Majestät haben nämlich mit A. H. Entschlies finng vom 3. Juni 1860 allergnäbigst zu genehmigen geruht, baß bas Bera bot der Annahme von Berwaltungsstellen bei Erwerbs-Wesellschaften von Seite attiber Staatsbeamten auf Mitglieber bes Lehrftanbes im Allgemeis nen teine Anwendung zu finden babe, und baf benfelben bie Annahme von folden Stellen infofern m gestatten fei, als in ben betreffenben fal-len burch bie Ausübung ber bamit verbundenen Funktionen bie Erfullung ihrer eigentlichen Berufspflichten nicht gebinbert wird.

U. M., 22. Juni 1860, 3. 1146. St. 24. Juli 1860, 3. 5942 praes.

13. Auch ist das Berbot von Nebenbeschäftigungen für lanbesfürstliche Beamte mit ber A. H. E. wom 16. Juli 1835, — H. K. 23. September 1835, 3. 25149, - B. G., 17. Bb, G. 725, - unter ben Bedingungen aufgehoben, daß biese Rebenbeschäftigungen

a) auf die Stellung des Beamten die Boranssetzung einer Befangenheit in der Ausübung seines Amtes nicht begründen;

b) daß sie dem Anstande und der äußerlichen Ehre des Ranges, in dem

ber Beamte steht, nicht wiberstreiten;

c) baß fle bie Zeit bes Beamten nicht auf Rosten ber genauen Erfiffe hing feines Berufes in Ausspruch nehmen; -

und wird ihnen namentlich, wenn fie bafür befähigt find, die Ertheilung bes Brivat-Unterrichtes gestattet.

A. H. E., 27. Februar 1844.

St. H., S., Harz 1844, J. 1508. G. D., 29. März 1844, J. 16122.

B. G. S. 1844, 26. Bb., S. 258., Nr. 98.

Uebernehmen aber öffentlich angestellte Lehrer die Ertheilung des Privat-Unterrichtes, sei es an Privat-Lehr-Instituten oder in Familien, so sind die Direktoren dasür verantwortlich, daß, wenn Privat-Schüler, die von dem Lehrer einer öffentlichen Anstalt unterrichtet worden sind, an derselben Anstalt, der dieser Lehrer angehört, ihre Prüsungen ablegen, der betreffende Lehrer an der Prüsung und Klassissischen dieser Schüler sich nicht betheilige. Borkommende Uebertretungs-Fälle werden anzuzeigen und nach den A. H. Besstimmungen vom 16. Juli 1835 zu bestrafen sein.

U. M., 5. Februar 1854, 3. 2293. L. S. B., 22. Februar 1854, 3. 946. G. Z., 2854, S. 243.

14. Wird aber gegen einen öffentlichen Lehrer eine Spezial-Untersuchung eingeleitet, so ist sich nach der Berordnung der Ministerien der Justiz und des Innern und der obersten Bolizei-Behörde vom 8. November 1858 zu benehmen.

Ihr zusolge ist, so oft wider einen Staats-, ständischen oder Gemeinde-Beausten, einen berlei Diener, einen öffentlichen Lehrer, Abvotaten, Notar, Gemeinde-Borsteher oder Ausschuß wegen eines Berbrechens oder Bergehens die Spezial-Untersuchung eingeleitet, oder eine dieser Personen wegen einer Uebertretung als Beschuldigter vorgeladen wird, hievon von dem Untersuchungs-Gerichte oder von der zur Ausübung des Strasrichter-Amtes in Uebertretungs-Fällen berusenen Behörde dem unmittelbaren Amtsvorgesetzten des Beschuldigten, oder derzenigen Behörde, welche die Disciplinar Aussicht über denselben zu sühren, oder sonst besser Berrichtungen zu überwachen berusen ist, auch in dem Falle die Mittheilung zu machen, wenn die Untersuchung auf freiem Fuße zu führen, und daher nicht schon die gemäß §. 158 der Strasprozeß-Ordnung vorgeschriebene Anzeige an dieselbe gemacht worden ist.

Diesem Borgesetzen haben serner die Strafgerichte und die zur Ausübung des Strafrichteramtes in Uebertretungsfällen berusenen Behörden tünftig nicht nur dem §. 321 der Strafprozeß-Ordnung gemäß das etwa wider den Beschuldigten ergangene Strasucheil, sondern jedes wie immer lautende Ertenntniß sammt Entscheidungs - Gründen in beglaubigter Abschrift und auf Berlangen zur Einsicht auch die Untersuchungs - Alten mitzutheilen, ohne daß übrigens der Bollzug des Ertenntnisses deshalb aufgeschoben werden darf.

Für alle Kronländer mit Ansnahme der Militär-Gränze. R. G. B., 1858., LII. Stüd, Nr. 207., S. 653. L. R. B., 1858., XXII. Stüd, Nr. 207, S. 497.

15. Die Ertheilung ber sogenanten Nachstunden, oder Correpetitionen ist den Gymnasiallehrern schon mit der A. H. E. vom 29. December 1849; — U. M. 24. Jänner 1850, Z. 9569 — verboten worden. Das h. f. k. Staatsministerium hat mit dem Erlasse vom 9. November 1862, Z. 10022/623 C. U. die Beseitigung dieser Nachstunden an Gymnasien insbesondere aus dem Grunde gebilligt, weil die Unzuläfsigkeit dieser Uedung nicht etwa durch den Umstand, daß in Folge der Auslassigning derselben die Lehrer an den aus öffentlichen Mitteln erhaltenen Gymnasien eine Gehalts-Julage

erhielten, sondern durch die grundsäklichen Bestimmungen, die die dermalige Symnafial-Einrichtung burchbringen, erweislich fei, und fich burch ben Ansspruch tennzeichne, bag jebe Schule, an ber bas Beburfnig folder Rachstunden prattifche Anertennung findet, ber gerechte Bormurf treffe, baß fie ihre Schuldigfeit nicht thue. hievon murben bie Bomnafial-Direktionen zur Wiffenschaft und Nachachtung in Renntniß gefest.

St. 10. December 1862, 3. 62671. Richt minder liegt für die Schule jedesmal ein gerechter Borwurf mangelhafter Pflichterfüllung, wenn die Mitwirtung ber Sauslehrer als eine unerlägliche Bedingung beffen bezeichnet wird, daß die öffentlichen Schiller ben Anforderungen der Schule nochkommen.

u. M., 7. März 1855, 3. 3442. St. 16. März 1855, 3. 11427.

G. 3. 1855, S. 410, Zeile 14 u. s. w. von oben.
16. Den Status ber Lehrer betreffenb gelten bie folgenden Normen:

A) Der Religionsunterricht an einem achtkassigen Ghmnasium tann entweber bon einem Ratecheten ober bon zweien, u. z. bon bem einen in ben Unter- und bem andern in ben Ober-Ghmnafialllassen ertheilt werden.

In letterem Falle widmen fich entweder beibe nur dem Religionsunterricht, ober ein jeder von ihnen übernimmt auch noch nach erlangter Befähigung (siehe weiter unten 19 B). einen Theil bes Unterrichts in andern obligaten Lehrfächern.

Welche von den bezeichneten Anstellungs-Modalitäten an jedem Gunnasium anzuwenden fei, wird von Fall zu Fall nach Maggabe ber Umstände und Bedürfnisse und auf Grundlage des von dem betreffenden bischöflichen Orbinariate gestellten Antrags vom Ministerium ausgesprochen, wobei an bemerken ift, daß die Betheiligung am Unterrichte in andern Lehrfächern und die barauf begrindete Gebuhren = Bemeffung (oben 7) an achttlaffigen Gomnasien nur unter ben bort angegebenen Berhältnissen und in ben weiter unten (B. 1.) näher bezeichneten Fällen ausführbar ift.

An einem vierklaffigen Gomnafium wird Gin Religionslehrer beftellt. ---

A. H. H. 19. Suli 1856, 3. 10509.

St. 22. August 1856, 3. 39195.
B) 1. An einem achtklassigen Gymnasium haben einschließlich bes Dia reftors, bann bes ober ber beiben Religions-Lebrer, wenn biefe befähigt und verpflichtet sind, noch in andern Obligat-Fächern Unterricht zu ertheilen, 3 molf (12), - bagegen, wenn bie beiben Religionslehrer blos ben Religions-Unterricht sammt den Exhorten besorgen, breizehn (13), - an einem vier-Haffigen Ghmnasium einschließlich bes Direktors und bes Religions-Lehrers

seche (6) shiftemissirte Lehrerstellen zu bestehen. Da ber spitemmäßige Lehrer- und Gebühren-Status streng einzuhalten ift, so können, wenn von den beiden Religions-Lehrern nur Einer auch für andere Facher qualifizirt ift, biefer in teinem Falle, - und weun beibe zugleich geprüfte Gymnafial-Lehrer find, biefe nur bann in ben Gebühren-Status ber übrigen Lehrer eingereiht werben, wenn ihre Qualifikation eine solche ift, daß baburch einer ber andern Gomnasial-Lehrer entbehrt wer-ben kann, und bie Berwendung bieser Ratecheten an dem betreffenden Symnafium nach Maggabe ihrer Qualifitation möglich wirb.

A. H. E., 6. April und 7. Juli 1856. U. M., 19. Juli 1856, 3. 10509. St. 22. August 1856, 3. 39195.

Sollte an einem Gumnasium eine zweite Lanbes- ober Reichssprache nicht gelehrt werben, so behält fich bas Unterrichts- (Staats-) Ministerium vor, bie für die Sprachfächer spstemisirten (unten 3) Lehrerstellen sämmtlich

ober um eine weniger gu befegen.

2. Der Direktor hat an Ober-Gommafien fünf bis acht (5-8), an Unter-Gymnasien zehn bis vierzehn (10—14), jeder Lehrer ber alten und ber lebenden Sprachen böchstens siebenzehn (17), jeder andere regelmäßig zwanzig (20) Stunden wochentlich zu geben. Dem Direktor ist aus dem Grunde eine geringere Stundenzahl zugemeffen, bamit er ber febr wichtigen Hospitirungs-Pflicht nacksommen tonnte, und haben die Sprachlehrer weniger Stunden zu geben, als die übrigen, auf daß fie der regelmäßigen Prufung ober Correttur ber schriftlichen Ausarbeitungen ber Schüler gemissenschafte Sorgfalt zuwenden.

Tragen Sprachlebrer auch andere Gegenstände bor, was febr zwedmäßig ift, so ift auf bie Ansgleichung ber Stundenzahl gehörige Ruchicht zu nehmen.

3. In vie Sprachfächer mit Einschluß ber zweiten Landes- ober Reichssprache, bann die Geographie und Geschichte theilen sich ohne ben Direktor am Oberghumasium acht (8) Lebrer ein, für die Mathematik, Physik und die Naturgeschichte haben zwei (2) Fachlehrer zu bestehen.

Am Untergymnofium genugt ein (1) Fachlehrer für die Mathematik und bie Naturwissenschaften, bie übrigen Gegenstände fallen drei (3) Lehrern und

Es wird daher bei Konkursausschreibungen, Besetungs-Vorschlägen und bei Bertheilung der Gegenstände unter die Lehrkräfte hauptjächlich varauf zu sehen sein, daß jeder Lehrer in der normalmäßigen Stundenzahl (oben Punkt 2) beschäftigt und verhütet werte, daß für eine Gruppe von Lehrfächern zu viel für die andere zu wenig Lehrer angestellt werben.

Nur wenn wenigftens Einer von den angestellten Lehrern sich neben seinem Approbations-Fache als brauchbarer Lehrer auch in einem andern thatfachlich bewährt, wird es zuläffig fein, daß für Mathematik und die Naturwissenschaften mehr als zwei, für die Geschichte mehr als ein Lehrer ange-

ftellt merben.

- 4. Für nicht obligate Fächer, 3. B. eine britte Landessprache, Kalligra= phie und bgl. bestehen feine shstemifirte Lehrerstellen. Lehrer, bie nur in biesen Fachern Unterricht ertheilen, find Rebenlehrer und find entweder blos auf bas Honorar ber Schiller angewiesen, ober erhalten eine von Fall zu Fall m bemeffende Remmieration. Dasselbe gilt, wenn diese Facher von orbentlichen Gomnafiallehrern neben ihren eigentlichen Berwendungen tradirt werben.
  - U. M., 16. September 1855, 3. 10497.

St., 1. Oftober 1855, 3. 44263.

G. 3. 1855, S. 839. 17. Das f. t. Ministerium ift nämlich nicht abgeneigt,

a) wenn ein Nebenlehrer auf bem Wege bes von feinen Schülern zu entrichtenden Honorars bie im Berhältniß zu feinem Muhemalten ftebenbe Entlohnung nicht erlangt haben follte, über Antrag ber Landesftelle eine Remuneration als Zuschuß aus bem Studienfonde zu bewilligen.

Solche Antrage find immer mit ber genauen Rachweifung über bie Schaler= und Stundenzahl, über ben erzielten Unterrichterfolg, bann über

ben Betrag bes bezogenen Honorars zu instruiren.

U. M., 30. Jänner 1854, 13870. L. S. B., 6. Februar 1854, Z. 728.

b) Der Umftand aber, daß für den Unterricht in den unobligaten Fadern, in Betreff bessen keinerlei, daber auch nicht eine relative Berpflichtung

ber Somnafialfchuler beftebt, regelmäßig Remmerationen aus ben Mitteln der botirten Fonds in Anspruch genommen wurden, veranlaßte bas t. t. Unterrichtsministerium, zu verordnen, daß radfichtlich biefes Unterrichtes an bem Grund fage festgehalten werbe, bie Remunerirung muffe aus bem Honorar, bas die an einem folden Unterrichte theilnehmenden Schüler zu entrichten baben, bestritten werben. Ausnahmen bievon, beziehungsmeise die Bewilligung von Zuschuß-Remmerationen, sind nur bei überwiegenden Gründen der Billigkeit und der allgemeinen Bildungsüttereffen, daber mer in bochft feltenen Fallen gulaffig. namentlich tann ber baufig ange-gebene Umftand, daß die geringe Frequenz bei einem folden Unterrichte ein ausreichendes Honorar nicht gewinnen ließ, in feinem Falle ben Anspruch auf Bewilligung einer Zuschuß-Remuneration begründen, indem der betreffende Lehrer nicht daran gehindert ist, einen Unterricht aufzugeben ober nicht zu übernehmen, der ihm die angemessene Entlohmung nicht bietet.

U. M., 5. Februar 1859.

\$. 3. 1860, S. 380, Abjat 2.

18. a) Die Supplirung eines Lehramtes findet mir Statt, wenn es erledigt, oder wenn ein Lehrer durch ein ganzes Schul-Semester zu lehren

verbindert ist.

b) Bei fürzeren Berhinderungen übernimmt der Direktor ober ein anberer Lehrer bes Ghunasiums (D. E., Seite 205, 3) die Stunden bes verhinderten Lehrers. Hat der verhinderte Lehrer mehr als ein Lehrfach zu beforgen, so können sich mehre Kollegen in die verschiedenen Lehrsächer theilen. — Es gehört zur Dienstpflicht eines jeden Lehrers und Borstebers, in derlei Fällen die Supplirung zu übernehmen, (in someit baburch die Bahl ihrer wochentlis den Unterrichtsftunden nicht über zwanzig (20) fleigen würde.)

c) Einzelne Dienstverrichtungen bes verhinderten Lebrers, wie Erstattung von Gutachten, Prüfungen, Exhorien u. bgl. ju übernehmen wird gleichfalls für orbentliche Dienstpflicht des geeigneten Lehrbeamten angefehen.

d) Für jebe unnöthige Substitution find bie Borsteher ber Lehranstulten und die Bebörden verantwortlich und haben den diesfälligen Erfan ohne Nach-

ficht zu leisten.

o) Eine Substitutions-Gebühr ift bem Substituten mur benn anumeisen; wenn bie Supplirung burch ibn über brei Monate unmterbrochen gebauert, obeb bie eingeleitete Aushilfe (b) fich merwartet über drei Monate verzogen hat. Bei dieser Berechmung haben die großen Fexien anszusallen; jedach ist die Substitutionsgebühr, spbald die Aushilse über duei Romane genauert hat, auch für die ersten drei Monate zu erfolgen \*).

f) Als Substitutionegebühr wird für jebe burch die Rathwendigkeit gerechtfertigte Aushilfe, bie ein Somnafial-Lebrer ober Direttor beim Unterrichte in den Obligatfächern über das Maß seiner Berpftichtung leistet, von ber Landesstelle berart zu bemeffen und anzuweisen fein, bag von ber gangen 60-, 50percentigen Supplirungs-Gebühr 1/1. für die Aushilfe im Bartrage

D. C. S. 86, 9, 102.

<sup>\*)</sup> Die vom Direftor vorgeschlagenen und von ber Landesftelle beftätigten geitmeilie

Die vom Wirettor vorgeschlagenen und von der Landesstelle bestätigten ze itmeil is gen Aushilfs-Lehrer beziehen, wenn sie nicht etwa auf ein Honorax der Schleter angewießen sind, eine Remuneration und können, wenn ihre hisselitung siberstüffig wird, stene allsoglaich autlassen werden.
Sind sie aben bei sordauerndem Bedürsniffe der Aushilfe eigentiche Supplienten, so muß, wenn ste entlassen werden, ihrer Entlassung eine halbsährige Annabigung durch den Direttor und Bestätigung berselben durch die Landesstelle voraussgehen.

ber alten und ber lebenden Sprachen, 1/20 für die Aushilfe in den übrigen Obligat-Rebrzegenständen, ebenso oftmal entfällt, als die Anzahl der wöchentlichen Mushilfsstunden betrug. Bu finden:

U. M., 16. September 1855, 3. 10497. St. 1. Ottober 1855, 3. 44263. S. Z., 1855, S. 844, Bunkt 9.

Es gebühren aber von bem Behalte bes fupplirten Lehramtes in ber

untersten Gehaltsstufe:

a) Dem Supplenten, ber mabrend ber Supplirung eines Lebramtes seinen eigenen mit einem Gehalte verbundenen Dienst nicht zu beforgen bat. 10 Bercent:

B) ebenso einem mit einem Gehalte quieszirten Beamten, wenn er gur Uebernahme ber Supplirung nicht übersiedeln muß, 10 Bercent nebst seiner

y) einem Abjunkt ober Affistent eines Lehramtes, so lange er bas Ab-

jutum geniekt, nebst biesem noch 30 Bercent:

d) einem besolbeten Borsteher einer Lehranstalt, wenn er an feiner ober an einer andern Lehranstalt supplirt, und gleichzeitig die Dienftverrichtungen feines Amtes verfieht, nebst feinem Gehalte noch 30 Bercent;

e) einem befoldeten Beamten, Lehrer ober Professor mit Ausnahme ber sub p. und d. angeführten Fälle, ber neben seinem eigenen Dienste noch ein Lebramt supplirt, nebst bem Gebalte seines Dienstes noch 50 Bercent ober die Balfte:

(5) ebenso einem mit Gehalt quieszirten Beamten, ber ein Lehramt außerhalb feines gewöhnlichen Wohnortes supplirt, (siehe bagegen oben B),

nebst seiner Benfion noch 50 Bercent ober bie Balfte;

n) einen Supplenten, ber noch keinen Behalt und keine Benfion aus

einem öffentlichen Fonde bezieht, 60 Percent.

g) Supplirt ein und basselbe Individuum verschiedene Lebramter, b. i. folde, für die nach dem Status ber Lehranftalt verschiedene Individuen fustemissirt find; so gebührt bem Supplenten von bem höher befolbeten Lehramte nach Maßgabe des g. f. der ganze Remunerations-Betrag und nebstbei von ben anbern, wenn er zu &. f. namhaft gemachten Supplenten a., \beta., \cdot und d. gablt, die Balfte, wenn er ein g. f. unter e., g. n. Genannter ift, 30 Percent des mit den letteren Lehrämtern verbundenen Gehaltes.

h) Auf die Remunerirung der Leiftungen in den unobligaten Lehrgegenftanden hat biefe Bestimmung teine Anwendung. (Bergleiche oben Punkt 16,

4 und Bunkt 17.)

i) Auf die freie Bohnung, die mit dem supplirten Dienste etwa verbunben ift, hat ber Substitut mir bann Anspruch, wenn biese wirklich jur Berfügung steht, auf ben Antheil ber Taxen, wenn er mitprift. Auf Quartiergelb und auf sonstige Emolumente hat ber Supplent niemals Anspruch.

k) Bei Berechnungen ber Substitutions-Gebühr werben noch folgenbe

Bestimmungen zu Grunde gelegt:

a) Bei Geistlichen sind die Emolumente ihres Beneftzimms ober des

Rirchenbienftes niemals als Befoldung anzuseben.

β) Die Abhaltung ber Exhorte an Sonn- und Feiertagen ift bei Supplirungen gleich zwei (2) Lehrstunden anzunehmen, vorausgesett, daß die Ratechetenstelle supplirt wird. Eigens angestellte Erbortatoren beziehen 157 fl. 50 tr. 8. 28. als Remuneration.

u. M., 19. Juli 1856, 3. 10509.

St. 22. August 1856 3. 39195, gebruckte Berordnung &. 1.

v) Auf bie Supplirungen besonderer Dienstverrichtungen, die fein Theil bes eigentlichen Unterrichtes find, 3. B. auf bas bloge Abhalten ber Exhorte ober auf ben Fall, wo ein Lehrer seinen Unterricht in zwei Abtheilungen boppelt gibt, haben die Borschriften des gegenwärtigen Substitutions - Normales teine Anwendung; sondern es ist für die erstern Berrichtungen bei dem L. L. Ministerium auf eine angemessene Remuneration anzutragen, ber Neben-Un-terricht muß von den betreffenden Schülern selbst honorirt werden.

U. M., 2. September 1852, 3. 9106.

- 2. S. B., 16. September 1852, 3. 4583.
- S. 3., 1852, S. 841, Zeile 3 von unten.
  1) Bei ben Reifen behufs ber Uebernahme einer Supplirung bat ber Berufene auf die Berglitung ber Fahrtoften und auf Diaten Aufpruch, u. 3.:

a) ber schon biatenmäßig Angestellte nach seiner Diatenklaffe,

B) bie Ajuntten und Affiftenten nach ber gebnten;

p) die übrigen nach der zwölften Diatenklaffe; dann

d) die etwaigen Dienstreisen während der Supplirung nach der Rlasse bes fupplirten Dienftvoftens.

m) Das feit bem 1. Rovember 1858 in Rraft ftebende Diatenichema ift bas nachfolgende:

|           | Se               | che obe     | re <b>R</b> la   | fen              |          |                         | Sec      | <b>8</b> un | tere <b>R</b> l | assen   |         |
|-----------|------------------|-------------|------------------|------------------|----------|-------------------------|----------|-------------|-----------------|---------|---------|
| I.        | II.              | Ш.          | IV.              | v.               | VI.      | VII.                    | VIII.    | IX.         | X.              | XI.     | XII.    |
| ft.<br>20 | fl. tr.<br>17.50 | fl.<br>15   | ff. tr.<br>12.50 | fi. fr.<br>10.50 | fī.<br>8 | fl. <b>t</b> r.<br>6.50 | FL.<br>5 | fī.<br>4    | fl. Kr.<br>3.50 | fL<br>3 | fL<br>2 |
|           | ·                | · · · · · · | Balut            | a: in i          | sterre   | ichischen               | : Währ   | rung.       |                 |         |         |

A. H. E., 1. August 1858.

Finanz.-Minist., 20. August 1858. R. G. B. 1858, XXXII. Stüd, Seite 453, Nr. 125. L. R. B. 1858, XIX. Stüd, I. Abth., S. 285, Nr. 123.

n) a) Bei Dienstreisen ift, wo möglich, die Eisenbahn zu benügen. Paffirt wird für Beamte bis einschließig ber siebenten Diatenklaffe bie erfte Bagenklaffe, für die übrigen Beamten bie zweite Bagenklaffe, für Diener bie geringfte Bagentlaffe.

Dasfelbe gilt bei Ueberfiedelungen ber Beamten und gehört jedem Familiengliebe die Bagenklaffe des Beamten, jedem Diener die geringste Ba-

gentlaffe.

Finanz-M., 10. März 1849, Z. 4467.

St. 30. März 1849, 3. 16644.

β) Bei Dienstreifen, bie gang ober theilweise auf Dampfichiffen purudgelegt werben tonnen, find für die auf Dampffchiffen zu befahrende Strede mur die Fahrpreife ber Dampffchiffahrt bewilligt, u. 3. für Bennte nach ber erften, für Diener nach ber 3 weiten Rlaffe, nebft ben Roften für ben Transport bes bas Normalgewicht übertreffenden Gepäckes und in bestimmten Fällen des Wagens.

Wo die Eisenbahn und das Dampfichiff benitht werden tonnen, ift mit Rudficht auf bas Zeiterforderniß die billigere Beförderungsart zu wählen.

Auch biefe Bestimmungen baben Anwendung auf die Uebersiedlungereisen.

Finang-M., 8. März 1851.

R. G. B. 1851, Seite 199, Stild 16, Nr. 62.

L. R. B. 1851, S. 115, St. 10, Nr. 69.

2) Die Frift zur Legung ber Diaten- und Reifetoften - Liquidation für alle politische, Justiz-, Rameral- und Gefälls-Beamten erstreckt sich langstens auf 14 Tage nach Beenbigung bes Kommissions-Geschäftes.

St. H., 5. December 1826, 3. 46737 und 4. Janner 1827, 3. 107.

G. D., 20 Jänner 1827, 3. 622. B. G. S. 1827, 9. Bb., S. 43, Nr. 25.

Bei Borlegung ber abjuftirten Reise-Aufrechnungen find jene Bergogerungen ber Reisen, die nicht durch die Umstände ober durch beigebrachte legale Beweise als nothwendig bargethan find und gerechtfertigt werden, von ber Brovinzial-Staatsbuchhaltung zu ftreichen und ungebührliche Bögerungen nicht zu gestatten.

Hoftammer=D. 19. Februar 1830, 3. 5092.

&. D., 5. April 1830, 3. 11147.

98. G. S., 12. Bd., S. 231, Nr. 73.

d) Deshalb ift bei Rommiffionen ein eigenes Journal fo zu führen, bag baraus ber pflichtmäßige thatige Borgang bes Kommiffars und bessen tag Liche Berrichtungen beurtheilt werden konnen;

Hof.=Ramm.=D., 18. Januar 1807.

G. D., 5: März 1807, 3: 8673, §. 15 und G. D., 28. Juni 1842, J. 31678.

B. G. S. 1842, 24. Bb., S. 424, Rr. 187. und sind die in den Reisetosten-Liquidationen ausgewiesenen Tage da temmeise anzugeben.

o) Der Bezug ber Substitutions-Gebühr beginnt mit bem Tage ber Eibesablegung ober mit bem Anfang bes Unterrichtes, und hört mit bem Antritt bes neuernannten Lehrers ober mit ber Entziehung bes Substitution Auftrags auf.

p) Die Borfteber ber Lebranstalten haben bafür zu sorgen, bag ber Substitutions-Auftrag ausdrücklich und sogleich zurückgenommen werde, sobald ibnen bekannt wird, daß eine weitere Supplirung nicht nothig fein werbe.

Will ber Supplent selbst abtreten, so hat er bies vor ben Hauptferien anzumelben, und bezieht in ben Ferien bie Substitutions-Gebilbr nicht mehr.

Die Hampforten find in die Lebrzeit nur dann mit einzurechnen, wenn bie Daner ber Supplicung in zwei nach einander folgende Jahre fich ausbehmt, und mit Abichlag ber großen Ferien wenigstens brei Monate ummtrebrochen gemährt hat.

a) Bei Antragen auf Remuneration ber Direktoren, Lefger und namentlich ber Ratecheten, wenn fie in Obligat Fachern ihrer bas Mag ihrer Berpflichtungen eine über brei Monate bauernbe Aushilfe leiften, ift nicht mehr ber Antrag auf eine bestimmte Biffer zu ftellen, fonbern es ift blos anzugeben:

a. durch wie viele Stunden wochentlich, und

B. in welchem Gegenstande, n. z. namentlich, ob in ben (alten ober neuen)

Sprachen ober in der Geschichte, Mathematik u. s. w. die Bertretung nothwendig gewesen sei.

Der entfallenbe Betrag wird geborigen Ortes feftgeftellt werben. Dasfelbe gilt auch bei formlichen Supplirungen.

r) In Fällen des & a. angestellten Supplenten kann die Substitutions-Gebühr gleich anfänglich, sonst erst nach Berlauf von drei Monaten, monat lich zahlbar, angewiesen werden, jedoch immer nur für den ganz abgelausenen Monat und gegen Bidimirung des nächsten Borstebers des Verripiensten. Die Quittung zur letzten Behebung der Substitutions-Gebühr wird erst nach vollzogener Uebergabe der Lehrmittel-Sammlungen und nach Ablieferung der Zeugnisse mid Kataloge vidirt. In allen andern Fällen wird die Gebühr erst nach beendigter Supplirung liquidirt und angewiesen.

s) Die für einige Lehrvortäge fostemisirten jährlichen Remunerationen find in vierteljährigen Raten u. z. verfallen auszubezahlen.

St. H. L., 15. August 1841, 3. 5018. S. D., 17. December 1841, 3. 66227. B. G. S. 1841, 23. Bb., S. 650, Nr. 357.

t) Die Substitutions-Gebühren fließen aus bem Fonbe, ans bem ber supplirte Beamte besolbet wird. Dat ber Beamte die Supplirung sträflich selbst veranlagt, und bleibt er im Genusse seines Gehaltes, so muß berselbe die burch die Substitution veranlagten Kosten dem Fonde ersetzen.

u) Ist eine voraussichtlich längere Supplirung eines Lehrers nöthig, so bat der Direktor einen geprüften Lehramts-Candidaten vorläufig zur Ausbilfe zu bestellen und dem Schulrathe anzuzeigen; steht ihm kein geeignetes Individuum zur Berfügung, so hat er sich deshalb an den Schulrath zu wenben, dessen Genehmigung überhaupt zu Supplirungen unerläslich ist. — D. E.,.
S. 80, §. 94.

Berfügungen der bloßen einstweiligen Dienstbesorgungen (oben b) stehen

bem Direttor ber Lehranstalt zu. — D. E., S. 205, 3.

Ueber die zur einstweitigen Dienstbesorgung eingeleitete Berfügung ist eine Anzeige an die Landesstelle nur dann nothig, wenn dieselbe schon einen ganzen Monat dauert; doch mussen Supplierungen desselben Lehrers, die über eine Boche gedauert haben, mit genauer Angabe des Supplenten, der Ursache und der Dauer der Supplirung und des Ausmaßes der angewiesenen Substitutions-Gedühr unter Angabe des landesstelligen Datums und der Zahl in der Rubrick A. a. "das Lehr-Personale" des Jahresberichtes angeführt, und ebenso die stattgehabte Beurlaubung mit der Bemerkung des Lehrers, der Zeit des Antrittes und der Dauer, so wie der Beranlassung berselben nambast gemacht werden.

u. M., 23. Mai 1852, 3. 3924, A. ad a).

L. S. B., 2. Juni 1852, 3. 2126.

v) Ausländer dürfen nicht suppliren. Sollte ein außerhalb des Ortes der Lehranstalt mit einem Gehalte angestellter Beamte zur Supplirung berussen werden, so ist wegen Ermittlung des Substitutions-Betrages an das U. M. (I. k. Staats-Ministerium) zu berichten; auch darf ohne ministerielle Bewilligung kein angestellter Lehrer dergestalt zum Supplenten bestellt werden, daß sein eigenes Lehrsach wieder supplirt werden müßte. Endlich soll kein Lehrsamts-Individuum durch Uebernahme der Supplirung mehr als zwanzig wochentsliche Unterrichts-Stunden erhalten.

w) Supplirt ein Lebrer neben feinem Amte ben Direktor, fo erhalt er nebft seinem Gehalte 30 Percent vom fostemisirten Gehalte bes

Direttors.

Ift aber bie Leitung eines Gommafiums einem Lebrer provisorisch übertragen, so bezieht er nebst seinem eigenen Gehalte eine Remuneration von 315 fl. d. 28. an achtklaffigen, von 210 fl. d. 28. an viertlaffigen Gomnafien.

U. M., 16. Septemb. 1855, 3. 10497.

St., 1. Ottober 1855, 3. 44263.

G., B. 1855, S. 841, §. 10. x) Supplenten folcher Dienststellen, bei beren Antritt ber Beamte ben Gib abzulegen pflegt, find bei Supplirungen nach &. a und nach eingeholter Genehmigung ber Landesstelle den Tag vor dem Amtsantritte in Gid und Bflickt zu nehmen.

y) Diefe Bestimmungen gelten für alle unter ber Oberleitung bes U. M. (f. f. Staasministeriums) stebenden Lehrer und Borfteher. Die administras tiven Beamten find nach bem Substitutionsnormale für Beamte zu bebandeln.

z) Bei Lehranftalten, beren Berfonal nicht aus einem bffentlichen Konbe

besoldet wird, ist sich nach ber bisherigen Observanz zu benehmen.

aa) Sollte ein Fall vortommen, ber in biefem Normale nicht enticbieben ift, so müßte darüber die Entscheidung des h. t. t. Staatsministeriums ein-

Punkte, die nicht ihre besondere Quelle angehängt haben, flieffen alls aus:

A. H. E., 14. Mai 1839.

St. H. L., 3. Juni 1839, 3. 3401. G. D., 4. August 1839, 3. 40518. B. G. S., 1839, 21. Bd., S. 758.

bb) Supplenten, welche bie normalmäßige volle Stunben zahl bes Schulunterrichtes übernehmen, übernehmen zugleich alle Bflichten und Rechte eines ordentlichen Lehrers in bidaftischer und bisciplingrer Beglebung, und haben die Direktoren darüber zu wachen, daß sich keine Migbräuche einschleichen.

U. M., 16. Februar 1853.

S. 3. 1854., S. 246, L. cc) zur Erleichterung ber Bemessung ber Semessung ber Stunde in offere bier als Anhang zu Bunkt f oben eine eigene Stala per Stunde in öfterreichischer Währung:

Shala für die Cebühren Benessung bei Supplirungen.

| Suther<br>Gebalt                              | Gutben<br>ebalt in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | ., .               |                                                                   | Remu                  | Remunerations=Gebühr            | n 8 = 🐯                               | ebühr                             | ф<br>г. (6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stunbe                          | in 8     | öft. 283.8 βτ.                   | ï.          |                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|
|                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a           |                    |                                                                   | -65.                  | .41/1.                          |                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | æ        | /20-                             |             |                                  |
| ond <b>ent</b><br>Rünze                       | . efterr.<br>Innsph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tusorsé     | 度                  | jābrītid                                                          | HIGH                  | monattich                       | apgar :                               | wöchentlich                       | 温                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jährlich                        | : H      | monatlich                        | pộcu        | wöchentlich                      |
| S 39                                          | 98<br>35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | k           | <u>.</u>           | Rft.                                                              | . ff.                 | Mr.                             | ff.                                   | 1 98kr.                           | Ē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . NE.                           | <u>.</u> | )%&.                             | <u>;-</u> ; | Mr.                              |
| 002                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10          | 4-                 | 32.35                                                             | Į,                    | 36.02                           | 1                                     | 8.31                              | e; .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67.30                           | 1.1      | 35.00                            | .1          | 7.06                             |
| 888                                           | 1650<br>1650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 <u>9</u> | <u> မှ က</u> ွဲ့ ဇ | 55°88<br>17°64                                                    |                       | 46.32                           | :   <br> -                            | 10.69<br>11.87                    | 44,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72.20<br>25.30<br>25.30         | 1.1      | 39.37<br>43.75                   |             | 9.60                             |
| 200<br>200<br>1900                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8888        | 2149181            | 97.05<br>82.35<br>67.64<br>52.94                                  | म्मः,स्त्रास्य स्प    | 8.08<br>23.52<br>38.97<br>54.41 | 1111                                  | 28:50<br>32:04<br>35:64           | E243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.50<br>60.00<br>17.50<br>75.90 | 1,       | 91.87<br>5.00<br>18'12<br>31'25  | 1111        | 21.20<br>24.23<br>27.25<br>30.28 |
| 5000<br>0000<br>0000<br>0000                  | E 4 4 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8888</b> | <b>2222</b> 8      | 6176<br>70 <sup>58</sup><br>79 <sup>4</sup> 1<br>88 <sup>28</sup> |                       | 80°14<br>5'88<br>31'61<br>57'88 | 1111                                  | 41.57<br>47.51<br>53.45<br>59.38  | & 2 8 8 8<br>8 2 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37.80<br>0.00<br>62.50<br>85.50 |          | 53.12<br>75.00<br>96.87<br>18.75 | 1111        | 35.33<br>40.38<br>45.43<br>50.48 |
| 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 | 25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25.25.<br>25 | 8888        |                    | 94-11<br>64-78<br>36-38<br>5-88                                   | <b>७३ ला का क्</b> रा | 16'17<br>47'05<br>77'94<br>8'82 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 49.87<br>57.01<br>-64.14<br>71.26 | 25.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>28.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25<br>26.25 | 5.00<br>20.00<br>35.00<br>50.00 | 1000     | 83.75<br>10.40<br>36.25<br>62.50 |             | 42.40<br>48.46<br>54.51<br>60.57 |

19. Bur Erlangung einer Gomnafiallehrerftelle werben nachfolgende Eigenschaften geforbert:

a) Der Befitz ber öfterreichischen Staatsbürgerschaft, ober eine besonbere Allerhöchste Bewilligung; benn nach bem A. H. Handbillet Seiner Ma-jestät bes höchstfeligen Raisers Franz I. de dato 24. April 1828 an ben Herrn Bräfibenten ber t. t. Studien-Hof-Rommission gilt als Grundsat, daß in den kfterreichischen Staaten ohne A. H. Einwilligung Sr. Majestat bes Raifers "tein Auslander was immer für ein Lehramt bei einer Lehr-anftalt versehe," und find die Behörden für die genaue Befolgung biefes Allerhöften Willens ftreng verantwortlich.

St. H., 3. Mai 1828, 3. 2418. G. H., 31. Mai 1828, 3. 23599. B. G., 1828, 10. Bb. S. 232, Na. 112.

b) In ber Regel ein Alter unter 40 Jahren. c) An tatholischen Symnasien die tatholische Religion.

d) Legal nachgewiesene untabelhafte Moralität. e) Die Gabe eines guten mundlichen Bortrags.

f) Renntniß ber Landessprachen.

g) Für Orbensgeiftliche bie Bewilligung bes Orbensobern.

A. S. E., 14. November 1837. St. S., 9. December 1837, 3. 7283.

G. D., 10. Februar 1838, Z. 6818. B. S., 1838, 20. Bb., S. 31. Nr. 27, Beilage §. 10.

a. Bur Beranbilbung bon Lehrern für Gomnafien mit beutscher und italienischer Unterrichtssprache haben Ge. t. t. Apost. Majeftat mit A. S. E. vom 19. Juli 1853 zehn (10) Stipendien per 300 fl. C. M. (315 fl. d B.) auf die Dauer des Genuffes von drei Jahren allergnädigst zu genehmigen ge u. M., 31. Ottober 1853, 3. 7215.

**G.** 3. 1835, **E**. 76.

Nach ber in ber österreichischen Ghunnasial-Zeitschrift 1855, S. 605, enthaltenen Konkursausschreibung haben die biesbezüglichen Bestimmungen einige Abanderungen erlitten und find biefe, fo wie die Art und Weise ber Bewer-

bung um ein solches Aerarial-Stipenbium bort nachzulesen.

B. Zur praktischen Ausbildung ber Lehramts-Candibaten in ber Chemie, Boologie, Botanit und Mineralogie besteben an Universitäts-Orten eigene regelmäßige praktische Lehrkurfe, und es sind diejenigen Lehramts-Canbidaten, bie sich ben naturbistorischen Fächern widmen, aufgeforbert, an diesen praktischen Uebungen sich zu beiheiligen. Namentlich sollen bie Lehramts-Canbibaten, bie die Physik als Hauptfach gewählt haben, während der Borbereitungszeit an einem Kurse ber Borträge praktischer Chemie Theil nehmen. U. M., 30. April 1851., 3. 4198. R. G. B., 1851, S. 363, Nr. 111.

**2. M. 29., 1851, S. 255, Mr. 116. டு**. 3., 1851, €. 488.

v. Die Einberufung von Gomnasial-Supplenten nach Wien ober einer andern Universitäts-Stadt, um sich an den bort für die Borbildung von Lehramte-Candidaten bestehenden wissenschaftlichen Instituten zur Borbereitung für Die Lehramts-Brüfung mit bem Genuffe von Unterstütungen ju betheiligen, tann nur als eine ausnahmsweise Begunstigung für besonders ausgezeichnete Lebramts-Canbibaten in bem Falle betrachtet werben, wenn ber eine folche ansprechende Supplent am Orte seiner Bestimmung burchaus

jeber Gelegenheit zu einer gründlicheren Borbildung entbehrt.

Wenn ein Supplent blos durch den erheblichen Umfang seiner Dienst-Obliegenheiten gehindert ift, sich nebftbem auch für bie Lehramts-Brufung geborig vorzubereiten, so ift ohnehin als nachste Magregel zur Förberung ber in solcher Lage befindlichen Candibaten ber Ausweg geboten, benselben burch bie mit ben Zwecken bes Unterrichts vereinbarte, mögliche Beschränkung ber Unterrrichtoftunben eine entsprechenbe Erleichterung zu gewähren.

Bur Einberufung nach Bien ober einer anbern Universitäts-Stadt, in ber berartige Borbereitungs-Studien für Lehramts-Candibaten bestehen, barf daber von der betreffenden t. t. Landes-Beborde nur dann ein Antraa an das

t. t. Minifterium geftellt werben:

aa. wenn gleichzeitig nachgewiesen wirb, daß für einen Gymnafial-Supplenten am dienstlichen Standorte burchaus nicht die entsprechende Gelegenbeit zu einer gründlicheren Borbereitung für die Brüfung geboten ift, ober diesem Bedürfnisse selbst nicht durch eine angemessene Berringerung seiner Lehr-

fumben wirtsam begegnet werben tann;

ββ. wenn für ben Fall ber Abberufung eines folden Supplenten am bezüglichen Gomnasium ein geeignetes Lehr-Individuum als Erfammann zu Gebote fteht. Diefer Umftand muß in ber Einbegleitung folder Gesuche von Seite ber Landes-Beborbe jedesmal ausbrudlich erwähnt fein, und es durfen berlei Einschreiten nur bann bevorwortet werben, wenn für die einstweilige Ausfüllung der durch folche Anlässe in der Bertretung der einzelnen Lehrfächer ent= ftebenben Luden schon in Borbinein Die entsprechende Abhilfe gesichert ift.

27. In den auf folche Begunftigung abzielenden Gesuchen ift von ben Canbidaten jedesmal genau zu bezeichnen, für welche Lehrfächer die Borbe-reitung beabsichtigt wird, bann an welchen bestimmten Borträgen einzelner nambaft zu machenber Universitäts- Brofessoren, ober an welchen Uebungen an bestimmt zu bezeichnenben wissenschaftlichen Inftituten zur Borbereitung Theil genommen werben will, um im Falle ber Gewährung folder Gefuche gleichzeitig ben bezüglichen Inftituts-Direttionen ober Profefforen mit ber Berftanbigung von der zu Gunften des Bittstellers erfolgten Bewilligung der Theilnahme an ben bezüglichen Uebungen und Bortragen, die Beisung zur forgiamen Ueberwachung seiner Berwendung und bes Fortgangs zukommen zu lassen, indem Unterftügungen zum Zwed ber Borbereitung von Lehramts-Candidaten nur unter ber Bedingung in beturfiven Monats-Raten auf beftimmte Zeit bewilligt werben konnen, wenn die Quittungen über die einzelnen Bezugs-Raten von Seite ber Instituts-Direktion ober Professoren, an beren Uebungen und Borträgen fich ber Canbibat betheiligt, mit ber Beftätigung ber vollkommen

entsprechenden eifrigen Berwendung bes Candidaten versehen sind.

verfaßtes curriculum vitae dem t. t. Ministerium vorzulegen.

U. M., 24. Marz 1853, 3. 523. L. S. B. 4. April 1853, 3. 1485. In was immer für einer öffentlichen ober nicht öffentlichen katholis schen Anstalt, barf Niemand die Religionslehre vortragen, der bazu nicht von bem Bischofe bes betreffenben Kirchen-Sprengels die Sendung und Ermächtis gung empfangen hat, die berfelbe, wenn er es für zweckmäßig halt, zu widers rufen berechtigt ift. Conc. Art. VI. R. G. B. 1855, XLII. Stt., Nr. 195. — 2. St. B. 1855, XLI. Stf., Mr. 194, S. 412.

e) Der Unterricht in Nebenfächern an katholischen Mittelschulen ist grundsählich nur katholischen Lehrern anzuvertrauen, und wird jede dauernde Perwendung eines der Kirche nicht angehörigen Lehrers als dem Art. VII des Concordats (R. G. B. 1855, Sit. 42, Seite 635) widersprechend anzusehen und zu vermeiden sein; zumal es auch nicht gerechtfertigt wäre, aus dem ta-

tholischen Studienfonde nichtfatholische Lebrer zu honoriren.

Ausnahmen von diesem Gegenstande werden jedoch nicht unbedingt ausgeschlossen sein, wenn es sich lediglich darum handelt, einen Nebenunterricht, der nur gegen Honorar den Schülern ertheilt wird, und für den eben ein befähigter katholischer Lehrer nicht vorhanden ist, zeitweilig von einem nichtkathelischen ertheilen zu lassen, vorausgesetzt, daß dabei ein störender Einsluß auf die religiöse Ueberzeugung der Schüler, wozu jeder Unterricht mißbraucht werben kann, in keiner Weise zu besorgen ist.

u. M., 13. December 1859.

**೮**. 3., 1860, ಆ. 380.

### В.

Ferner wird von den Ohmnasiallehramts-Candidaten gefordert, daß sie ihre wissenschaftliche Befähigung durch eine eigene Prüfung erproben, für die die nachfolgenden Normen bestehen:

### §. 1

### Brüfunge = Commiffionen.

1. Die wissenschaftliche Befähigung berjenigen Manner, die sich um bis Stelle eines ordentlichen Ghmuasiallehrers bewerben wollen, wird durch eine Brüfung ermittelt, zu deren Abhaltung das Ministerium Prüfungs-Commissionen in verschiedenen Hauptstädten der Monarchie ernennt.

2. Die Bestimmungen über die Befähigung, ben Religions-Unterricht gu

ertheilen, find fein Gegenstand biefes Gefetes.

3. In welcher Weise die Lehrer des Zeichnens, der Ralligraphie, des Singens und des Turnens ihre Befähigung nachzuweisen haben, bleibt beson-

bern Bestimmungen vorbehalten.

4. Die Prüfungs-Commissionen werden zusammengesetzt aus Männern, die die verschiedenen Sauptzweige des Shunnasial-Unterrichts nach seiner gegenwärtigen Organisation wissenschaftlich vertreten. Jedes Mitglied einer Prüfungs-Commission erhält seinen Auftrag auf ein Jahr, doch kann derselbe nach Verstauf dieses Zeitraums erneuert werden.

5. Zum Direktor der Prüfungs-Commission ernennt das Ministerium, in der Regel ein Mitglied derselben. Der Direktor ist mit dem Borsige bei den Krüfungen und Berhandlungen, der Führung der erforderlichen Correspondenz, und der Ausbewahrung der in geschäftsmäßiger Ordnung zu haltenben

Aften beauftragt.

6. Die mit der didaktischen Leitung des Gunnasialwesens beauftragten Schulräthe an den Orten der Prüfungs-Commissionen sind berechtigt, den mündlichen Prüfungen und der Probe-Lektion beizuwohnen, um die den Gymnasien zuwachsenden Lehrträfte kennen zu kernen. Die Direktoren der Prüfungs-Commissionen haben daher die bezeichneten Schulräthe von der Bomahme solcher Prüfungen in die Kenntniß zu sehen.

### 8. 2.

## Melbung gur Brüfung.

1. Um zur Prüfung zugelassen zu werden, hat der Candidat sein Gesuch an die Direktion bersenigen Prüsungs-Commission zu richten, vor der er die Prüsung zu bestehen beabsichtigt.

In viesem Gestäcke bat er die Lehrgegenstände und die Alaffen des Ghunnasiums, für die er fich wie Berechtigung jum Unterricht erwerben will, serner die Unterrichts-Sprache zu bezeichnen, in der er zu lehren wünscht.

Beizulegen bat er bem Gefuche:

a) das Zemmiß über die bestandene Maturitäts-Priifung;

b) ein, auch das legale Berhalten beftätigendes Abgangs-Zeugniß, das darthut, daß er mindestens drei Jahre an einer Universität als ordentlicher Hörer zugebracht hat. Es wird erwartet, daß jeder Lehramts-Candidat wäherend dieser drei Universitäts-Jahre neben seinen Fachstwielen auch über Philosophie, über seine Universitäts-Sprache und über bemische Sprache Studien gemacht hat (vergl. §. 11, 1), um die nothwendige didattische und pädagogische Bisbung zu erwerben, und den im §. 4 gestellten Ansorderungen zu entsprechen;

c) falls seit seiner Universitätszeit mehr als ein Jahr verklossen, so hat berfelbe über sein Berhalten mahrend bieser Zeit das Zeuguiß einer öffentli-

den Beborbe beigubringen:

d) seinen schriftlich abgefaßten Lebenslauf, in bem er vorzüglich ben Gang seiner Bildung, die Richtung, den Umfang und die literarischen Hilfsmittel seiner speciellen Studien mit berjenigen Genauigkeit darzulegen hat, durch die die Prüfungs-Commission in den Stand gesetzt wird, zu entscheiden, ob die wissenschaftliche Borbereitung des Candidaten den gesetzlichen Ansorderungen entspricht.

2. Zenguisse über die sechs ersten Klassen des Ghmnasiums und die vormaligen philosophischen Obligat-Aurse berechtigen (vergl. oben 1. a. n. d) die Candidaten nicht, auf die Zulassung zur Prüfung unbedingten Auspruch zu maschen. Es wird für derlei Fälle den Prüfungs-Commissionen überkassen, die besondere Bewikigung hiezu mit Rücksicht auf die obwaltenden eigenthümlichen Berbältnisse, insbesondere auf Grund einer längern ersolgreichen Berwendung im Lehrsache, oder einer sonst nachgewiesenen weitern wissenschaftlichen Ausbilsbung zu ertheilen.

3. Wenn eines der unter Nr. 1 erwähnten, oder eines der nach Nr. 2 vorzulegenden Zeugnisse nicht beigebracht werden kann, oder von der Pellstungs-Commission beanständet wird, so hat diese die Entscheidung des Winisteriums über die Zulassung zur Prüsung einzuholen, indem sie ihrer Anfrage

zugleich ihr Gutachten beifügt.

8. 3.

# Forberungen an jeben Examinanben.

1. Um überhaupt die missenschaftliche Besähigung für die Stelle eines ordentlichen Lehrers an einem Ghmnasium barzuthun, muß jeder Examinand erstens in Bezug auf seine philosophische Borbildung, dann in Bezug auf die Sprache, beren er sich bei dem Unterrichte bedienen will, und, wenn diese nicht die deutsche ist, außerdem auch in Bezug auf die deutsche Sprache den in §. 4 angegedenen Forderungen genügen und muß zweitens durch das Examen in einem Prüfungs-Gebiete des Ghmnasias-Unterrichts (§. 5) dasjenige Maß von Kenntnissen nachweisen, das in den §§. 6—10 näher bezeichnet ist.

2. Bur Unstellung ist ein Canbibat erft bann geeignet, wenn er bas Brobe-Jahr bestanden und babnrch feine praktische Befähigung nachgewie-

sen hat. (§§. 19. 20.)

8. 4.

### Allgemeine Stubien.

Jeber Candidat hat während seiner Studienzeit sich diejenige allgemeine philosophische Bildung anzueignen, die dem Lehrer was immer für eines

Faches unentbehrlich ist (g. 2, 1. b.), und hat den Erfolg dieses Studiums durch die häusliche Bearbeitung eines Thema (g. 11, 1.) darzuthun. Ferner hat jeder Candidat in der mündlichen Prüfung (g. 14) Correctheit des Gebrauchs seiner Unterrichts-Sprache und Renntniß ihrer wichtigsten grammatischen Geses nachzuweisen, möge er auf das Lehren seiner Unterrichtssprache Anspruch machen oder nicht. Wenn die Unterrichtssprache nicht die deutsche ist, hat der Examinand außerdem dieselben Forderungen bezüglich der deutschen Sprache zu erfüllen. Auch ist die Correctheit des Ausdrucks in denjenigen schriftlichen Arbeiten, die in deutscher Sprache abgefaßt sind, zu beachten.

Im lombarbisch = venezianischen Königreiche ist in biefem-Falle die Forberung ausschließlich auf richtiges und leichtes Berstehen beutscher Werke wis-

senschaftlichen Inhalts zu beschränken.

### §. 5.

Specielle Studien, Gruppen ober Bebiete ber Prüfungs-Begenftanbe.

1. Die Gegenstände des Ghunafial-Unterrichts zerfallen für die Prü-

fung in folgende Gebiete:

a) Das Gebiet ber klassischen Philologie, b. i. ber lateinischen und griechischen Sprache und Literatur nach ben g. 6 für bas ganze Gomnafium gestellten Forberungen;

b) bas Gebiet ber Geschichte und Geographie nach ben §. 7

enthaltenen Beftimmungen für bas gange Ohmnafium;

c) das mathematischnaturwissenschaftliche Gebiet, nach ben Bestimmungen des §. 8., d. i. entweder Mathematik und Physik für das ganze Gymnasium; oder Naturgeschichte für das ganze Gymnasium verdunden mit Mathematik und Physik, wenigstens je für die vier untern Klassen des Gymnasiums:

d) das Studium der Philosophie nach den im §. 9 gestellten Forderungen gewährt für sich allein noch nicht den Anspruch, zur Prüsung zusgelassen zu werden, sondern es muß damit entweder jenes der klassischen Phisiologie, oder der Geographie und Geschichte, oder endlich der Mathematik und Physis, und zwar jedes dieser Gebiete für den Unterricht im Unter-Ghus-

nasium verbunden werden.

e) Das Studium der deutschen Sprache ober dasjenige irgend einer Landes-Sprache muß, um die Befähigung zur Stelle eines ordentlichen Ghmnasiallehrers zu gewähren, den Forderungen für das ganze Ghmnasium (§. 10) genügen, und mit dem Studium sowohl der lateinischen als der griechischen Sprache und Literatur verbunden sein, wobei es jedoch gestattet ist, in einer dieser beiden Sprachen die Prüfung auf die für das Unterschmungsium gestellten Forderungen zu beschränken.

Zur Befähigung, eine Landes-Sprache, die nicht ohnehin die deutscheSprache ist, durch das Ghunnasium zu lehren, wird überdies auch das Bestehen der Prüsung aus der deutschen Sprache sitr das Ghunnasium (§. 10, 2.)
gesordert. Im sombardisch-venetianischen Königreiche ist jedoch die Forderung
auf das richtige und seichte Verständnis deutscher Werte wissenschaftlichen In-

halts zu beschränken. (§. 4.)

2. Eine Aenberung biefer Gebiete ist mit Ausnahme bes unter 3. bezeichneten Falles insofern nicht zulässig, als weber eine geringere Zahl von Lehrsächern, noch eine andere Berbindung derfelben, als die hier angegebene, den Anspruch auf die Zulassung zur Prüsung gewähren kann; dagegen steht es dem Candidaten frei, gleichzeitig oder später, sowohl aus den Fächern der

von ihm gewählten Gruppe für eine höhere Gymnafialftufe (vergl. 1. c, d, a.), als auch noch aus irgend einem andern Fache ober mehreren Fächern sich der Prüfung zu unterziehen.

Auch in den Fällen, wo ein weiteres Fach zu dem gewählten Gebiete hinzutritt, tann jedoch die Geschichte nicht von der Geographie getreunt, sondern

es muß die Peufung aus beiden Fächern zugleich bestanden werden.

Ferner ist für das Bestehen der Brüfung aus der Phhsit das Bestehen der Peufung aus der Mathematit für die gleiche Gomnasialstuse erforderlich, wogegen die Prüfung über Mathematit ohne Physit, in Berbindung mit einer

felbitständigen Gruppe gestattet ift.

3. Priestern, die als Religionslehrer an Ghmnasien angestellt sind, oder die Befähigung zu einer solchen Anstellung nach den hierüber bestehenden Borschriften zu erwerben beabsichtigen, kann die Befähigung, nebstbei in andern Gegenständen zu unterrichten, nicht nur nach den in dem ersten Absate dieses Paragraphs enthaltenen Wodalitäten zuerkannt werden, sondern es kann mit Rücksicht auf den Umstand, daß für ihre lehramtliche Thätigkeit die Religion das Haupstach bildet, auf ihr Begehren der Umsang ihrer vor der Prüsungs-Commission zu lösenden Aufgabe in nachstehender Weise ermäßigt werden:

a) aus dem Gebiete der klassischen Philologie oder der Geschichte nud Geographie oder der Mathematik und Physik können sie sich der Prüsung mit der Beschränkung auf die zu erlangende Besähigung für das Unter-Ghumasium

unterziehen;

b) wenn sie sich ber Prüfung aus ber Philosophie unterziehen, so kann von ber Forberung ber gleichzeitigen Befähigung für ein anderes Fach abge-

sehen werden;

- c) wenn fie sich ber Prüfung aus ber beutschen Sprache ober einer anbern Lanbes-Sprache unterziehen, so kann von der Forderung der gleichzeitigen Befähigung für den Unterricht in den klassischen Sprachen Umgang genommen werden.
- 4. Der Bestimmung dieses Paragraphs Absatt 1, daß der Candidat die Prüfung für das ganze Gymnasium zu bestehen hat, kann in den unter a, b, c, a bezeichneten Fällen entweder auf einmal, oder in zwei abgesonderten Prüfungen in der Art genügt werden, daß erst in der zweiten Prüfung die Forderungen für das Ober-Gymnasium, in der ersten aber vorläusig mindestens diesenigen erfüllt werden, die zum Unterricht im Untergymnasium berechtigen. Wenn sedoch ein Candidat, der von dieser Erseichterung Gebrauch gemacht hat, als Gymnasiallehrer angestellt wird, so kann seine Anstellung in so lange nicht als vesinitiv erklärt werden, als er nicht die zweite Prüfung mit Ersolg bestanden, und dadurch die Besähigung zum Unterricht der in dem Absat 1. a, d., c, a bestimmten Stusen erlangt hat.

### **8**. 6.

### Forberungen ber Prüfung im Besonbern.

### a) Rlaffifche Philologie.

1. Bur Befähigung für ben philologischen Unterricht burch bas gauze Gymnafium ist vom Examinanden nicht nur gründliche und sichere Renntniß der Grammatit beider Massischen Sprachen, und für die lateinische Sprache
eine durch die lateinischen schriftlichen Arbeiten (§. 11 — 13) zu beweisende
schriftliche Gewandtheit, sondern vornehmlich um fassende Belesenheit in
ben dem Ghmnasium angehörenden Alassischen Sprachen zu sordern, also
im Lateinischen: Belesenheit im Casar, Livius, Sallustius, Cicero, Tacitus,

Ovibins, Bitgilius, Horatius; im Griechischen im Tenophon, Herobot, ben Staatsvetzen bes Demosthenes, ben zugänglichern Dialogen Platons (also, außer ben kleinern, namentlich Protagoras, Gorgias, Phäbon, Symposion), Homer, Sophoties.

2. In der griechischen und römischen Geschiehte ist gründliche Kenntnis, und im den philologischen Disciplinen der Muthologie, der Staats- und Privat-Alterthümer, der Literatur-Geschichte, der Metrik ist zwar nicht ein spstematisch umfassendes Wissen, wohl aber, außer einer übersichtlichen Kenntnis des Wesentlichen und einer Bekanntschaft mit den besten hilfsmitteln nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft, eine so weit gediebene Vertrautdeit mit denselben, namentlich mit den Alterthümern, zu fordern, daß zu erwarten steht, der Examinand werde dei seiner Erklärung der Rlassisch auch in sachlicher Hinsels zu verbinden im Stande sein.

3. Zur Befähigung für den Unterricht im Unter-Gymnasium ift die grammatische Sicherheit in gleichem Maße zu fordern, wie für den Unterricht durch das ganze Gymnasium, und sie ist für die lateinische Sprache ebenfalls durch lateinische Arbeiten zu beweisen; doch sind an sthlistische Fertigkeit min-

bere Unfprüche zu machen.

In dem Unisange der Lektüre ist die Fordexung dahin zu beschränken, daß von der Belesenheit im Tacitus, Virgilius, Hoxatius, Herodot, Demosthes uns, Piaton, Sophotles abgesehen werden kann.

In ben Nr. 2 genannten Disciplinen find die Forderungen in Betreff

bes Unifangs ber Remetniffe zu ermäßigen.

### §. 7.

## b) Beschichte und Geographie.

1. In der Geschichte muß der Examinand, um für den Unterricht im ganzen Chmnasium die Besähigung zu erlangen, eine chronologisch sichere Uebersicht über die Weltgeschichte, eine Einsicht in den pragmatischen Zusammenbang der Hauptbegebenheiten, und in Bezug auf irgend eine Hauptpartie der Geschichte eine durch eigene sorgsältige Benützung gewonnene Vertrautheit mit den besten historischen Silfsmitteln zur Kenntniß derselben, außerdem aber eine umfassendere gründliche Kenntniß der alten Geschichte und Geographie und so viel philologische Vildung beweisen, daß er Stellen römischer mud griechischer Geschichtschreiber, die keine besonderen sprachlichen Schwierigkeiten enthalten, richt zu übersetzen misse. Ferner ist in der Geschichte und Landeskunde von Verantslichen Staates auf Gründlichkeit und Umfang der Kenntnisse von Verantslichken staates auf Gründlichkeit und Umfang der Kenntnisse von Verantslichkaft mit den gediegensten neuern Forschungen ein besonderes Gewicht zu legen.

2. In der Geographie hat der Grammand eine fichere Uebersicht über bie gesammte Erde nach ihrer natürlichen Beschaffenheit und politischen Abtheislung, eine genauere Kenntniß der europäischen Länder und eine specielle Be-

kanntschaft mit der Geographie Desterreiche zu zeigen.

Von besonderer Wichtigkeit für den Erfolg des vom Examinanden kunftig zu ertheilenden Unterrichts ift es, daß er seinen geographischen Studien folche Werke zu Grunde gelegt habe, deren Methode den gegeswärtigen For-

berungen dieser Wissenschaft entspricht.

3. Bur Berechtigung für ben biftorischen Unterricht im Unter-Gomnasium sind die Forderungen in Betreff des Umfangs ber Detail-Kenntnisse
m ermösigen; bagegen bleiben die Forderungen in Betreff der Geographie
und in Betreff ber philologischen Kenntnisse bieselben.

§. 8.

### c) Mathematit, Physit, Raturgeschichte.

1. In der Mathematit wird von bem Craminanden, der zum Unterricht im gangen Ghmnafium bie Berechtigung erwerben will, fichere Renntnig und Durchübung ber gefammten Elementar-Mathematif nach ihrer arithmetischen und geometrischen Seite, Geübtheit in der analytischen Geometrie und biejenige Kenntnig bed Differential= und ber Glomente ber Integral-Rechnung erforbert, vie ihm vie Anwendungen biefer Rechnungen namentlich für bie Bobfit zugänglich macht, und für die Elementar-Mathematit ein einbringenberes a at the other or than a Berftanbnik eröffnet:

2. Bur Berechtigung für ben mathematischen Unterricht im Unter- Gome nafium genugt bie Erfüllung ber in Betreff ber Elementar-Mathematik unfe

deftellten Forberungen.

3. In der Physis wird für die Befähigung zum Unterricht burch bas gange Soninafinm geforbert: fichere Renntnig ber Thatfachen viefer: Biffenfchaft mit experimenteller und mathematifcher Begrundung, Kenntnig ber Hauptpunkte ber Chemie \*) mit Ginficht in bie haufigeren und verftanblis deren unter ben bavon au machenben technischen Anwendungen, envlich Bekanntichaft mit den Hauptlebren der Aftronomie und matheutatischen Geographiel

4. Fibr ben Unterricht im Unter-Ghmnafium ift bon ber Kenniniff ver mathematisch-beweisenden Physik, sowie von der Aftronomie und mathemas

tischen Gevarapbie abanseben.

5. In ber | Naturgefchichte wied für ben Untereicht im ganzen Shmnafinm geforbert: Renntnig jener Raturprobuite, bon benen entweber im menschlichen Leben legeno eine wichtigere Unwenvung gemacht wird, ober bie burth eine besonders mertwürdige Gigenschaft sich auszelchnen, ober die endlich in unserer gerobbnlichen Umgebung burch häufiges Bortommen fich bes mertbar machen. Der Canbidat muß ihm vorgelegte Naturtorper biefer Ret ertennen und ju bestimmen vermögen. Ferner wird geforbert grundliche Rennts nif jener ältern und neuern naturhistorischen Shiteme, die eine allgemeine Geltung gefunden haben; Kenntnig ber wichtigsten Thatsachen aus ber Anatomie und Physiologie ber Pflanzen und Thiere, namentlich insofern Dieselben ihrer fostematischen Ordnung zu Grunde liegen, und ihrer geographischen Berbreitung; endlich Kenninis ber in ber Geologie herrschenden Hauptaufichten und bertihnen zu Grunde flegenben Beobachtungen.

6. Filr bas Unter-Gymnafium ift eine geringere Renntnig bes

Details zu verlangen.

**§**. 9.

### d) Philosophie. ..

Bon benjenigen Ganbibaten, bie ben philosophischen Unterricht zu ertheis len beabfichtigen, ift eigenes Stublum ber Sanptwerfe irgend eines bebeutenben Bhilosophen des Alterthums oder ber neuern Beit, ferner die Renntnis

Lebramite Canbibaten, Besonbere folde, bie bie Raturlehre als Bauptfach mablen, baben warend ber Borbereitungszeit an einem Aurie ber Borrage noer praftifche Themie Theil zu nehmen, und sollen dann bei künstigen Anstellungen besonders der rücksichtigt werden. Auch ist dieses Umstandes im Zenguiss über die bestandene Lehrants-Candidaten Brüjung ausdrücklich zu erwähnen.
U. M., 30. April 1851, 3. 4198.
2. S. 3. 14. Mai 1851, 3. 2009.

ber Hauptpunkte aus der Geschichte der Philosophie zu fordern. Außerdem müssen sie für die propädentischen Gegenstände (Logik und empirische Psychologie) die Besähigung nachweisen, die wesentlichsten Punkte derselben zum Beshuse des Unterrichts klar und verständlich zu entwickeln.

### **§**. 10.

### e) Deutsche Sprache und ganbes-Sprachen.

1. Zur Berechtigung, die deutsche Sprache da, wo sie Unterrichtssprache ist, oder eine Landes-Sprache durch das ganze Ghunnasium zu lehren, wird außer den Forderungen, die hinsichtlich der deutschen und der beim Unterricht gebrauchten Landessprache an jeden Craminanden in Gemäßheit des §. 4 gestellt werden müssen, noch die Kenntnis der Literatur und ihrer Geschichte, namentlich in ihrer Berbindung mit der politischen und Kultur-Geschichte des betreffenden Bolles, dann die Kenntnis der älteren Justände der Sprache und der wichtigsten älteren Sprachdeutmäler, überdies aber Betanntschaft mit solchen ästheischerischen Leistungen anerkannt kassischer Schriststeller verlangt, durch die die Einsicht in den organischen Bau und künstlerischen Berth von Werken der schönen Literatur praktisch gefördert wird.

So ist für ben Unterricht in ber beutschen Sprache, wo sie bie Unterrichtssprache ift, die grammatisch-genaue Renntnig bes Mittel = Sochbentfcen und namentlich die Fähigkeit erforderlich, die leichter zugänglichen Dichtungen bes Mittelalters, wie: bas Ribelungenlieb, Gubrun und andere in ber Ursprache mit gründlichem Berftandniß zu lesen. — Auf die Kenntniß ber neuern klaffischen Literatur ist ein vorzugsweises Gewicht zu legen. Der Eraminant muß die bedeutendsten Werte berfelben in Beziehung auf Sprache und Inhalt zu erklären und ben Bildungsgang ber hervorragenbsten Schriftsteller au entwickeln im Stande sein. Diefe beiben Momente find bei ber bem Eraminanden obliegenden Interpretation von profaischen und dichterischen Werten ober von einzelnen Stellen berfelben besonders ins Auge zu faffen. Wenn bie Erklärung in Bezug auf Sprache und Sachinhalt ben Anforderungen entfpricht, so ist zur ästhetischen Analyse zu schreiten. Hiebei sind die Werke anerkannter Schriftsteller, insbesondere die Abhandlungen und Andeutungen eines Leffing, Herber, Gothe, Schiller, Humbold, A. B. und Fr. Schlegel zu Grunde zu legen.

Was das Italienische betrifft, so muß, da die ältere Sprache von der neuern in ihrem grammatischen Bau nicht wesentlich verschieden ist, über-haupt ein höheres Maß der grammatischen und stylistischen Ausbildung, genaue Kenntniß mit den ältern und neuern Klassiern und mit der Geschichte der Literatur, ferner die Besähigung verlangt werden, die erworbenen Kenntnisse zur Erklärung der klassischen Muster entsprechend den oben in Betreff der

beutschen Sprache bezeichneten Forberungen zu benützen.

Für ben Unterricht in was immer für einer flavischen Sprache ift vom Candidaten zu verlangen, daß er den im Eingang vom Absat 1. gestellten Forderungen hinsichtlich derjenigen flavischen Sprache, die er zu tehren beabsichtigt, Genüge leiste, und daß er mit der altslovenischen Grammatik vertraut und fähig sei, einen kritisch berichtigten altslovenischen Text zu übersetzen.

Für das Ungarische und Romanische sind die oben im allgemeinen

bezeichneten Forberungen festzuhalten.

2. Diesenige Kenntniß seiner Unterrichts-Sprache, die von jedem Erasminanden beausprucht wird, befähigt ihn, diese Sprache am Unter-Ghm-nasium anch zu lehren, wenn er zugleich eine aus eigener Lektüre geschöpfte, zu angemessener Erklärung befähigende Kenntniß gediegener Werke der neuern

schönen Literatur (im Deutschen z. B. seit Rlopstock) nachweist, und in Bezug auf Interpretation und ästhetische Analyse ben im vorherzehenden Absatz ge-

ftellten Forberungen genügt.

3. Die Ersüllung der Absatz 1. und 2. für das Unter-Ghunasium gesstellten Forderungen berechtigt, in sämmtlichen acht Klassen die deutsche Sprache an denjenigen Ghunasien zu lehren, wo das Deutsche nicht Unterrichts-Sprache ist, oder nur in den obern Klassen als Unterrichts-Sprache gesbraucht wird.

### §. 11.

### Form ber Prüfung.

Bebe Prüfung umfaßt vier Abtheilungen:

I. Die Hausarbeiten, II. bie Klaufur-Arbeiten, III. bie münbliche Brüfung, IV. bie Brobe-Lektion.

### I. Sausarbeiten.

1. Wenn die §. 2 bezeichneten Bebingungen der Zulassung erfüllt find, so stellt die Brüfungs-Commission die Aufgaben zur hauslichen Bearbeitung,

in ber Regel brei, bem Canbibaten gu.

Für eine berfelben ist ein Thema allgemeineren, namentlich didaktischen ober pavagogischen Inhalts zu mählen, bessen Bearbeitung dem Candidaten Gelegenheit biete, einerseits die erworbene philosophische Borbildung zu beurkunden (§. 2, 1. b.), andererseits insbesondere nachzuweisen, daß er das Bershältniß seines Faches zur Aufgabe der allgemeinen Bildung richtig aufgefaßt und über seine Behandlung im Schulunterrichte mit Erfolg nachgedacht hat.

Die andern häuslichen Aufgaben haben die speciellen Gegenstände der Prüfung in der Art zu umfassen, daß dem Candidaten Anlaß geboten werde, die Gründlichkeit seiner Fachkenntnisse zu beweisen. Candidaten, die die Lehrsfähigkeit für die Kassischen Prisologie erlangen wollen, haben Eine dieser Aufgaben in Lateinischer Sprache zu bearbeiten. Candidaten für eine lebende Sprache haben die häusliche, oder wenn dies zweckmäßiger erscheint, jedenfalls die Rausur-Arbeit in der betreffenden Landes-Sprache auszuarbeiten.

2. Zur Bearbeitung dieser Aufgaben wird dem Craminanden ein Zeitraum von zwölf Bochen bewilligt. Diese Frist kann, wenn der Candidat vor dem Ablauf derselben um Berlängerung nachsucht, von der Prüfungs-

Commiffion weiter erstreckt werben.

3. Bei der Ausarbeitung der häuslichen Aufgaben ist dem Candidaten nicht nur die Benützung der ihm bekannten literarischen Silssmittel gestattet, sondern es ist die nothwendige Kenntnis der Literatur des Gegenstandes und die Benützung aller ihm zugänglichen Silssmittel zu sordern. Bei Einlieserung dieser Arbeiten hat derselbe daher gewissenhaft und genan anzugeben, welche Silssmittel er zur Bearbeitung benützt hat.

4. Benn ber Examinand zugleich mit seinem Lebenslaufe eine von ihm bereits im Druck erschienene Arbeit einreicht, so ist es dem Ermessen der Brüfungs-Kommission überlassen, diese statt einer hauslichen Prüfungsarbeit gelten zu lassen, und demgemäß zu beurtheilen, oder bei den sonst gesehlichen Forderungen zu beharren. (Siehe auch Gymnas. Zeitschrift 1850, S. 303.)

1. Die eingelieferten Arbeiten übergibt ber Direftor ben betreffenben Mitgliedern ber Commission jur Abgabe ihres Urtheils, mit welchem begleitet vieselben auch den übrigen Mitgliedern der Commission zur Kenntnismahme mitgetheilt werden. Beides ist in möglichst kurzer Frift zu beenden.

Bei der Beurtheilung ist eben so febr auf die den Forderungen ber §§. 6—10 entsprechende Gründlichkeit der Kenntnisse, als auf die Riorbeit in Gebanken und Darftellung und auf die sthliftische Correctheit und Gewandtbeit zu seben. In Betreff ber Arbeit in lateinischer Sprache vergleiche §. 6.

2. Wenn die schriftlichen Arbeiten bereits genügend erweisen, daß der Candidat den gesetlichen Forderungen nicht entspricht, so hat ihn die Brufungs-Commission burch Ertheilung eines Zeugnisses von ber Fortsetung ber Brüfung auszuschließen und auf eine bestimmte Zeit bin (§. 16, 3.) abzuweisen, wovon die übrigen Prüfungs-Commissionen des Reiches amtlich in Renntnig zu feten find.

haben bie schriftlichen Sausarbeiten Anlaß zur Burndweisung nicht gegeben, fo erhalt ber Examinand bie Borladung zur Klaufur-Arbeit und jur

mündlichen Brüfung.

### §. 13.

### II. Rlaufur=Arbeiten.

1. Für jeden Gegenstand der Prüfung ift eine Rlausur-Arbeit je ju awölf Stunden und unter unausgesetzter ftrenger Aufficht zu vollenden. Die Klausur-Arbeiten bienen vornehmlich bazu, zu ermitteln, wie weit der Eraminand in seinem Studien-Kreise auch ohne alle Hilfsmittel ein promptes und ficheres Biffen befitt.

In Betreff ber Geographie, bann ber österreichischen Geschichte gilt bie Bestimmung, daß jeder dieser beiden Gegenstände in einem der zwei fchriftlichen Brufunge-Stadien entweder einer hauslichen, ober einer Klaufur-Arbeit, außerdem aber (vergl. §. 14) in ber mundlichen Brufung vorzukommen hat.

2. Un die Rlarheit der Gebanken und Darstellung find, da die Aufgaben mit Rücksicht auf das Ausmaß der Zeit und die Ausschließung aller lite-rarischen Hilfsmittel bestimmt werden, dieselben Forderungen zu stellen, wie an bie hauslichen Arbeiten, wenn auch die stylistische Form auf Grund der beschränkten Zeit einige nachsicht beanspruchen barf.

Philologen haben die Rlausur-Arbeit in lateinischer Sprache zu arbeiten

ohne Gebrauch eines Lexikon's ober einer Grammatik.

3. Für die Correctur ber Rlaufur-Arbeiten gelten biefelben Beftimmungen, wie für die häuslichen schriftlichen Arbeiten, insbesondere auch hinsicht= lich der Ertheilung eines abweisenden Zeugnisses in Folge ungenügender Lei= itungen.

4. Die Bahl ber Candidaten, die in Giner Rlaufur-Prufung vereinigt werden mogen, hangt bavon ab, wie viele zu gleicher Beit mit voller Sicher-

beit beauffichtigt werden konnen.

# §. 14. III. Mündliche Prüfung.

1. Die mundliche Prufung betrifft junachft die Gegenstände, für die ber Canbibat bie Lehrbefähigung zu erwerben wünscht, und hat in biefen bas Ergebniß ber vorhergehenden Brüfungs-Stadien zu vervollständigen und zu sichern. Ueberdies ist für alle Candidaten die deutsche Sprache und die Unterrichts-Sprache (§. 10) und nehstdem für Candidaten des philosogischen Gebietes die griechische und römische Geschichte (§. 6), für jene des geschichtlichsgeographischen Gebietes die Philosogie in dem §. 7 bezeichneten Umsang, Gegenstand der mündlichen Brüfung. Die Prüfungen aus den erwähnten Gegenständen sind von den betreffenden Fachmitgliedern der Commission, nämlich jenen für deutsche Sprache, Unterrichts-Sprache, Geschichte, Philosogie vorzunehmen.

2. Es steht der Prüfungs-Commission zu, mehr als Einen Examinan-

2. Es steht der Prüfungs-Commission zu, mehr als Einen Examinanben zu derselben Zeit die mündliche Prüfung abhalten zu lassen, auch wenn diese nicht für dasselbe Gebiet des Spunasial-Unterrichts die Lehrbefähigung nachsuchen; doch dürsen nicht mehr als drei Candidaten zugleich mündlich ge-

prüft werden.

3. Bei dem mündlichen Examen muß der Direktor der Prüfungd-Commission ununterbrochen, und außer ihm müssen stets wenigstens zwei andere Mitglieder der Commission zugegen sein. Ueber die gesammte nündliche Prüssung ist ein Protokoll zu sühren, und zwar, wenn mehre zugleich geprüst wers den, über jeden der Examinanden ein gesondertes.

### **§**. 15.

### IV. Probe=Lettion.

1. Die Aufgabe zu ber an einem Ghunasium bes Prüfungsortes zu hale tenben Probe-Lettion wird dem Examinanden, wenn alle disherigen Prüfungssetadien günstigen Exfolg hatten, mindestens einen Tag vor Abhaltung der Lettion zu reislicher Ueberlegung gegeben, und ist ihrem Inhalt und der Häche der Ghunasialklasse nach in ähnlicher Beise zu bestimmen, wie für die Klaussur-Arbeiten.

Der Craminand hat in ihr zu zeigen, in wie weit er natürliche Lehrgabe

befitt und Anfange zu ihrer Ausbildung gemacht hat.

2. Anwesend bei der Probe-Lektion mussen seitens der Brüfungs-Commission sein: der Direktor derfelben und dassemige Mitglied, in dessen Gebiet die Aufgade fällt; sie haben ein schriftliches Urtheil über den Besund der Probesektion den Prüfungs-Alten beigngeben.

Seitens des Gymnafiums hat der Direktor oder der Alassenlehrer der Lasse, in der die Lektion gehalten wird, der Lektion beizuwohnen, um die Schule so wie den Examinanden gegen etwaige disciplinarische Störungen

zu schützen.

Examinanden, die bereits vor ihrer Prüfung an Gymnasien beschäftigt waren, haben mit ihrer Meldung zur Prüfung zugleich ein Zeugniß des Discettors des Gymnasiums über die von ihnen geübte Lehrthätigkeit beizulegen. Es steht den Prüfungs-Commissionen zu, nach Besund dieses Zeugnisses die Candidaten von der Ertheilung der Probe-Lektion zu dispensiren, in welchem Falle sie sich auf das Zeugniß des Gymnasialdirektors zu berufen haben.

Wenn ein an einem Ghmnasium angestellter Religionslehrer sich der Prüsung unterzieht, um die Befähigung zu erlangen, auch in andern Gegenftänden an Ghmnasien Unterricht zu ertheilen, so ist er, da seine natürliche Lehrweise bereits in anderer Weise erprobt ist, zu keiner Probe-Lektion zu

verbalten.

4. Die Prüfungs-Commissionen haben darnach zu streben, daß die drei letzten Theile des Examens von den nicht am Orte des Examens einheimissen Examinanden im Laufe einer Woche beendigt werden können.

Entscheidung, ob ber Examinand bie Prafung bestanden habe. 1. Nach Beenbigung ber sammtlichen Theile bes Examens entscheibet nach vorausgegangener Besprechung die Brüfungs-Commission auf Grund ber über die einzelnen Leistungen vorliegenden Urtheile, ob der Examinand die Brufung bestanden habe oder nicht, und fügt biese Entscheidung, nöthigenfalls mit ben Motiven, bem Prototolle (8. 14, 3.) bei.

Die Prufung ift für bestanben zu erachten, wenn ber Eraminanb ben Forderungen in den Paragraphen 3 — 10 für jeden der zu seinem Brüsfungs-Gebiete gehörigen Gegenstände genügt hat. In keinem der Präfungs-Stadien können vorzügliche Leiftungen in einem Gegenstande als Erfat für

Mängel in einem anbern betrachtet werben.

2. Wenn bei genügender wissenschaftlicher Bildung die Probe-Lettion noch bebeutende Mangel zeigt, so find diese zwar im Zengnisse mit Entschiedenheit zu bemerken; fie haben aber ein abweisendes Urtheil nicht zu begründen, falls mur zu hoffen steht, daß der Examinand durch Aufmerksamkeit auf sich selbst und

burch Uebung dieselben werde entfernen konnen.

3. Wenn die wissenschaftlichen Leiftungen des Examinaden ben gesetzlichen Forberungen nicht entsprechen, aber zugleich hoffen laffen, bag es ihm bei fortgesettem Studium gelingen werbe, bies zu erreichen, so hat ihn bie Brufungs-Commission unter Ertheilung eines bestimmten Zeugnisses über seine Leistungen für jest abzuweisen und zugleich die Zeit zu bestimmen, nach der frühestens sich derselbe wieder zum Examen vor einer Prüfungs-Commission melden darfe. Nach erfolgter Zurückweisung kann bie Wieberholung nicht früher als nach Berlauf eines Jahres stattfinden. (In biesem Fall find bie mißlungenen Prüfungs-Arbeiten nicht weiter in Betracht zu ziehen, sonbern es muffen bei ber neuen Brufung andere Fragen gegeben und bearbeitet werben. — U. M., 28. Marz 1853. — G. Z., 1853, S. 424, Schlufabsak.) Bon bieser Entscheidung find die übrigen Brufungs-Commissionen des Reichs amtlich in Renntniß au feten.

4. Wenn enblich die ungenügende wissenschaftliche Bildung des Examinanden nicht einmal ber Hoffnung Raum gibt, baß er im weitern Stubium bas Feb-lende werbe ersetzen können, oder die Probe-Lektion Mängel zeigt, beren Entfernung außer aller Wahrscheinlichkeit liegt, so hat bie Prufungs-Commission ben Examinanden burch ein biefe Entscheibung begründendes Zeugniß schlechthin, ohne Erlaubniß zu einem später zu wiederholenden Examen, abzuweisen und hievon die übrigen Brüfungs-Commissionen des Reichs amtlich in Renntniß zu setzen; bem Craminanden steht in solchen Fällen ber Recurs an das

Ministerium zu.

### §. 17.

### Inhalt bes Zeugniffes.

1. Das über bas Examen auszustellenbe Zeugniß enthält:

a) das vollständige Nationale des Examinanden (Name, Ort, Tag und Jahr ber Geburt, Religion, Schule, Universität, etwa erworbene frühere approbirenbe ober reprobirende Zeugniffe von Brufunge-Commiffionen);

b) bie Angabe ber Gegenftanbe ber bauslichen und ber Rlaufur-Arbeiten. bann ber gesammten munblichen Briffung und ber Brobe-Lettion, jedes zugleich

mit ben über die Leiftungen gefällten Urtheilen;

c) das Gefammturtheil der Commission, ob derselbe als lehrfähig an-

erkannt worden fei oder nicht; und im ersten Fall, für welche Gegenstände, welche Sohe ber Ghmnafial-Rlaffen, mittels welcher Unterrichts-Sprache. Wird die Befähigung in Anspruch genommen, sich mehr als einer Sprache beim Unterricht zu bedienen, so bat sich bas Reugniß binfichtlich jeder berfelben auszusprechen.

Wenn der Candidat nicht als lehrfähig erkannt wird, so ist zu bemerken,

auf wie lange Zeit berfelbe, ober bag er für immer zurückgewiesen sei.

Da die Abstufungen der erreichten Höhe ber Befähigung im Context des Beugniffes erfichtlich gemacht werben, fo ift bie Approbation am Schluffe besfelben einfach ohne weitern Beifat auszusprechen. Wenn aber ein Canbibat von ben 8. 5, 3. jugestandenen Erleichterungen Gebrauch gemacht bat, so ist in feinem Beugniffe ausbrudlich anzugeben, daß er mit Rudficht auf feine bereits erworbene, ober unter ber Boraussetzung ber noch zu erwerbenben Befähigung für den Religions-Unterricht an Gomnasien geprüft worden sei, weil die Wirksamfeit feines Zeugniffes von ber Bebingung feiner Anstellung als Religionslehrer abhängig sein wirb.

2. Wenn ein Examinand das Examen, sei es für das Unter- ober Ober-Gymnasium bestanden hat, so hat er das Recht, zu einer Ausbehnung seiner Lehrbefähigung auf die höhern Klassen ober zur Erwerbung der Lehrbefähigung in noch andern Gegenständen, eine weitere Brüsung nachzusuchen, falls er der Brufungs-Commission in ber &. 2, 1. d bezeichneten Weise Die Ueberzeugung ver-

schafft, daß er die erforderlichen Studien gemacht habe. Die neue Prufung ist durch fämmtliche Stadien mit Ausnahme der Brobe-Lettion durchzuführen.

### **§**. 18. Birtung bes Zeugniffes.

1. Das Zeugniß, bag ein Examinand bie Prüfung beftanden habe, berechtigt ihn junachst bas Brobe-Jahr (vergl. g. 19 u. f.) an einem Symnas fium zu bestehen, an bem die Unterrichts-Sprache, für bie ber Canbibat approbirt wurde, in Anwendung ist, und macht ihn dann fähig, falls die für jedes Gebiet der Prufungsgegenstande gestellten Bedingungen vollständig erfüllt find, (vergl. S. 5, 4.) an Ghmnafien der bezeichneten Art angestellt

au werden.

2. Wenn nach Ablauf von drei Jahren seit der Abhaltung des Probe-Jahrs ein Candidat nicht als Gymnasiallehrer angestellt ist, so hat er nachzuweisen, daß er in ber Zwischenzeit als Lehrer seiner Facher an einer Mittelschule sich verwendet, oder daß er in diesen Fächern fortwährend ernstlich gearbeitet hat. Diese Nachweisung ist vor einer Brufungs-Commission zu fubren, die, wenn fie dieselbe genugend befindet, bas fruher ertheilte Zeugniß burch eine bemfelben anzuschließende Bemerkung noch fernerhin für giltig er-Wirb die Nachweisung nicht ober in nicht genügender Beise geliefert, so ist die Prüsung zu erneuern, wobei nach Umständen die häuslichen Ars beiten erlassen werden können, die Nachsicht der Alausur-Arbeiten oder der münds lichen Prüfung bagegen niemals stattfinden kann. Die Probe-Lektion und bas Brobe-Jahr sind nicht zu erneuern.

### **§**. 19.

### Brobe Babr.

1. Nach bestandenem Examen hat jeber Candidat sich ein Jahr lang an einem Gomnasium zur praktischen Ausbildung seiner Lehrfähigkeit beschäftigen zu lassen.

6

2. Das Probe-Jahr kann nur an einem öffentlichen Gymnastum bestanden werden.

Der Candidat kann das Kronland dazu wählen, das Ghumasium aber wird von dem Schulrathe der betreffenden Statthalterei (Landesregierung, Statthalterei-Abtheilung) des Kronlands bestimmt. Dieser hat dabei vor Allem den pädagogischen Zweck des Probe-Jahrs zu betrachten; außerdem verdienen die Bedürsnisse der einzelnen Gymnasien und billige Wilnsche des

Candidaten Berücksichtigung.

3. Der Direktor des Gymnafiums beftimmt nach Maßgabe des dom Candidaten vorgelegten Zeugnisses und mit Berücksichtigung der Bedürfnisse seiner Anstalt die Lehrzegenstände und die Klassen, in welchen der Candidat Unterricht zu ertheilen hat, und setzt ihn über die Lehrausgabe der Klassen, über die an die Schüler zu stellenden Forderungen, die zu haltende Disciplinar-Ordnung und die allgemein bestehenden Schuldorschriften in genaue Kenntnis.

4. Es bürfen bem Candidaten nicht mehr als sechs (6) Stunden wöschentlich, und nicht mehr als höchstens zwei (2) verschiedene Kassen überstragen werden; nur in dem Fall, daß nothwendige Supplirungen die Kräfte des Lehrer-Kollegiums übersteigen, und ein Candidat sich im disherigen Theile seiner Lehrschligkeit bereits als tüchtig bewährt hat, kann ihm eine größere Anzahl von Lehrstunden und nach Umständen auch in mehr als zwei Klassen

aufgetragen werben.

5. Die ihm übertragenen Lehrstunden hat der Probe-Candidat zwar selbstständig zu geben, aber so, daß er dabei einer speciellen Aufsicht des Direktors und des Klassenlehrers der jedesmaligen Klasse unterstellt ist und sich

ihren Weisungen streng unterzuordnen bat.

Der Direktor und der Klassenlehrer haben die Berpflichtung, vorzüglich in der ersten Zeit, die Lehrstunden des Candidaten häufig zu besuchen, und ihm nachher ihre Bemerkungen über Mängel in Methode oder Disciplin zur Nachachtung auszusprechen; in ihrem Berhalten gegen den Candidaten mäherend der Lehrstunden selbst haben sie auf das strengste Alles zu vermeiden, was dessen Autorität bei den Schülern beeinträchtigen könnte.

Andrerseits hat der Probe-Candidat, um sich eigene Anschauung der Methode und Disciplin geübter Lehrer zu verschaffen, häufig in den Lektionen von Lehrern der Anstalt, namentlich des Haupt-Lehrers seiner Klasse und berjenigen Lehrer, die gleiche Gegenstände mit ihm in andern Klassen behan-

beln, zu hospitiren.

6. Leichtere Strafen in den Lehrstunden hat der Candidat selbst zu versügen das Recht, unter unmittelbarer nachheriger Anzeige an den Klassen-lehrer; die Verfügung von schweren Strasen hat er dem Klassenlehrer zu überlassen, dessen besondere Aufgade es ist, in diesem, für den angehenden Lehrer meistens schwierigen und gefährlichen Punkte, dem Candidaten rathend zur Seite zu stehen, und dessen Ansehen zwecknäßig zu unterstützen, wie es überhaupt der ganze Lehrkörper als eine Pflicht gegen seine Schule und gegen seinen Beruss-Genossen ansehen wird, durch kollegialisches Verhalten zu dem Candidaten seine Stellung am Grungsium zu erleichtern und zu besestigen.

Candidaten seine Stellung am Ghmnasium zu erleichtern und zu besestigen.
7. Uebrigens ist der Probe-Candidat den Bestimmungen der allgemeinen Schulgesetze und der speciellen Schulordnung seiner Anstalt, sowie den Anordnungen des Direktors in gleicher Weise zum Gehorsam verpflichtet, wie jeder angestellte Lehrer; namentlich hat er die Lehrer-Konferenzen regelmäßig zu besuchen und ist dort zum Abgeben seiner Stimme über Leistungen und sittliches Verhalten der Schüler in seinen Gegenständen und Lehrstunden,

sewohl im Laufe bes Schuljahrs, als bei ber Frage nach Berfetung und Alassifitation, so verpflichtet wie berechtigt. In allen übrigen Fällen hat der Candidat in der Konferenz nur eine berathende Stimme.

### §. 20.

1. Wenn die didaktischen oder pädagogischen Fehler des Probe-Candibaten oder sein sonstiges Berhalten dem Ghunasium, an dem er beschäftigt ist, nachtheilig zu werden drohen, so hat der Direktor das Recht, nach Beendigung des ersten Semesters und in dringenden Fällen sogar sogleich, der Thätigkeit des Candidaten an seinem Ghunasium ein Ende zu setzen. Er hat darüber die Ansicht des Lehrkörpers anzuhören, dann nach seiner Ueberzeugung zu entscheiden und die geschehene Entlassung eines Candidaten unter Beilegung des Protokolls über die Ansichten des Lehrkörpers sosort an die vorgesetzte politische Landesskelle zu berichten. Diese hat se nach Art der Gründe, die die Entsernung des Candidaten veranlasten, entweder ihn unter den geeigneten Weisungen an ein anderes Ghunasium zur Fertschung seines Probesahres zu schieden, oder ersorderlichen Falls wegen Zurückweisung desselben vom Lehramte einen Antrag an das Ministerium zu stellen.

2. Nach Ablauf des Probe-Jahres hat der Direktor, auf Grund einer

2. Nach Ablauf bes Probe-Jahres hat der Direktor, auf Grund einer Berathung mit den Klassenlehrern der Klassen, in denen der Probe-Candidat beschäftigt war, ein von ihm und diesen Klassenlehrern zu untersertigendes Zeugniß auszustellen, in dem die Gegenstände und Klassen, worin der Candidat unterrichtet hat, bezeichnet und der Grad der von ihm bewiesenen Fertigkeit im Unterrichte und in Aufrechthaltung der Zucht unverholen beurtheilt wird. Gine Abschrift des Zeugnisses ist dem zu erstattenden Jahres-Berichte über das Ghmnasium beizulegen. Erst durch dieses Zeugnis wird unter Ersfüllung der (§. 5, 4.) bezeichneten Bedingung die Besähigung zur Anstellung

als orbentlicher Lehrer vollständig erworben.

3. Die Leistung des Probe-Jahres gibt dem Candidaten nur in dem Fall einen Anspruch auf Remuneration für die von ihm ertheilten Stunden, wenn er über die gesehmäßige Zeit von sechs wochentlichen Stunden beim Unterricht beschäftigt war. In diesem Fall kann der Direktor bei der politischen Landesstelle eine Remuneration beautragen.

### §. 21. Gebühren.

Für das Abhalten der Brüfung hat jeder Candidat die Taxe von zehn Gulden (10 fl. 50 Mfr. öft. W.) zu zahlen; die Berpflichtung zur Erledigung derfelben ist unabhängig davon, ob der Candidat beim Examen besteht oder nicht.

Die Tare wird beim Empfang ber Zuschrift ber Brufungs-Commission, burch die die Aufgaben zu den schriftlichen häuslichen Arbeiten mitgetheilt werden, vom Candidaten an die durch die Prufungs-Commission bezeichnete Rasse gezahlt. Dieselbe Tare ist für jedes weitere Examen zu erlegen.

### §. 22.

### Befcaftsführung.

1. Sammtliche Prüfungs-Commiffionen fteben unmittelbar unter bem Ministerium.

2. Der Direktor jeber Prufungs-Commission hat die Correspondenz mit 6\*

dem Ministerium und den Candidaten zu führen und die Alten der Prüfungs-Commission in geschäftsmäßiger Ordnung zu halten.

3. Diefe Aften find:

a) Allgemeine, enthaltend die allgemeinen Berordnungen des Ministes riums auf Anfragen der Prüfungs-Commission und ähnliche.

b) Bersonal-Aften.

Ueber jeden Candidaten, der dem Examen vor einer Brüfungs-Commission sich unterzieht, wird ein eigenes Akten-Stüd angelegt, das enthalten muß: das Gesuch des Candidaten nebst Angabe der Zeugnisse und ihres Inhaltes, den Lebenslauf desselben, die etwaigen Entscheidungen des Ministeriums dei Zweiseln über Zulassung des Candidaten zum Examen, die Zuschriften der Prüfungs-Commission an den Candidaten, die schriftlichen Arbeiten desselben, das Urtheil der Prüfungs-Commission über die schriftlichen Arbeiten und die Probe-Lektion, das Protokoll über die mündliche Prüfung und über die Schlußberathung der Prüfungs-Commission, das demselben ertheilte Zeugniß.

4. Die Personalatten sind am Ende eines jeden Schuljahres an das Ministerium einzusenden.

A. H. E., 17. April 1856.

U. M., 24. Juli 1856, 3. 6124. St., 26. August 1856, 3. 40935.\*)

20. Die Befähigung zur Ertheilung bes Keligions-Unterrichts prüft bas bischöfliche Ordinariat ber Diöcese, in ber bas Gymnasium gelegen ist, mittels einer schriftlichen und mündlichen Konkurs-Prüfung, die nach vorgängiger Ausschreibung in der Diöcese beim Ordinariate abgehalten und für die die Fragen von dem Bischose bestimmt werden.

A. H. E., 6. April und 7. Juli 1856. U. M., 19. Juli 1856, 3. 10.509.

St., 22. Auguft 1856, 3. 39.195. 21. Um die befinitive Anstellung von Lehrern der Stenographie an den österreichischen Unterrichts-Anstalten zu ermöglichen und auf gesetzlicher Grundstage zu regeln, wird Folgendes festgesett:

Als Lehrer ber Stenographie kann nur berjenige angestellt werben, ber

feine Befähigung biezu nachgewiesen bat.

Diese Besähigung wird durch Brüfungs-Commissionen ermittelt, die in verschiedenen Kronländern aufgestellt werden. Jede dieser Commissionen wird aus einem Regierungs-Commissär als Borsitsenden, und einem oder mehreren Facheraminatoren bestehen. Die Commissäre werden für die Dauer eines Jahres ernannt, und können nach Ablauf desselben bestätigt werden.

Die Brüfung wird in beutscher Sprache auf Grundlage bes Gabelsberger'schen Spstems vorgenommen, so daß kein anderes als das genannte Spstem zur Anstellung an den österreichischen Lehranstalten künftighin berechtigt. An den Hochschulen und größern technischen Anstalten sind übrigens die Bertreter anderer stenographischer Spsteme von der Ertheilung des Unterrichtes in blos provisorischer Eigenschaft nicht ausgeschlossen.

Die Prüfungswerber haben sich Bebufs ihrer Zulassung mit einer schriftlichen Eingabe, in ber insbesondere ber Besitz ber erforderlichen allgemeinen Bildung, u. z. in ber Regel durch authentische Zeugnisse nachzuweisen ist, an

eine ber Prüfungs-Commissionen zu wenden.

<sup>\*)</sup> Ueber bie Lehramts-Brüfungen in Ungarn, Siebenbürgen, ber Wojwobschaft Serbien und bem Temeser Banat lese man

6. 3., 1857, E. 261. — U. M., 2. Feber 1837.

Die Examinanden follen eine im Wefentlichen nicht geringere allgemeine Bildung besitzen, als diejenige ist, die von Candidaten für das Lehramt an Gymnafien und Realschulen gefordert wird, somit entweder eine Mittelschule vollständig zurudgelegt, oder einen anderweitigen Unterricht mit Erfolg genoffen haben, ber mit bemienigen, ben die Mittelschule bietet, auf gleicher Bobe fteht, die beutsche Sprache grundlich tennen und mit Gewandtheit sprechen und ichreiben, endlich ber lateinischen und frangosischen Sprache, ober boch einer bon beiben funbig fein:

Die Prüfung wird, wenn der Examinand die Zulassung zu berselben erhalten hat, theils eine schriftliche, theils eine mundliche sein, und sowohl auf die theoretische als prattische Befähigung, in Betreff ber lettern insbesondere auf die Fertigteit in der Schnellschrift, sich erstrecken.

Ueber ben Erfolg ber Prüfung stellt bie Commission ein mit ihrem Siegel versehenes Zeugniß aus, bas sowohl von bem Vorstande ber Commiffion, als bon jedem ber bei ber Brufung betheiligten Examinatoren unterfertigt ift. In bemfelben wird die Qualifikation bes Geprüften in Bezug auf bie allgemeine Bilbung, die erfolgte Zulassung besselben zur Prüfung, bas Ergebniß ber einzelnen Brufungs-Afte genau angegeben, und am Schluffe bestimmt ausgesprochen fein, daß berfelbe jur Ertheilung des Unterrichts in ber Rurgfdrift für "befähigt" erfannt wird, ober mit Rucfficht auf feine besonbers befriedigenden Leiftungen biegu "in ausgezeichneter Beife befähigt" ift.

Brüfungswerber, die die Zulassung nicht erlangen, oder solche, die zwar zugelassen wurden, bei ber Brufung jedoch nicht bestanden, werden hievon burch einen auf der Rudseite ihrer Eingabe zu schreibenden Commissions-Befcheid verftanbigt. Die wegen ungenügender Leiftungen Burudgewiesenen werben erft nach Ablauf eines Jahres zur Erneuerung der Prüfung zugelassen.

Sammtliche Afte ber Commission werben in ihrem, ber Unterrichts-

Beborbe vorzulegenden Protofolle verzeichnet.

Der Betrag ber Tare, die für die Bornahme ber Prüfung zu entrichten ift, wird auf fünf Bulben öfterr. Bahrung feftgefest.

u. M., 14. Mai. 1860, 3. 6044. St., 28. Mai 1860, 3. 27628.

Siehe auch Bymnas. Beitschrift 1861, Seite 77.

22. An einem Gomnafium, bas nicht Staats-Gomnasium ift, barf Niemand als Lehrer oder Direttor bestellt werden, außer er besitt bie Befähigung, Die gleiche Stelle auch an einem Staats-Gomnafium ju befleiben.

D. E., Seite 86, §. 103. 1.

23. 1. Die Ernennung ber Symnafial-Direktoren erfolgt burch Allerhöchste Entschließungen, boch haben bie Landesschulrathe ben Borschlag an bas Minifterium zu machen.

D. E., S. 84, §. 100. R. G. B., 1851, VII. Stf., Nr. 26, Seite 105. L. G. B., 1851, IV. Stf., Nr. 29, Seite 44.

2. Die Ernennung der Somnafial-Lehrer geht, über die bei der lanbesstelle bes betreffenben Kronlandes eingebrachten, vom Schulrathe begutachteten Besuche ber Bewerber, vom Unterrichts- (Staats-) Ministeriums aus. - D. E., Seite 84, §. 101.

3. Rebenlehrer werben vom Direktor vorgeschlagen und vom landes-Schulrath (Statthalterei, Landesregierung) bestellt. — D. E., S. 86, §. 102. 1.

4. Dasfelbe gilt von ben Bilfe-Lehrern. (Wie 3.)

5. a) Die Anstellung ber Lehrer an öffentlichen Ghmnafien, bie nicht Staate - Somnafien find, geht von Corporationen ober Einzeln-Berfonen aus, die die Anstalt unterhalten, und muffen die ordentlichen Lehrer bom Ministerium, Die Neben= und Silfslehrer von ber Statthalterei bes betreffenben Aronlandes bestätigt werben.

D. E., S. 87, §. 104, 1. 3.

b) Mangeln einem folden Somnafium bie nothigen Lehrträfte, fo haben biejenigen, beren Anstalt es ift, sich um Silfe an die betreffende Landesstelle zu wenden; über ihren Borschlag wird dann das Ministerium einen gesetlich befähigten Lehrer entweder auf Kosten der Corporation, Gesellschaft oder Einzelnperson, ober auch auf öffentliche Roften bestellen, in letterem Falle aber nach Thunlichteit für ihn bie Direttors-Stelle beanspruchen. — D. E., S. 88, §. 107 und D. E., S. 17, §. 14, 2. — Ift jedoch beides unthunlich, so liegt es in dem Ermessen des Ministeriums, das Gymnasium ganz oder theilweise, für immer oder zeitweilig zu schließen. — D. E., S. 88, §. 107.

Auch bleibt bem Staate, beziehungsweise ber betreffenden Landesstelle. in allen Fallen bas Recht, bie Entlaffung eines ju feinem Umte untauglich . geworbenen ober besselben sich unwürdig erweisenden Lehrers ober Direktors

au forbern. — D. E., S. 87, §. 105, 2.

c) Im Uebrigen unterliegen die Lehrer und ber Direktor jedes öffentlichen Gymnasiums den für Staats-Gymnasien geltenden Bestimmungen volltommen, und ift nicht die Corporation, Gesellschaft ober Einzelnperson, sondern ber Direktor bes Gymnafiums ben öffentlichen Beborben für ben Zuftanb d) Ueber die Anrechnung ber Dienstzeit ber an Staatsgemnafien über-

setten Lehrer ber öffentlichen Ghmnasien, die nicht Staatsgymnasien sind, ent=

scheibet von Fall zu Fall das Ministerium.

u. M., 16. September 1855, 3. 10497.

St., 1. Oftober 1855, 3. 44263.

G. 3., 1855, S. 842, "Anhang."
e) Um fähige und moralische junge Männer zur Uebernahme von Ghmnafial-Lehrämtern zu gewinnen, haben Geine Majeftat ber höchftfelige Raifer Frang I. auch ben Stifts- und Rlofter = Individuen, die an ben ihnen übergebenen Gymnasien lehren, und sich nach bem Zeugnisse (bes Direktors) ber Statthalterei beim Lehramte burch mehre Jahre mit Auszeichnung verwenden, und benen ihr Oberer zugleich bas Zeugniß genau beobachteter Instituts-Sanngen gibt, eine angemeffene Remuneration aus öffentlichen Fonds von Beit ju Beit ju bewilligen gerubt.

A. H. E., 10. Juli und 20. September 1819. St. H., 28. Septbr. 1819, 3. 6243. G. D., 17. Oktober 1819, 3. 47211. B. G., 1819, 1. Bb., S. 262, Nr. 130.

6. Ift die Stelle eines Religion slehrers an einem Staats-Bomnafium ober einem aus einem öffentlichen Fonde erhaltenen Ghmnafium erledigt, fo bat ber Symnasialbirektor bie Anzeige an die Landesstelle und zugleich an bas betreffende bischöfliche Orbinariat zu machen, und zu bemerken, für welche Rlaffen ber abgetretene Religionslehrer angestellt war, und ob er auch in andern Lehrfächern und in welchen, Unterricht zu ertheilen hatte.

Bon bem betreffenden Bischofe wird berjenige, ben er auf Grundlage ber Konturs-Brufung (oben 20.) für bas lehrfach ber Religion als ben geeignetsten Bewerber erfannt bat, im Bege ber lanbesstelle bem Ministerium als Religionslehrer unter Mittheilung ber Prüfungsaften namhaft gemacht. Bofern wider die Anstellung des Bezeichneten kein Bebenken obwaltet, wird von dem Borschlage des Bischofs nicht abgegangen; sollten besondere Berhältnisse eine Abweichung von der Wahl des Bischofs erheischen, so wird hierüber mit ihm das Einvernehmen gepflogen; immer jedoch kann nur ein von dem Bischof als befähigt anerkannter Priester als Religionslehrer angestellt werden.

Weiter versteht es sich von selbst, daß die bleibende Berwendung eines Religionslehrers auch in andern obligaten Lehrgegenständen, wenn er dazu be-

fähigt ist, von ber Zustimmung bes-Bischofs abhängig ift.

Uebrigens finden auf die Religionslehrer bezüglich ihrer Stellung den Direktoren und der Landesstelle gegenüber, und der aus ihrer Anstellung entspringenden Pflichten und Rechte, die hinsichtlich der Ghmnasiallehrer übershaupt bestehenden Vorschriften insoweit Anwendung, als nicht ausdrückliche

Anordnungen eine Ausnahme begründen.

Sie haben daher auch das für Ghmnasiallehrer vorgeschriebene breijährige Provisorium (oben 11. c) zu bestehen, bevor sie jener Ansprüche, die nur aus einer desinitiven Anstellung erwachsen, theilhaftig werden können. Am Schlusse diese Trienniums hat die Landesstelle über gutächtlichen Bericht des Direktors des Ghmnasiums die Ansicht des Bijchofs einzuholen und darnach sowie auf Grundlage ihrer eigenen Ersahrungen den vorschriftsmäßigen Antrag zu stellen.

Rein Religionslehrer kann ben Religionsunterricht fortsetzen, wenn sein

Bifchof ihm die Ermächtigung hiezu entzieht.

Nach ben voranstehenden Bestimmungen sind rücksicklich ihrer Stellung auch diesenigen Religionslehrer zu behandeln, die seit dem Jahre 1850 in Gemäßheit der Berordnung vom 28. Juni 1850, Z. 3571 (L. S. B., 22. Juli 1850, Z. 843. — G. Z. 1850, S. 620) angestellt worsden sind. Es soll ihnen daher auch die Dienstzeit, die sie in dieser Anstellung, wenngleich dieselbe disher nur als eine prodisorische galt, zugebracht haben, dei künftigen Ansprücken auf Decennal-Zulagen und Ruhegehalt (oben 11. a), — und denjenigen Religionslehrern, deren Funktionen das Recht auf Borrlickung auf die höhere Gehaltsssuse verleihen (oben 7. a. b.), auch rücksicht dieser Borrlickung von jenem Zeitpunkte an, in dem sie die gesdachten Funktionen übernommen haben, angerechnet werden.

A. H. E., 6. April und 7. Juli 1856. U. M., 19. Juli 1856, 3. 10509. St., 22. Auguit 1856, 3. 39195.

7. a) Die Verlautbarung ber jedes maligen Erledigung einer Lehrlanzel hat von Seite bes Landes-Präfibiums jener Provinz zu gesschehen, in der die Lehrlanzel vacant geworden. Das genannte Präfibium hat dafür zu forgen, daß diese Berlautbarung die möglich größte Publicität erhält, und jedesmal auch in das Amtsblatt der Wiener Zeitung eingertickt wird.

Bei ber benannten Behörde haben die freien Anmelbungen zu gesichen.

Die Frist für selbe ist in ber Regel auf zwei Monate, vom Tage ber Bekanntmachung gerechnet, auszubehnen, wenn nicht wichtige Gründe für einen längeren Termin sprechen, der aber den Zeitraum von drei Monaten nicht überschreiten soll.

Die eingelaufenen Bewerbungen werben von dem t. t. Präsiblum bem Lehrtörper ber Studienabtheilung zugemittelt, wo die Lehrerstelle erledigt ift,

ber (bort, wo Fakultäten sind, unter Beiziehung von Kakultäte-Mitaliebern)

ben Boricblag zu erftatten bat.

Bei biesen Borschlägen ist sich jedoch nicht blos barauf zu beschränken, in eine Würdigung jener einzugehen, die fich um die erledigte ober neu er-richtete Lehrkanzel beworben haben; sondern es kann nach Beschaffenheit ber Umftanbe auf die freie Berufung eines für ben Plat vorzuglich geeigneten Mannes beantragt werben.

u. M., 23. August 1848, 3. 5401. St., 29. August 1848, 3. 46166.

b) Der Candidat hat die Belege, die er zum Beweise seiner literarifchen Befähigung gur angeftrebten Stelle beibringen gu follen erachtet, feinem Gesuche anzuschließen, und es bleibt bem Lehrkörper überlaffen, in fo weit er es für nothwendig findet, fich über die mit gutem Erfolg guruckgelegten Stubien ber Abtheilung, an ber bie Lehrkangel erledigt ift, über bie Moralität und ben guten mündlichen Bortrag bes Canbibaten die genügende Auskunft au verschaffen.

Die Regularen haben überdies eine vom Orbinariate genehmigte Erlaubniß ihres Orbensvorstandes, sich um die erledigte Stelle in Competenz

feten zu burfen, beizubringen.

Der Lehrkörper hat mit gehöriger Bürbigung aller beigebrachten Gesuche und ihrer Belege, und unter seiner speciellen Berantwortung die Competenten in der Rangordnung namhaft zu machen, in der er sie zur vacanten

Stellung für befähigt erachtet.

Sollte bemnach teiner ber Candidaten befähigt befunden werben, ober burch freie Berufung kein passendes Individuum in Borschlag gebracht wer-ben können, so hat der Lehrkörper dieses ungesäumt im Wege des Landes-Brafibiums bem Ministerium anzuzeigen.

Der Besetungs-Borfcblag ist sammt ben Gesuchen und allen Belegen mit Hinzufügung einer vollständig ausgefüllten Competententabelle an bas Di-

nifterium zu leiten.

U. M., 10. September 1848, 3. 5501.

St. 15. September 1848, 3. 51750.
c) Speciell bie Besetung einer Ghmnasialehrer-Stelle betreffend hat ber Direttor besjenigen Gomnafiums, an bem bie Stelle eines orbentlichen Lehrers erledigt ift, die Anzeige bavon an die betreffenbe Statthalterei ju machen, und jugleich ben motivirten Antrag ju stellen, für welche Lehrfächer und Klassen ber neu zu bestellende Lehrer nach ben Beburfnissen bes Gymnasiums geeignet zu sein habe. Die Statthalterei veranlaßt die Ausschreibung der Stelle in der officiels

Ien Zeitung bes Kronlandes und bes Reiches, indem fie zugleich bie Lehrfächer und Klassen sammt ber Unterrichtssprache bezeichnet, in welcher ber Unterricht junachst zu ertheilen ift, und einen Zeitraum von seche (6) Wochen für bie Competenz bestimmt. Sie wird babei von dem die Lehrfacher und Rlassen betreffenden Antrage bes Direktors nicht ohne wichtige Grunde abgeben.

Die Bewerber haben ihre Gesuche unmittelbar, ober wenn fie ichon in einem öffentlichen Dienfte fteben, burch Bermittlung ihrer vorgefeuten Beborbe bei ber Statthalterei bes Kronlandes einzubringen, in welchem bie Stelle

erledigt ift, und beigulegen: a) ben Geburteschein,

6) bas Maturitats-Prüfungs-Zeugniß,

y) bas Zeugniß ber theoretischen und prattischen Lehrfähigkeit,

d) Zengniffe über eine etwaige weitere Berwendung beim Lehrfache nach

bem Brobejahr, ausgestellt von ben Borftanben ber Lehranftalten, an benen . fie beschäftigt gewesen, ober Zeugnisse über ihre sonstige Beschäftigung und ihr Berhalten bom gurudgelegten Probejahr an bis gur Zeit ber Competenz, beides jedoch insofern es nicht schon durch die Einbegleitung einer vorgesetzten, bas Gefuch vermittelnben Beborbe erfest wirb,

e) andere Belege, burch die sie etwa ihre wissenschaftliche und padago-gische Befähigung und Thätigkeit glauben erweisen zu können.

Die Statthalterei übergibt bie Gesuche und Beilagen sammt ber Bemertung, ob und in wiefern bie öffentliche Ausschreibung von dem Antrage bes Direttors über bie zu besetzenden Lehrfächer und Rlassen etwa abweiche, bem Direktor bes Gomnasiums, an bem bie Stelle zu besethen ift, zur Erftattung eines Gutachtens, das diefer nach reiflicher Erwägung der Bedürfniffe bes Ghmnafiums unter seiner Berantwortung zu geben hat. Es fteht thm frei, über einen Bewerber, wo er es für nothig halt, unmittelbar ober burch bie Statthalterei nähere Erfundigungen einzuziehen. Das Gutachten ift in ber Regel acht Tage nach Empfangnahme ber Gesuche zu erstatten, jede Berzögerung besselben aber ber Statthalterei anzuzeigen und zu recht= fertigen.

Auf Grundlage dieses Gutachtens erstattet die Statthalterei ihren Bor-

schlag an das Ministerium, das den Lehrer ernennt.

D. E., S. 84, §. 101.

Bei der Abgabe ihres Gutachtens hat sich die Statthalterei aber den U. M., 1. Janner 1855, 3. 71 gegenwartig zu halten, der von jedem anzustellenden Lehrer eine vollständige Kenntniß der "Instruktionen des Organisations-Entwurfes so wie aller zur Regelung des Gymnasial-Wesens zer-

ftreut erfloffenen Erläffe" verlangt.

Dieselbe Renntniß und die pünktliche Beobachtung der Normalien fordert bas Ministerium auch von allen bereits angestellten Symnasiallehrern, nur "die Art und Weise ber Aneignung einer vollständigen Normalien-Kenntniß ftellt es ben Einzelnen anheim," beifügend, "ein fortlaufend zu vervollständigender Real-Inder über sämmtliche Erlässe normirenden Inhalts mit kurzer Bezeichnung der Nummer oder der Geitenzahl, wo das Original vorfindig ist, werbe zu dem vorbesagten Endzwecke nicht unerheblich beitragen."

"Auf die Exfüllung dieser Forberung legt das Ministerium ein besonberes Bewicht und macht es ben Ghmnasial-Inspettoren und Direktoren zur Pflicht, in Fallen, wo es fich um bie Ernennung ober Stabil-Erklärung eines unmittelbar von der Regierung abhängigen Lehrers handelt, ansbrücklich zu bemerken, ob der Lehrer der be-

zeichneten Anforderung zu entsprechen bemüht gewesen sei."
U. M., 1. Janner 1855, 3. 71.

St., 12. Jänner 1855, 3. 927. G. 3., 1855, S. 168.

d) Es gehört zu ben Obliegenheiten ber Spmnasial-Direktoren, die Gefuche ber unter ihnen wirkenden Lehrer und Supplenten um Bersetzung ober Anftellung im hierländigen (böhmischen) oder einem andern Berwaltungs-Gebiete mit geborigen Competenz-Tabellen in Bortrag zu bringen.

Um Betreffs ber legtern Genquigkeit und Uebereinstimmung zu erzielen, ift ben Direktoren bas nachstehenbe Formular für beren Anfertigung jugemittelt und ihnen bebeutet worden, die Rubrit "Anmertung," zeichnung ber t. L. Schulrathe bestimmt, jedesmal offen zu lassen.

St. 31. Jänner 1859, 3. 2454.

# Analifications-Tabelle.

| • | Post=Nummer                                     |
|---|-------------------------------------------------|
|   | Name, Geburtsort,<br>Baterland, Charafter       |
|   | Alter                                           |
| , | Stand                                           |
|   | Religion                                        |
|   | Stubien<br>unb<br>Sprach-<br>Kenntniffe         |
| • | Lehramt8prüfung                                 |
|   | Bisherige Dienft=<br>Leiftung                   |
|   | Dienstjahre                                     |
|   | Fähig <b>le</b> iten                            |
|   | Verwendung                                      |
|   | Moralität                                       |
|   | Politisches Ver=<br>halten                      |
| • | Bermantichafts. ob. Schmägerichafts. Berhältniß |
|   | Anmertung                                       |

e) Das Berbot ber Bermanbtichaft und Schwägerschaft ber Beamten in einem und bemfelben Amte hat fich auf Blutsverwandte in aufund absteigender Linie, und bei Seitenverwandten bis auf ben Oheim und Neffen, dann auf Verschwägerte in demselben Grade zu erstrecken. H. K. D., 7. December 1838, 3. 30990. G. D., 28. Februar 1839, 3. 95. K. G. S. 1839, 21. Bd., S. 426, Nr. 63.

Doch können im verbotenen Grade Berwandte ober Berschwägerte im Berbaltnisse ber Coordination, aber nie in unmittelbarer Subordination bei einer und berfelben Stelle bienen.

Auf Orbensleute bei Orbens-Gomnasien hat bieses Berbot keine Anwendung.

A. H. E., 8. December 1828.

St. H., 29. December 1828, 3. 6729.

G. D., 28. Jänner 1829, 3. 2180.

B. G. S. 1829, 11. Bd., S. 19, Mr. 10, 2 und 4.

f) Es ift und bleibt zu jeder Zeit die vornehmfte Aufgabe des Lehrstandes, den jugendlichen Gemüthern der feiner Erziehung anvertrauten Kinder ben Sinn für Ordnung und Gesetlichkeit und die Achtung vor der Obrigkeit einzuimpfen.

Die Heilighaltung biefer Pflicht wird bei bem innigen Zusammenhange, in welchem ber Lehrer ju feinen Schülern fteht, bei bem bebeutenben Ginfluffe, ben er auf ihre garten lenksamen Gemüther ausübt — und bei ber Nachhal-

tigkeit ber erften Ginbrude im Menschen zum unabweislichen Postulat.

Der Lehrer, welcher ber hoben Berantwortlichkeit feines Berufes fich vollkommen bewußt ist, wird fich nicht begnügen, auf diefes Biel blos mit bem tobten Worte hinzuarbeiten; - eingebent bes Grundsates, daß Beispiele aneifern, wird er burch fein Berhalten in und außer ber Schule bem, mas er lebren foll, die rechte Weibe geben.

Die Regierung konnte es nicht gleichgiltig hinnehmen, wenn ihre Auctorität burch Lehrer bei einer fünftigen Generation untergraben, wenn . . . bie

Geltung ber Gesete in Frage gestellt wurde.

(Dies aus bem Statthalterei-Brafibial-Erlaffe de dato Brag 9. December 1862, 3. 2843 praes herausgehoben zu haben wird hinreichen, bas politische Berhalten eines Lehrers ober Candidaten für eine Lehrerstelle beur-

theilen zu können.)

- 8. a) Bezieht ein öffentliches Ghmnafium eine Unterstützung von Seite bes Staates, fo ftellt nach Maggabe biefer Unterftugung auch ber Staat an bemielben die Lehrer an, die übrigens von den Gründern ober Erhaltern ber Lehranstalt angestellt werben; doch müssen die Candidaten sich ber staatlichen Lehramts-Brüfung (oben 19. B) unterziehen und mit einem genugenden Lebrfähigfeits-Beugniffe von Staatswegen verfeben fein.
- S. E., S. 86, §. 103. b) Erreicht die staatliche Unterstützung die Halfte der Somnafial = Aus-lagen, so tommt es dem Staate zu, ein solches Gomnasium für ein Staats-Gymnasium zu erklären, und alle Lehrer anzustellen.
  - D. E., S. 18, §. 15; dann U. M., 15. September 1849, 3. 6467. St. 22. September 1849, 3. 53677 und U. H. E., 9. December 1854, U. M., 16. December 1854, 3. 1432. St. 25. December 1854, 3. 42933.

**©**. 3. 1855, **©**. 160.

- c) Wenn bie Corporation, Gefellichaft ober Ginzeln-Berfon, beren Gumnafium an ben Staat übergegangen, gleichwohl noch ferner einen ober mehrere Lehrer bezahlt, so hat sie das Recht, im Falle der Erledigung eines von einem dieser Lebrer besetzen Boftens ben Borichlag zur Wiederbesetung besselben zu machen. Der Staat wird von tiefem Vorschlage ohne wichtige Gründe nicht abweichen.
- D. E., S. 18, §. 16. d) Ift an einem Staats-Bomnasium eine Stelle erledigt, für die eine Corporation, Gefellichaft ober Ginzeln - Berfon berechtigt ift, ben Befetzungs-Borschlag zu machen, so macht der Direktor die Anzeige davon sowohl der Statthalterei als biefer Corporation, Gefellschaft ober Einzeln-Berfon, indem er zugleich ben motivirten Antrag stellt, für welche Lehrfächer und Rlaffen ber neu zu bestellenbe Lehrer nach ben Bedurfniffen bes Gomnasiums geeignet zu sein habe. Der Borichlag wird entweder mittelbar durch ben Direktor ober unmittelbar an die Statthalterei gebracht; die Statthalterei aber hat jebenfalls barüber bas Gutachten bes Direftors einzuvernehmen.

D. E., S. 86, §. 101, 6. 24. a) Gleich bei ber Ernennung eines Lehrers an einem Staats-Gp-mnasium ober einem aus einem öffentlichen Fonde erhaltenen Ghmnasium find nur die 5 1/4 percentigen Rameral=Tagen, und erft nach brei Jahren, wenn dieselbe als bleibend erklärt wird, ist mit Gutlassung ber Rameraltare die 10percentige Charafter= und 25percentige Careng=Lare einzuheben.

St. H., 4. Juli 1827, 3. 3377.
G. D., 21. Juli 1827, 3. 36838.
B. G. S. 1827, 9. Bb., S. 359, Nr. 214.
b) die Einhebung der Diensttaren der definitiv angestellten Beamten hat in 3molf, vom Tage ber neuen ober hohern Besoldungs-Unweisung lau-

fenden Monats=Raten zur Ganze zu geschehen. S. D., 21. November 1831, 3. 41687. Ram.-Gef.-Berm. 26. December 1831, 3. 57715. B. G. 5. 1831, 13. Bb., S. 770, Nr. 280. c) Die ben provisorisch angestellten Beamten vorgeschriebene 514

percentige Rameral-Tare ist jederzeit gang und auf einmal zu handen des Tax-Fondes einzuheben.

Ram.-Gef.-Berw. Umlaufschreiben 25. Mai 1839, 13680.

\$. G. S., 21. Bb., S. 662, Nr. 164.

25. a) Mit bem bloßen Titel eines höhern Postens wird bem damit betheiligten außer der Titulatur kein mit der demfelben entsprechenden Stelle verbundenes Borrecht zugestanden.

A. H. E., 17. Februar 1844. H. D., 5. April 1844, J. 8453. G. D., 27. April 1844, J. 23698. B. G. S. 1844, 26. Bd., S. 305, Nr. 129.

b) Der Rang eines höhern Dienstpostens hat sich auf die Reihung bes Betheilten unter bie wirflichen Beamten gleicher Rategorie, und zwar sofern nichts Anderes festgesett ift, immer binter ben wirklichen Beamten bieser Kategorie zu beschränken.

A. H. E., 17. Februar 1844 wie sub a.

26. Sowohl die Bomnafial Direktoren, als auch die Gomnafiallehrer find vor ihrem Amtsantritt in Gib und Pflicht zu nehmen.

Den Diensteib nimmt bie betreffende Landesstelle ab.

U. M., 15. Jänner 1849, 3. 358. St. 6. Februar 1849, 3. 6998.

a) Die Eibesformel für die Gymnasial-Direktoren ift:

Sie werden einen Eid zu Gott dem Allmächtigen schwören, Seiner Majestät, unserm Allerdurchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Franz Josef dem Ersten, den Gottes Gnaden Kaiser von Desterreich usw. usw. usw. die schuldige
Treue zu wahren, die Verfassung, die Gesetze und die Vorschriften Ihrer dorgesetzen Behörden zu achten und genau zu befolgen, Ihr Amt nach bestem
Wissen und Gewissen zu achten und jeden Mißbrauch desselben, namentlich
densenigen, welcher dem Staate, der Religion oder der Sittlichteit gefährlich
ist, zu meiden, gegen die Lehrer der Ihrer Leitung anvertrauten Anstalt sich weder schwach noch herrisch zu benehmen, sondern sie träftig, aber mit Achtung
und Wohlwollen zu einem zwecknäßigen Zusammenwirfen zu veranlassen oder
anzuhalten, unter der Iugend nicht nur die Kenntnisse, zu deren Lehre die
Anstalt berusen ist, sondern auch den Sinn für Religiosität, Sittlichkeit und
gesetliche Ordnung nach allen Ihren Kräften anzuregen und zu verbreiten,
und darauf zu achten, daß dies auch von den Lehrern nach Mösglichkeit gesche,
bei den Prüfungen und dei Beurtheilung der Leistungen der Schüler mit gewissenkapen Schwenzig und Unparteilichkeit zu Werfe zu gehen, siderall aber
das wahre Beste der Anstalt, und nur dieses im Auge zu haben, und sich von
diesen Pflichten weder durch Gunst oder Ungunst, noch durch was immer für
Rücksichten jemals abwendig machen zu lassen.

U. M., 24. Mai 1850. G. 3. 1850, S. 548.

b) Die Givesformel für die Ghmnafial-Lehrer lautet:

Sie werben einen Eid zu Gott bem Allmächtigen schwören, Seiner Majestät, unserm Allerdurchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Franz Josef bem Ersten, von Gottes Gnaben Kaiser von Desterreich usw. usw. usw. bie schulbige Treue ju mahren, die Berfassung, die Gefete und die Borschriften Ihrer vorgesetzten Behörde zu achten und genau zu befolgen, Ihr Lehramt nach bem besten Wissen und Gewissen zu versehen, jeden Migbrauch desselben, namentlich benjenigen, ber bem Staate, ber Religion ober ber Sittlichkeit gefährlich ift, zu meiben, bem Borftande ber Anstalt, an welcher Sie zu wirken berufen find, mit Achtung und dem vorschriftsmäßigen Gehorsam zu begegnen, ein harmonisches Zusammenwirken mit Ihren Kollegen stets nach Möglichkeit zu erstreben, unter ber Ihnen anvertrauten Jugend nicht blos die Kenntnisse, für beren Lehre Sie bestimmt sind, sondern auch ben Sinn für Religiosität, Sittlichkeit und gesetliche Orbunng innerhalb Ihres besondern Wirkungsfreises nach allen Ihren Kräften anzuregen und zu verbreiten, bei ben Prüfungen und bei Beurtheilung ber Leiftungen ber Schüler mit gewiffenhafter Strenge and Anparteilichkeit vorzugehen, und sich von diesen Pflichten weder burch Gunft ober Ungunft, noch burch was immer für andere Rücksichten abweubig machen zu lassen.

11. M., 24. Mai 1850 wie sub a.

o) Ghmnasial-Lehramts-Supplenten find, wenn sie sich nicht ohnehin im Staatsbienste befinden, und mindestens für ein ganzes Semester aufgenommen werden, ebenfalls zu beeibigen.

U. M., 19. November 1849. G. Z., 1850, S. 215, IX.

27. Bon der Anfnahme der Klaufel in Betreff der Theilnahme an gesheimen Gesellschaften in den Diensteid, so wie von der Absorderung des Resverses, daß öffentliche Beamte mit keiner geheimen Gesellschaft in Berbindung stehen, hat es sein Abkommen gefunden.

M. bes Innern, 14. December 1848, 3. 323. Canbes-Prafib., 30. December 1848, 3. 11265.

28. Da ber Lehrer nach abgelegtem Amtseibe in bie Kategorie ber "Beamten" gebort, fo ift es auch feine, wie aller Beamten beilige Pflicht, "in den Antsgeschäften bie strengste Berschwiegenheit zu beobach-ten." — A. S. G 27 Munit 104g

— A. H. E., 27. April 1845.

Hof-Kanzl. Det., 11. Mai 1845, 3. 15741. G. D., 2. Juni 1845, 3. 31388. B. G. S. 1845, 27. Bd., S. 432, Mr. 161.

Sind einzelne beborbliche Erlaffe ober Befdluffe ber Lebrerconferrenz so geartet, daß eine Rundmachung für das Publikum fich als erforderlich herausstellt, so wird eine solche Kundmachung in legaler Form, b. i. unter ber ämtlichen Fertigung ber Direktion zu veranlaffen fein.

St., 29. Ottober 1861, 3. 2754 praes.

29. Ueberhaupt unterliegen öffentliche Lebrer in Disciplinar-Sachen ben

für Beamte bestehenden allgemeinen Borichriften. \*)

30. Die gegen Beamte verbangten Disciplinar-Belbstrafen muffen ju Gunften jenes Berrechnungezweiges, und zwar unter ben "verschiebenen Einnahmen" in Empfang gestellt werben, aus welchem ber Beamte feinen Gebalt bezieht.

Dberfte Rechnungs-Controls-Beborbe, 7. Janner 1857, 3. 21305, F. D.

M. J., 21. Jänner 1857, 3. 470.

St., 29. Jänner 1857, 3. 4290. L. R. B. 1857, II. Abib., VI. Stt., S. 34., Nr. 19.

31. Da sich ber lehrer ohne bringende Noth von der Schule nicht entfernen foll, fo haben alle Borladungen eines lehrers in ber Regel außer bie Schulzeit zu fallen. Duß ber lehrer in Fallen ber Nothwendigfeit mabrend ber Schulzeit vor Gericht erscheinen, so ift fur eine zweckmäßige Supplirung Sorge zu tragen.

G. B., 15. September 1831, 3. 36612. B. G. S. 1831, 13. Bb., S. 580, Nr. 207.

Es bleibt immer Cache ber Borgelabenen, wo ihr Dienstwerbaltniß ihnen giltige Entschuldigungsgrunde an bie Sand gibt, und ihre Aussage für bie Anklage ober Bertheibigung nicht von entschlebener Wichtigkeit erachtet wird, bieselben rechtzeitig geltend zu machen und nach Umftanden entweber ibre Bernehmung im Wege der Delegation oder die Uebereinkunft zu bewirken, baß man sich mit der Vorlesung der in der Voruntersuchung gemachten Ausfagen begnüge.

Es ift nicht zu zweifeln, daß die betreffenden Anwälte und Richter auf bie diesfälligen Borstellungen der Lehramts - Individuen die möglichste Rückssicht nehmen werden. Sollte jedoch in dieser Richtung dem Lehrkörper eine gegründete Veranlassung zur Beschwerde gegeben werden, so wäre nach Umsständen der Statthalterei die Anzeige zu erstatten, um dann im Wege des Winisteriums die Bermittlung des Justiz-Ministeriums in Anspruch nehmen

zu können.

U. M., 23. Juni 1851, 3. 5017. L. S. B., 16. Juli 1851, 3. 2850.

32. Wird ein Lehrer vom lehramte entfest, fo barf er in feinem Bundesstagte bei irgend einem öffentlichen Lebrinstitute wieder angestellt werden.

<sup>\*)</sup> Raiserliche Berordnung fiber die Disciplinar-Behandlung der t. t. Beamten und Diener. Rachzulefen: R. G. B. 1860, Rr. 64, S. 119.

A. S. E., 24. Juni 1837. St. H. D., 3. Juli 1837, 3. 4035. G. D., 25. Juli, 1847 3. 34382. B. G. S. 1837, 19. Bb., S. 350, Ueberbeilage zu Nr. 201, 350, §. 1. 33. Wünscht ein an einem Staatsgymnasium oc. angestellter Gymnas stallebrer fich zu vereheligen, so bat er sich nach den für Staatsbeamte beste-

benben Rormen ju benehmen.

Landesfürstliche und aus öffentlichen Konben besoldete Beamte, Die in ben Provinzial-Hauptstädten mit einem Gehalte unter 300 fl. C. M. (315 fl. bft. 28.) und auf dem Lande mit einem Gehalte unter 200 fl. (210 fl. öft. 28.) angestellt find, bedürfen nach ben Pofvekreten vom 29. Juli 1800, 3. 1927 und vom 17. Marg 1801 zu ihrer Bereheligung der Bewilligung ihrer vorgefetten Beborde.

Mit höheren Gehalten angeftellte Beamte find blos verpflichtet, von ber beabsichtigten Bereheligung ihrem Amtsvorsteher die mündliche Melbung zu machen, jedoch ist barüber ein kurzer, die geschehene Meldung sicherstellender Alt aufzunehmen und in der Amts-Registratur aufzubewahren; auch soll dem betreffenden Beamten auf fein Berlangen eine amtliche Bestätigung über bie

gehörig gemachte Weldung ausgestellt werden. St. Praes. 24. Jänner 1856, 3. 1239 pr.

34. Rein Officier, Militar- ober Civil-Beamte, er mag bem Attivitäts-, Disponibilitäts-, Armee-, Benfions- ober Quiescenten-Stande angehören, barf irgend ein literarisches oder artistisches Brodutt ohne vorher eingeholte und erhaltene Erlaubnif feines vorgesetzten Ministeriums resp. Brafidiums, Direktoriums oder Hofftelle an auswärtige Hofe und beren einzelne Glieder ober an frembe Regierungen einsenben.

Ift die Bewilligung nach competenter Brüfung des Gegenstandes erfolgt, jo bat folche im Originale bem Ginichreiten an bie betreffenbe taiferliche Gefandtschaft beigelegt zu werden. Uebertretungen dieses Berbotes find nebst bem Berlufte bes eingesenbeten Begenstandes mit angemessener Disci-

plinar=Strafe bedroht.

A. H. E., 17. März 1853. U. M., 23. März 1853, Z. 2979. St., 9. Mai 1853, Z. 7574.

## Bechste Abtheilnng.

## Leitung der Symnafien, und Ginrichtung ber letteren.

## A. Unmittelbare Leitung.

1. Die unmittelbare Leitung des Ghmnasiums führt der Direktor, dem die Lehrerconferenz theils berathend, theils beschließend zur Seite steht.

2. Das vollständige Gymnasium hat nur Einen Direktor, und alle Lehrer besselben bilben nur Einen Lehrförver. Wo jedoch ein Unter-Gomnafium

für sich allein besteht, hat es auch einen eigenen Direktor. D. E., S. 89, §. 108. 3. Zwischen ben Lehrern eines Ghmnasiums besteht kein Unterschied, weber des Titels noch des Ranges, sie mögen im Ober- ober im Untergym-nafium beschäftigt sein, und hat die Unterscheidung derselben nach den Namen Grammatikal= und Humanitäts-Lehrer, Ober= und Unterlehrer gang aufzuhören.

U. M., 16. September 1855, 3. 10497.

St. 1. Oftober 1855, 3. 44263. G. 3. 1855, S. 841. 8, und zu Punft 8.

Ebenso findet in Beziehung auf Rang und Stellung im Lehrkörper zwischen den Religionslehrern und den übrigen Gymnasiallehrern kein Unterschied Statt.

U. M., 19. Juli 1856, Z. 10509, §. 2, Schluß.

St. 22. August 1856, Z. 39195.

4. a) Für jebe Klaffe bestimmt ber Direttor einen Lehrer berfelben, in ber Regel ben, ber bie meisten Unterrichtsstunden in ihr hat, jum Rlaffenlehrer ober Orbinarius.

U. M., 31. August 1852, 3. 9105. L. S. B., 16. September 1852, 3. 4561.

G. 3. 1852, S. 838, 2. Abjat.

Derfelbe Lehrer tann nur in Giner Rlaffe Ordinarius fein und hat die Aufgabe, ben Ginheitspuntt für die feiner fpeciellen Obhut anvertraute Rlaffe in wiffenschaftlicher und bisciplinarer Binfict ju bilben.

b) Diese Aufgabe enthält folgende Berpflichtungen:

a) Für die in derfelben Rlaffe mitwirkenden Collegen ift er bas Dr. gan ber Bermittlung zu einem übereinftimmenben Bufammenwirken. Er beranlaßt baber nothwendig zu Anfang eines jeben Semesters, und später, so oft hiezu ein besonderer Anlaß ist, Besprechungen und Bereinbarungen über bas Maß ber in den einzelnen Lehrgegenständen aufzugebenden Arbeiten, um baburch eben fo fehr ber Ueberburbung ber Schüler ober ber Baufung ber Arbeiten auf benfelben Tag, als einem erschlaffenben Mangel an häuslicher Beschäftigung vorzubeugen, ferner über bas Ineinandergreifen berjenigen Lehrgegenftanbe, welche eine Beziehung auf einander qu= lassen, und über die gleichmäßige Handhabung ber Disciplin.

Den Umfang und die Bertheilung der Hausaufgaben betreffend.

muffen folde vor Allem:

aa) bem Bilbungegrabe ber Schuler entfprechend fein. Die Schuler ju Leiftungen zu verhalten, benen fie bei noch nicht geborig geubter und gestärkter Kraft nicht gewachsen sind, ift ein grober Fehler.

BB) Muffen bie Aufgaben ber Ausbehnung nach fo beschaffen fein, bag fie von ben Schülern innerhalb ber bemeffenen Zeit ohne Abbruch ber nothi=

gen Ruhe und Erholung bewältigt werben konnen.

27) Dürfen mühlame und zeitraubende Aufgaben nicht aus mehrern

Gegenständen zugleich auf Einen Tag fallen. Denn eben barin, bag bie Schüler zu Leiftungen verhalten werben, benen fie nach ihrer Borbilbung noch nicht gewachsen sind, ober welche so ausgebehnt find, daß fie diefelben ohne Abbruch der nothigen Ruhe und Erholung nicht bemaltigen tonnen, liegt bie Befahr ber Ueberburbung ber Schuler. Das ift ein Uebel, das allemal verschuldet wird, sobald jeder ber in einer Rlaffe beschäftigten Lebrer feinen eigenen Weg geht ohne Ruchicht auf die bedingte Stellung, die fein Fach als ein integrirender Theil der gefammten Aufgabe der Schule einzunehmen hat, — oder wenn einzelne Leh= rer bie geistige Aneignung und Durchübung bes Lehrstoffes Geltens ber Schüler nicht zur Aufgabe bes eigentlichen Schulunterrichts machen. sondern irriger Beise ben Erfolg bes Unterrichts in einer Ueberfüllung von Rentniffen suchen, beren Erwerbung sie hauptfächlich bem mehr ober weniger mechanischen Memoriren überlaffen; - ober wenn in Bezug auf ben Umfang ober bie Zahl felbst folder Aufgaben, die vorschriftsmäßig von ben Schulern zu Hause bearbeitet ober memorirt werden sollen, ber Rlaffenlebrer fich nicht mit den ihm beigeordneten Lebrern regelmäßig ins Ginvernehmen fest, um die periodifche Bertheilung diefer Aufgaben feftzustellen: — ober wenn ber Lehrer durch jedesmalige Borbereitung für die Lettion das für den Schulunterricht Geeignete zu erwägen und auszuwählen verabsäumt.

lleberhaupt sollte nie vergessen werben, daß ber Bymnafial-Unterricht es nicht mit selbstständig studirenden Buhörern, sondern mit Schülern zu thun bat, für die streng wissenschaftliche Form ebenso wenig als ausschließliches Bebachtniswert past, bei benen die Schule vielmehr auf geiftige Besundheit, auf Einigung der Geistes- und Gemüthsträfte und deren harmonische Entwicklung hinarbeiten, und burch fortwährende Uebung und Biederholung fortschreiten soll; während durch ein Durchrennen bes aufgestellten Gebietes, übermäßige Schnelligkeit bes Borgangs und Massenhaftigkeit ber Einbrücke, so wie durch übereilte Unftrengung bei einer abstratt fpstematischen lehr- und gern-Methobe sowohl bie Solibitat bes Wiffens als auch bie geiftige und sittliche Bucht ber Schüler benachtheiligt werben muß. Auf Gründlichkeit ber Erfenntnisse, bie ber Schüler nach ihren Quellen, nach ihrem Berhaltnisse und Busammenhange mit andern, nach ihrer theoretischen und praktischen, intellectuellen und moralischen Seite auffassen und nach Belieben anwenden und gebrauchen kann, auf Bielfeitigkeit ber Behandlung einer Lehrvorstellung, auf bie möglichste Entwicklung ber Denktraft, auf selbstthätige Reproducirung bes Erlernten, auf Wedung ber Aufmerksamteit, - und nicht auf gehäuftes Bifsen bei oberflächlicher Aneignung foll Rücksicht genommen werden, wobei ber Methode des anschaulichen Unterrichts durch fleißige Benunnng ber entspre-

denben Anschauungsmittel Genüge zu leiften ift.

Digitized by Google

u. W., 30. Wai 1853, 3. 5512.

2. S. B., 26. Juni 1853, 3. 2618.
Diefer wichtigen Seite des Schullebens sollen die Inspektoren und Disrektoren der Gymnasien ihre unausgesetzte Ausmerksamkeit schenken und auf die Abstellung der angedeuteten Mifgriffe, wo solche vorkommen, bringen.

U. M., 7. März 1855, 3. 3442. St., 16. März 1855, 3. 11427. G. 3. 1855, S. 409 und 410.

β) Alle Wochen (in ben untersten Klassen), alle zwei Wochen — in ben mittlern und obern Klassen — zieht ber Ordinarius von seinen Collegen bie Wittheilungen über ben wissenschaftlichen Fortgang und die sittliche Hal-

tung ber fammtlichen Schuler feiner Rlaffe ein.

p) Den Schülern gegenüber ist es ber Alassenlehrer, ber bas Geset, aber auch die erziehende Auctorität der Schule zu vertreten hat. Er hat daber die Pflicht, die Entschuldigungen der Schüler über vorgekommene Verstämmisse der Lehrstunden entgegen zu nehmen, über die er, ohne weitere Anzeige der einzelnen Lehrer, aus dem Alassenducke Kenntniß erhält, und das Recht zum Wegbleiben von einzelnen Stunden, wo dasselbe das Maß eines Tages nicht überschreitet, auf hinreichende Gründe die Erlaubniß zu ertheilen.

Er vereinigt in sich die Kenntnis über das sittliche Berhalten und die wissenschaftlichen Leistungen der Schüler in sämmtlichen Lebrgegenständen, wozu er nicht nur die oben a. bezeichneten Besprechungen mit den Collegen zu benützen, sondern auch nach Berlauf eines jeden halben Semesters sämmtliche schriftliche Arbeiten der Schüler aus diesem Zeitraume zu einer allgemeinen Revision, besonders auch ihrer äußern Ordnung, sich einliefern zu lafsen bat.

Demgemäß hat er Rügen, die fich nicht blos auf einen speciellen Lehrsgegenstand, ober auf eine einzelne Lehrstunde beziehen, an die Schüler auszusprechen, und von jeder durch einen andern Lehrer verfügten Strafe Mit-

theilung zu erhalten.

d) Er hat den Eltern seiner Alassen schüler oder den von den Eltern ernannten Stellvertretern ersorderlichen Falls über den Zustand der Schüler, ohne besondere Beranlassung Seitens jener, Mittheilung zu machen, oder auf derartige Aufragen der Eltern jederzeit schriftliche wie mündliche Auskunft zu geben.

e) Endlich hat er nach Besprechung mit seinen Collegen für die Zeugnisse die schriftlichen Urtheile der einzelnen Collegen in der Klasse über das sittliche Betragen, die Aufmerksamkeit und den Fleiß seiner Klassen-Schüler zu einem allen Bemerkungen volle Rechnung kragenden Gesammturtheile zu

redigiren und für die Ausfertigung ber Zeugnisse ju sorgen.

D. E., S. 82, §. 97. Ausführlicher: D. E., S. 197 u. d. f. Anhang XIV.

Rachzulezen: G. 3. 1850, S. 469, XXIX, namentlich Seite 471

Schlußabsatz.

5. Was der Ordinarius für seine Klasse ist, das und noch mehr ist ber Direktor für die Lehranstalt. Für die Lehrer ist er der nächste Borgeschte, dem diese dei allen aus den allgemeinen Schulgesetzen oder speciellen Verwendungen sich ergebenden, so wie bei allen zur Berwaltung der Schule von ihm selbstständig und auf eigene Verantwortung zu treffenden Anordnungen Gehorsam schuldig sind.

D. E., E. 89, §. 109, 2.

6. Er führt ben Borfit in ben Lehrer-Conferenzen, und hat bas Recht,

Gegenstände, die das Bohl der Schule ober einzelner Schüler betreffen, in Anregung und zur Diskuffion zu bringen.

D. E., S. 91. §. 111, 3.

Die Conferenzen ber Gomnafiallebrer find boppelter Art:

A) Ordentliche Conferenzen und B) angerordentliche Conferenzen.

ad A) Die orbentlichen Conferenzen find monatlich abzuhalten. -Mitglieder berfelben sind alle ordentlichen und supplirenden Lebrer unter bem Borsit bes Direktors. Die sämmtlichen Lehrer sind verpflichtet, bei ihnen zu erscheinen, oder ihre Abwesenheit rechtzeitig zu melden, damit diese so wie die Ursache im Protokoll ausgewiesen werden könne. Der Direktor und die orbentlichen Lehrer haben immer und in jeder Beziehung, die Supplenten nur in Sachen ihrer Schuler und ihres Lehrgegenstandes eine beschließende Stimme, was auch von den nur zu den Semestral-Schlußconferenzen beizuziebenden Nebenlehrern gilt. 3m Uebrigen kommt ben Bilfo= und Nebenlehrern eine berathende Stimme zu. Der Confereng-Beschluß ift ein Ergebniß ber Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichbeit hat die Meinung, ber sich ber Direktor angeschlossen hat, ben Borzug. — D. E., S. 90, g. 110, u. S. 206. 5.

In Fällen, wo die Meinung des Direktors in der Minorität ift, und biefer bas Bohl ber Schule gefährbet glaubt, hat er bie Befugnif, ben Beschluß ber Majorität zu fistiren, ober selbst gegen beren Anficht eine bas Bobl ber Schule abzweckenbe Magregel sofort auszuführen; er muß aber unter Beilegung ber motivirten Erklärung ber Majorität bes Lehrkörpers an bie Statthalterei referiren, ber es bann gutommt, bie interimiftische Berfügung bes Direttors zu bestätigen ober aufzuheben. — D. E., S. 89, §. 109. 4

n. S. 206. 5.

Nur bei Fragen wegen schwerer Disciplinar=Bergehen eines Schülers tann ber Direttor unter ber obigen Bedingung ben Schuldigen gegen die Entscheidung ber Majorität wohl zurückehalten, nicht aber gegen biefelbe bie Entlaffung verfügen.

D. E., S. 207, 6.

Uebrigens hat wie der Direktor auch jeder Lehrer in jeder Conferenz bas Recht und die Pflicht, Gegenstände, die das Wohl einzelner Schüler ober ber Schule überhaupt betreffen, in Anregung und zur Distussion zu bringen. D. E., S. 91, §. 111. 3.

Die Thätigkeit des Lehrkörpers soll sich ja durch Einheit der lehrämtlichen Richtungen, burch Uebereinstimmung in der Behandlung und Sandhabung ber Disciplin, burch Ausgleichung ber Anforderungen, die an die Schuler zu stellen sind, kennzeichnen. Diese für das Gedeihen einer Anstalt merläßliche Birkung kann nur durch solche Conferenzen erzielt werden, in benen die fat-tischen Verhältnisse und Zustände der Schule bargelegt, auf alle den Unterricht und die Zucht betreffenden Ginrichtungen, Anlässe und Wünsche, woran es bei bem regen, vielseitigen Berkehr ber Lehrer mit ber Jugend niemals fehlen tann, mit padagogischem Sinn und Eifer eingegangen wirb.

U. M., 20. Rovember 1856, 3. 18383. St., 26. December 1856, 3. 62482.

Gegenstände einer jeden ordentlichen Conferenz find:

1. Die Bekanntgebung ber von Conferenz zu Conferenz an die Direktion gelangten hochortigen Erläffe, verbunden mit der entsprechenden Kenntnifnahme des l'ehrkörpers oder seiner genauen Darnachachtung.

2. Besprechung ber lehrer über ben Zustand ber Schule und genaue

Angabe besselben nach ben einzelnen Rlaffen im Bangen und im Besonbern, u. 2. in scientifischer wie in religios-moralischer Beziehung, natürlich verbunden mit ber Berfügung bes Entsprechenben. Damit teines Schulers vergeffen werbe, bat ber Direktor, nach ber Conftatirung bes Buftands im Allgemeinen, bie Ramen ber Schüler jeber einzelnen Rlaffe ju verlefen. Jeber Lehrer ift verpflichtet, vorzüglich mas feine Schule und feine Schüler anbelangt, feine Bemertungen über bie fittliche Saltung und ben wiffenschaftlichen Fortgang im Gangen und Besondern rudhaltslos auszusprechen.

D. E., S. 91, §. 111, 1. 2.

Ueber das sittliche Berhalten einer ganzen Klasse find aber nicht abgesonderte Urtheile von ben einzelnen in berfelben Rlaffe beschäf-

tigten Lehrern abzugeben.

Da alle Lehrer burch Bermittlung des Ordinarius einen einheitlichen und übereinstimmenden Ginfluß auf das moralische Berhalten ber Jugend zu üben baben, mas fortwährende Besprechungen und Mittheilungen voraussett: fo ift in diefer Beziehung auch nur Ein Gesammturtheil abzugeben. Es ift immer ein Wiberspruch in ber Cenfur, wenn bie Sitten in einer Rlaffe bon einem Lebrer gelobt, von bem andern getadelt werden. Die Urfache liegt bann jedesmal barin, daß die perfonliche Ginwirtung ber Lehrer auch verschieden geartet ift, und bag es baber an ber unerläßlichen Bebingung fehlt, wornach Die Lebrer ihr eigenes Berhalten gegenüber ber Jugend nach richtigen pabagogischen Grundsäten burch bas Mittel ber Conferenzen zu regeln und in Uebereinstimmung zu bringen haben. U. M., 17. Janner 1853.

(G. 3. 1853, Seite 229, XLVIII.

3. Ungeschmintte Angabe ber Ergebniffe ber im Berlauf bes Monats vom Direttor porgenommenen Sofpitirungen, verbunden mit der Ginleitung bes Entibredenben.

Bofpitiren sollen die Direktoren fehr fleißig, bamit fie fich eine grundliche und umfassende Kenntniß bes innern Zustandes ber Lehranstalt ver-

schaffen;

u. M., 23. April 1852, Z. 3924. L. S. B., 16. Mai 1852, 3. 2126.

benn die Tüchtigkeit eines Direktors wird nicht burch übermäßig sorgfältige Behandlung zeitraubender Ranglei- und Schreibgeschäfte, in benen zwar Ordnung herrichen muß, die aber auf das hiezu nothwendige zu beschränten find, sondern badurch bewiesen, daß er mit feinen wissenschaftlichen Renntniffen und pabagogischen Erfahrungen bas Gebeihen ber Anftalt fraftige, mas er nur bann vermag, wenn er sich von bem innern Zustanbe besselben grundlich überzeugt bat.

Er wird bei diefer Gelegenheit die Lehrmethode eines jeden Lehrers. Die Auswahl des Lehrstoffes, die Einhaltung des vorgeschriebenen Lehrplanes, bie bisciplinare Behandlung ber Schuler fortwährend und forgfältig beauffichtigen und die in je einem Sofpitirungs-Coflus gemachten Bahrnehmungen einer gemeinschaftlichen Besprechung mit ben Lehrern unterzieben, um rudfichtlich ber Disciplin und ber von den Schulern ju fordernden leiftungen bie für bie Besammtwirfung nothwendige Annäherung und Gleichartigfeit zu erzielen.

Der an fich befte Borgang eines gehrers tann nur halben Erfolg haben, wenn der Zusammenhang seines Gegenstandes mit dem übrigen gleichzeitigen Unterrichte nicht fest im Auge behalten wird, und es muß der Gesammt-Unterricht hinter jeinem Ziele zurnichleiben, wenn er nicht in allen feinen Theilen gleichmäßig von bem religiös-moralischen Geiste burchweht ist, ber bie Grundlage einer Charafter-Bildung ber Jugend bilbet. Für biese wissenschaftlichen und sittlichen Auftande eines Ghungsiums ist der Direktor verantwortlich. Er wird biefer Bflicht jedoch nur bann genilgen, wenn er burch fleißiges Sofpi-tiren, beffen Refultate einen Confereng-Gegenstand bilben und jedenfalls in bas Prototoll aufzunehmen find, fich in fortwährender Renntniß bes Gangen und ber Leiftungen ber Schüler erhalt. Die berufseifrigen Lehrer muffen barin einen willtommenen Anlag finden, ihre padagogischen und bibattischen Bestrebungen und Ansichten zu berichtigen, zu bereichern und zu befestigen; für die Schule ift es das einzige Mittel, das unerläßliche Ineinanbergreifen bes ftufenweisen Unterrichts und bes Zusammenstrebens aller Lehrgegenstände zu dem Ergebnisse gereifter Bildung und gründlicher religiöfer Ueberzeugung herbeizuführen und zu sichern.

Manche Lehrkörper haben auch bas Uebereinkommen getroffen, baß bie Stunde bes einen Lehrers bem andern zugängig fei. Gin folches gegenfeitiges

Hospitiren verbient nur gebilligt zu werben.
U. M., 31. August 1852, 3. 9105.
L. S. B., 16. September 1852, 3. 4561.

G. 3., 1852, S. 839, Zeile 8 u. b. f. von unten.

4. Ueberhaupt ift Gegenstand einer ordentlichen Conferenz eine jede Angelegenheit, die auf das Wohl der Schule Bezug hat. Hieher gehören

namentlich:

Besprechungen ber Lehrer, die die Heranbildung einer echten Ghmna= fial=Babagogit abzielen und bazu beitragen, bag ber Gesammtunterricht in allen seinen Theilen harmonisch und ohne die geringste Uebereilung ober Ueberlabung ber Schüler fortichreite und vom fittlich-religiöfen Beifte gleichmäßig burchweht sei. — U. M. 31. August 1852 3. 9105. — Ferner, daß im Sprachunterricht ein einverständliches Zusammenwirken aller an Diesem Unterricht betheiligten Lehrer hergestellt, und ihm nach Maßgabe der einzelnen Lehrziele eine stätige in sich wohl zusammenhängende Behandlung zu Theil werde.

Ú. W., 12. April 1855, 3. 127. St., 29. Mai 1855, 3. 17582.

Ueber die Berhandlung einer jeden Conferenz wird ein Protofoll nommen. Sind darin Rügen oder Strafen über ganze Klaffen oder über einzelne Schüler als eine allgemeine ober boch überwiegende Anficht ber Lehrer ausgesprochen, so hat sie bemgemäß ber Direktor au einem ber folgenben Lettions-Tage in der betreffenden Klasse zu verlautbaren, und davon die Eletern ber betreffenden Schüler ober beren Stellvertreter geeignet zu verständigen.

D. E., S. 91, 92, §. 111 unb 114 und D. E., S. 54, §. 70, 1.

Die Prototolle selbst mussen von allen anwesenden Conferenz-Witgliedern unterfertigt, und vom Direktor (wenn bas Gomnafium von ihrer Ginfendung nicht bispenfirt ift) mit eigenem Bericht längstens innerhalb ber ersten acht Tage eines jeben Monates an bie l'anbesftelle jur Genehmigung oc. eingefendet werden.

L. S. B., 1. December 1850, Z. 2818.

Wenn auch die Abhaltung der Conferenzen und die Abfaffung der bezüglichen Prototolle eine unerläßliche Forderung bes neuen Lehrplans bleibt, und diese Forderung stets und vollständig erfüllt werden muß; so kann dennoch, ohne die Sache in ihrer Wirfung zu schwächen, eine Erleichterung im Geschäftsgange in ber Art eintreten, daß einzelne Lehrkörper, die sich durch ihre vorausgegangenen Leistungen allen Anspruch auf das Bertrauen der Landestelle erworben haben, von der regelmäßigen Ginfendung der Brotofolle enthoben werben, wogn bie bezüglichen ganberftellen aus-

brücklich ermächtigt sind.

Singegen bat ber Gomnafial-Inspettor bei Gelegenheit ber Bisitationen ber Symnafien sein besonderes Augenmert auf den Inhalt der Brotofolle zu richten und beren Erledigung an Ort und Stelle zu veranlassen.

In den Bifitationsberichten wird dann ausdrücklich anzuführen fein, ob

ber Lehrförper die Prototolle zweckmäßig aufgenommen hat.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß Protokolle, deren Juhalt eine ben Unterrichtsbehörden zustehende Entscheidungs- und Erledigungsfrage bildet,

jederzeit gehörigen Orts vorzulegen find.

Auch die Direktoren find verantwortlich gemacht, damit die beabsichtigte Erleichterung bei den Lebrkörpern nicht etwa zu einer nachtbeiligen Bedachtlosigteit umschlage.

U. M., 13. September 1851, 3. 9096.

L. S. B., 25. September 1851, 3. 4213 und

U. M., 15. Mai 1854. G. Z. 1854, S. 898.

Sowohl die eingesendeten, als auch die nicht eingesendeten Protokolle find nach Jahrgängen mit fortlaufenden Nummern zu bezeichnen und gesammelt im Ghunasial-Archive aufzubewahren.

D. E., S. 92, §. 114.

ad B) Außerordentliche Conferenzen finden Statt, wenn ber Direktor felbst einen bringenden Anlag bazu findet, ober wenn zwei ordentliche Lehrer barauf antragen (D. E., S. 90, §. 110); bann am Beginn eines ieben Semesters, wenn Schüler bes Ghmnafiums um die Befreiung von der Zahlung des Schulgeldes bittlich einkommen. Conferenzberathungen sind ferner einzuleiten:

I. Behufe ber Bertheilung ber Lehrfacher unter bie Lehrkrafte bes Gomnasiums, und Berfassung eines neuen Lettionsplanes.
a) In Bezug auf die Bertheilung ber Lehrfächer unter die Lehr-

frafte eines Gymnasiums bestehen bie nachfolgenden Rormen:

1. Es muß eine Hauptforge bes Direktors, in dessen Befugniß und Pflicht die Vertheilung ber Lehrgegenstände unter die Lehrkräfte des Ghmnafiums liegt, sein, daß diese lettern nicht blos nach ihrer gabl und der Qualität ber Einzelnen, sondern auch nach ihrer Fähigkeit ausreichend feien, sich dem Bedürfnisse der Anstalt gemäß gegenseitig zu ergänzen, und daß entstanbene guden nach biefen Rudfichten ausgefüllt werben.

2. Jeber ordentliche Lehrer muß befähigt und bereit sein, mehr als einen Gegenstand und in mehr als einer Rlasse zu lehren, und barf er sich namentlich nicht weigern, irgend einen Gegenstand, zu bem ihn sein Lehramtszeugniß für

befähigt erflärt, zu übernehmen.

3. Bei der wirklichen Bertheilung der Lehrgegenstände ist besonders der innere Zusammenhang nach Möglichkeit zu beachten, ber zwischen manchen Gegenständen vorhanden ist, 3. B. zwischen der Muttersprache und einer flasfischen Sprache, ber alten Weschichte und ber Letture ber Rlaffifer, ber neuen Geschichte und Literatur u. f. w., und ift besonders im Unter-Gomnasium babin zu streben, daß die Sprachfächer in Einer Band vereinigt seien. — D. E. S. 81, §. 96, 1. und

U. M., 13. Janner 1855, 3. 10910. St., 31. Janner 1855, 3. 2686.

4. Diejenigen Lehrer, bie die gründlichste wissenschaftliche Bildung im L'ehramte ober in der L'ehramts-Prüfung bewiesen haben, sind mit dem größern

Theile ihrer Thätigkeit im Ober-Ghumasium zu verwenden; es werden jedoch in ber Regel die Lebrer des Ober-Gomnasiums angleich im Unter-Gomnasium

und umgefehrt zu beschäftigen fein.

5. Es ist für thätige Lebrer in ber Regel munschenswerth und geisterfrischend, wenn die Vertheilung der Lehrgegenstände nicht durch eine lange Reihe von Jahren unverändert bleibt, sondern innerhalb des Kreises ihrer Befähigung wechselt.

6. Bei allebem muß aber stets auf billige Gleichheit in ber Belaftung

aller Lebrer Rücklicht genommen, und

7. die vorläufig getroffene Bertheilung vor Ablauf der Ferien zur bochortigen Approbation vorgelegt werben.

D. E., S. 81, §. 95 und 96.

8. Im Uebrigen ist die Vertheilung der Lehrfächer unter die Lehrkräfte zwar felbstständig aber weise vorzunehmen, damit die vornehmste Thätigkeit ber Schule "Erziehung burch Unterricht" nicht gehemmt, und die Einheit ber Richtung im Unterricht streng eingehalten werbe. Es soll vieserwegen namentlich im Unter-Gomnasium ber Ordinarius die Hauptfächer der Klasse in seiner Sand haben, und werben ihm in ber Regel nur noch zwei Collegen beigngeben fein.

D. E., S. 81, §. 95.

U. M., 31. August 1852, 3. 9105.

2. S. B., 16. September 1852, 3. 4561.

Auch nachzulesen: G. B. 1852, S. 838. 9. Die Frage- jedoch, ob im Unter-Ghmnasium ohne Ausnahme nur brei Lehrer in einer Rlaffe beschäftigt fein burfen, ober ob unter Umftanben auch mehre zulässig seien, bat bas Unterrichts-Weinisterium seiner Zeit wie folat beantwortet:

"Es konnen auch mehr als brei Lebrer in einer Rlaffe bes Unter-Ghmnasiums thätig sein, wenn nur bafür geforgt ift, bag bie Wirksamkeit bes Rlaffen-Orbinarius nach bem Standpuntte bes erziehenden Unterrichts zu ihrer vollen Bebeutung und Geltung gelange, und daß ber mißbräuchlichen Uebung, wornach in ber Regel fo viele Lehrer in jeder Rlaffe verwendet werden, als es Gegenstände gibt, mit Nachdruck begegnet werde."
U. M., 19. November 1852.

⑤. 3. 1853, ⑥. 228, XLVII.

- 10. Dem wichtigen Geschäfte ber Bertheilung ber Lehrfächer unter bie Lehrfräfte eines Symnafiums hat bie eben gebachte (I.) Confereng-Berathung voranzugeben; boch tommt sowohl in Bezug auf die Uebernahme von Lehrfächern ober Rlassenordinarien, als auch rücksichtlich ber Bertheilung ber Lehrobjekte unter die einzelnen Klaffen den Lehrern lediglich zu, ihre Wünfche zu außern. Die erstern werben in der von den Lehrern selbst gegebenen Formulirung in bas Prototoll aufgenommen, und hat der Direttor bei Einreichung ber getroffenen Lehrfächervertheilung nicht nur das einschlägige Prototoll beizulegen, sondern auch, namentlich wo die Bertheilung von den Wünschen der Collegen abweicht, die Grunde hiefür anzuführen und die hochstellige Genehmigung abzuwarten.
- D. E., S. 206, Anhang XV. B. 11. Buniche ber lettern Urt, nämlich rudfichtlich ber Bertheilung ber Lehrobjette unter die einzelnen Rlaffen, die fich jedoch ftete innerhalb ber Grengen bes gesetlich vorgezeichneten Lettionsplans bewegen muffen, burfen nur insoweit distutirt werden, als fie sich auf die Wahl gesetzlich approbirter Lehrbücher erftreden. Gewünschte Aenderungen im Lehrplane und Einführung

noch nicht approbirter Lehrbücher burfen mur als Borichlag an die Statthalterei zur Sprache gebracht werben.

O. E., Anhang XV. B., S. 206.

b) Es gebort zu ben Bervflichtungen jedes Gomnafiglbireftors, alliährig einen, bem allgemeinen Lehrplane, von bem später die Rebe fein wird, \*) conformen speciellen Leftionsplan in Rubriten zu entwerfen, und bie Bücher namhaft zu machen, die im nächstfolgenden Schuljahre Lehrern und

Schülern als Leitfaben bienen follen.

Bu diesem Ende sind zwei gleichlautende Tabellen anzusertigen, beren Formulare im Umbuge beiliegt. Das erste hat die Angabe zu enthalten, welche Lehrgegenstände, u. z. welche besondere Haupttheile eines jeden Lehrgegenstandes, - bei lateinischen und griechischen Rlaffitern bie Angahl der Rapitel, Bucher ober Gefänge, beren Lettlire voraussichtlich absolvirt werden tann, - ferner, wo hierüber ein Zweifel bestehen tann, in welcher Sprache und in welcher wöchentlichen Stundenzahl fie vorgetragen werben follen.

Diebei ift ber schriftlichen Schul- und Bausarbeiten, welche und wie oft fie ben Schülern in ben einzelnen Lehrzweigen auferlegt werben follen,

ausbrücklich zu erwähnen.

In der zweiten find nach der Reihe der Lehrgegenstände die Schulbücher, die im vorangehenden Schuljahre bem Unterricht in ben einzelnen Klassen zur Grundlage gedient haben, und die im nächstfolgenden Jahre zu dem nämlichen Zweck in Gebrauch kommen sollen, mit Angabe des Ministe-rialerlasses, auf dem die Ermächtigung zur Benützung eines nicht empfohlenen Lebrbuchs beruht, zu benennen.

Wenn Lehrförper andere Bücher, als welche unter ben empfohlenen genannt find, einzuführen wünschen, so haben fie unter Angabe der Gründe, die sie von ihrem bibaktischen Standpunkt aus für die Wahl eines solchen Buches als zureichend erkennen, in Absicht auf Zulassung des Buches zum

Schulgebrauche ben Antrag zu stellen.

Werke, die als Hilfsbücher blos von Lehrern benützt werden, brauchen

in diefes Berzeichniß nicht aufgenommen zu werben.

Wie oben I. gesagt, kann ber bezogene Lektionsplan nur in ber Lehrerconferenz entworfen und beschlossen werden, und ist das einschlägige Conferenz-Protofoll mit den etwaigen motivirten Antragen bezüglich neu einzuführender Lehrbucher mit ben beiben Tabellen rechtzeitig, langftens aber bis Ende Mai (ober zwei Monate vor Schluß bes alten Schuljahres), ber

Landesstelle vorzulegen.

Zur Ermäßigung ber Schreibgeschäfte ist neuerlich gestattet worben, bie jährlich vorzulegenden speciellen Lehrpläne, — in wiefern sie nicht die Lehrblicher, sondern den Lehrstoff zum Gegenstande haben, — auf dasjenige zu beschränken, was im allgemeinen Lehrplane allein bem jährlichen Wechsel unterliegt oder doch unterliegen kann, b. i. auf die Lektüre sowohl in den alten als neuen Sprachen. Betreffs ber übrigen Unterrichtsgegenstände, bei benen ein Abgehen von dem allgemeinen Lehrplane nicht gestattet ift, genügt ce, wenn bem jebesmaligen Ausweise ber beabsichtigten Letture, ohne alle weitere weitläufige Auseinandersetzung, die Erklärung beigesetzt ift, daß fie in vollkommener Uebereinstimmung mit jenem werben behandelt werben. -St., 26. November 1860, 3. 62803.

Das Berzeichniß ber Bertheilung ber Unterrichtsgegenstände unter die einzelnen Lehrer, bann die wochentliche sogenannte Stundeneintheilung sind

<sup>\*)</sup> Siebe Ueberfictlicher Leftionsplan oc.

später, sobald nämlich fich hierüber bestimmte Angaben festjegen laffen, jeben-

falls aber vor Ablauf der Herbstferien an die Statthalterei einzusenden.

U. M., 26. Februar 1852, 3. 2048.

L. S. B., 9. März 1852, 3. 1174; und

U. M., 1. April 1853, 3. 3361.

L. S. B., 15. April 1853, 3. 1662.

An die beiden den Lehrplan für die Obligat-Lehrsächer betreffenden Borlagen schließt sich eine gleiche und gleichzeitig einzubringende über bie nicht obligaten Lehrfächer. Auch über sie mussen nämlich vollständige, der Shmnafial-Methobit angemeffene Lettionsplane alljährig zur obenbefagten Zeit eingebracht werden.

U. M., 3. August 1851, 6281.

L. S. B., 14. August 1851, 3. 3525, 4.

| Ī     | νи. | V   | V  | 7   | ·  | <b>,</b>   |    | જા                                                   |                               | a           |                                    |
|-------|-----|-----|----|-----|----|------------|----|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|
| VIII. | F.  | VI. | 7. | IV. | ш. | <b>II.</b> | I. | Riaffe                                               |                               | Land        |                                    |
|       |     |     |    |     | •  |            |    | Religion                                             |                               |             | Format: E                          |
|       |     |     |    |     |    |            |    | <b>Eatein</b>                                        |                               | ,           | Format: Groß-Folio, offener Bogen. |
|       |     | ·   |    |     | •  |            |    | Griechisch                                           | Lehrpla                       |             | iener Bogen.                       |
|       |     |     |    |     |    |            |    | Deutsch                                              | n für das                     |             |                                    |
|       |     |     |    |     |    |            |    | Böhmisch<br>ober zweite<br>Lanbes=<br>Sprace (?)     | Kehrplan für das Schuljahr 18 | •           |                                    |
| `     |     |     | •  |     |    |            |    | Geographie<br>und<br>Geschichte                      | 18                            | ma <b>G</b> |                                    |
|       |     |     |    |     |    |            |    | Mathematit<br>und philos<br>fophische<br>Propädeutit |                               | Hundhum in_ | ad :                               |
|       |     |     |    |     |    |            |    | Natur=<br>geschichte<br>und<br>Physicit              |                               |             | Nrum.                              |
|       |     |     |    |     |    |            |    | Stunben=<br>Zahl                                     |                               |             |                                    |

Bei der Bertheilung der Unterrichts=Stunden auf die Tage einer Woche find folgende Regeln zu beobachten:

1. Auf ben Bormittag haben drei, auf ben Nachmittag nicht über zwei

Stunden zu tommen.

2. Nach ben ersten zwei Lehrstumben Bormittag tritt eine Paufe von gebn Minuten ein.

3. Befinden sich in Giner Rlaffe Schüler verschiedenen Religions-Be-

tenntnisses, so ist die Religions-Stunde als Echtunde anzusepen.

4. hat ein Gegenstand seche ober mehr Lehrstunden der Woche, so muß jeden Tag wenigstens eine fallen, doch sollen nicht zwei unmittelbar nebeneinander gesetzt werden; hat ein Gegenstand weniger als feche Stunden wochentlich, so darf nie mehr als eine auf denselben Tag verlegt werden.

5. Nichtobligate Fächer sind nie Bormittag, und nicht bor den obligaten zu lehren; sie werden zweckmäßig auf die freien Rachmittage des Witt-

wochs und Samstags verlegt.

6. Bon der Zahl ber Lehrftunden barf ohne höhere Genehmigung nicht abgegangen werben.

D. E., S. 39, §. 52.

7. Billige, mit der Ordnung des Ganzen vereinbare Wünsche der Collegen sind vom Direktor zu berücksichtigen. — D. E. S. 206, 4.

11. Ferner find Conferenzberathungen einzuleiten am Schlusse eines jeben Semesters, Behufs Constatirung a) ber allgemeinen Zengniß-tlaffe, b) ber Lotation; und vor dem Schusse des zweiten Semesters c) Behufs ber Versetzung ber Schüler, und d) als Vorberathung bes

Jahreshauptberichtes.

Ad a) Bevor von ber allgemeinen Zeugnigtlaffe, bas beißt von dem Urtheil über den gesammten wissenschaftlichen Standpunkt eines Schülers im Berhältniß zu ben Forberungen ber Semestral- und Jahresaufgabe in seiner Klasse, die Rebe sein kann, muffen die Noten sowohl über beffen sittliches Betragen, als auch über die wissenschaftlichen Leistungen, die er in jedem einzelnen Lehrgegenstande gemacht hat, sichergestellt sein und ihren entsprechenden Ausbruck erhalten haben. Darum ift es nöthig, daß die bestehenden Normen für diese Grundlagen der allgemeinen Zeuge niftlaffe vorausgeschickt werden, und kommt zu bemerken, daß sich bie Besichtspunkte, die in den verschiedenen Beziehungen wahrzunehmen find, immer

auf ein ganzes Semester, resp. auf ein ganzes Schuljahr erstrecken. Die Kalkule selbst sind nicht mit Zissern, sondern mit Worten auszubrücken, und sollen die Ausbrücke erstens turz, dann aber auch bezeichenend sein. — D. E., S. 188, XII. — Einem Lehrer, ber das Ziel bes erziehenden Unterrichtes felbftbewußt verfolgt, tann es nie fcwer fallen, ein begründetes Urtheil über die Moralität und den Bildungsgrad eines Schülers in flaren, bunbigen, einfach verständlichen Praditaten auszusprechen, bamit Eltern und Schuler in unzweideutiger Weise erfahren, worin die Vorzüge und Schwächen ber einzelnen Beurtheilungsobjekte bestehen. (U. M., 12. Oktober

1852. — 😘. 3., S. 1853, S. 228 XĹVI.)

Die einzelnen Gesichtspunkte ber Rlaffifikation find:

## 1. Die Sitten betreffenb.

Die Angemeffenheit des Berhaltens zum allgemeinen Sittengebote und ju ben speciellen Disciplinar-Borschriften ift ber Gesichtspunkt, von bem Die Rlaffifikation ber Sitten festzusegen ift.

Es wird vorausgesett, daß die Lehrer mit richtigem sittlichen Takte bei

aller Strenge ber Benrtheilung jebe abstoffende und bie Gefinnung entfrembenbe Barte vermeiben, und baß fie fich für ihre Beurtheilung auf bas Bebiet ihrer Beobachtungen innerhalb ber Schule felbft befchränken, und Borgange außerhalb berfelben nur bann berücksichtigen, wenn sie in ber Schule Gegenstand ber Rüge ober Strafe geworben find. (D. E., S. 188.)

Da aber Fehlgriffe im Loben und Tabeln die bedauerlichsten Folgen nach fich ziehen, so ist bei Beurtheilung ber Sitten allseitige große Borficht geboten. Go lange genauere Renntniß ber Individualitäten ganglich ober in ausreichendem Mage fehlt, ift bas zu berücksichtigen, was als unwidersprechliches Fattum über ben Schüler vorliegt, und find naber individualifirende

Brabifate zu vermeiben.

Es werbe bemnach bas aus ben Urtheilen ber einzelnen Professoren genommene und genau abgewogene Resultat in einen so viel als möglich einfachen Ausbruck gekleibet, ber zugleich bestimmt genug ist, um erkennen zu lassen, ob damit die "Borzugs-" ober nur die "erste" Klasse gemeint sei, indem bies auch bei ben Verhandlungen um Schulgelbbefreiung sichergestellt sein muß.

Erhält aber ein Schüler eine ungünstige (ber ehemaligen zweiten Rlaffe gleichkommende) Sittennote, so ist bie Urfache bieses minder guten Kalkuls

in bas Zeugniß aufzunehmen.

Die nachtheiligen Folgen einer ungünstigen Sittenklasse normirt das in Folge A. H. E. vom 8. Juni 1826 ergangene Hofbetret vom 15. Juli 1826, Nr. 2998/571, worin zwar vorzüglich die Studirenden der ehemaligen so genannten philosophischen Anstalten gemeint find, bas aber analog noch heute auf Gymnasialschüler seine Anwendung zulassen durfte. Es beißt barin Bunkt 3: "Eine im zweiten Semester bes Schuljahres erhaltene nachtheilige Sittenklasse, nämlich die Note, daß das sittliche Betragen den Dis-ciplinar-Borschriften minder gemäß war, hat bei den Studirenden der philosophischen Studien die Wirkung, daß ein solcher Studirende im nächst solgenden Schuljahre weder an derselben noch an einer andern Lehranstalt als öffentlicher Studirender, weder in die philosophischen noch in eines der höheren Studien aufgenommen wird. Eine blos im erften Semefter erhaltene nachtheilige Sittenkalkul kann zwar in ben Katalogen, Studienzeugniffen und in dem Absolutorium nicht mehr abgeändert werden; wird aber durch bas bessere Betragen im zweiten Semester in ihren übrigen Wirkungen für getilgt angeseben.

A. Kreisamt Königgrät, 29. August 1826, Z. 9546. Siehe auch "Schulgeld" Punkt 12 d und ad d und "Stiftungen."

An und für fich zieht die felbst im zweiten Semester eines Schuljahres erhaltene nachtheilige Sittentlaffe die Ausschließung bes Schülers teineswegs nach fich.

St. S. R., 11. September 1832, 3. 4213.

G. D., 12. Ottober 1832, 3. 40821. B. G. S. 1832, 14. Bd., Seite 563, Nr. 257.

2. Die Aufmertsamteit betreffenb.

Bei ber Beurtheilung ber Aufmerksamkeit ift auf beren Intensität und Dauer zu achten.

3. Den Fleiß betreffenb.

Für die Beurtheilung des Fleißes sind die Praparationen, die schrift= lichen Arbeiten und Notaten-Hefte bes Schülers bie wichtigften Anhalts-Buntte. Da es febr schwer ift, das Berhältnig des Fleißes zum Talente zu beurtheilen, so ist es besser, im Zeugnisse weder ber reichen noch ber burftigen Begabung zu erwähnen.

Bei Beurtheilung ber Leistungen eines Schulers aus ben einzelnen Lebrgegenständen muß ber Lebrer nachbezeichnete Besichtspunkte mabrnehmen:

- a) Die Religionslehre betreffenb:
- 1. Auffassung für Berftand und Berg. 2. Darlegung mit Sinn und Gefühl.
  - β) 3m Sprachunterricht:

1. Grammatisches Berftandniß, praktische Anwendung und Bokabelvorrath.

- 2. Richtige Betonung beim Lefen, Umfang und Fertigfeit im Auffaffen bes Gelesenen, treue Wiedergabe ber Uebersetzung und Erkenntnif ber Sprachverwandtschaft.
  - p) Im geographisch=geschichtlichen Unterricht.

aa) Geographie: 1. Uebersichtliche Anschauung: 2. genquer einge-

benbe Beichreibung; 3. Kartographie.

- ββ) 1. Datenkenntniß; 2. Kenntniß bes innern Zusammenhanges; 3. Chronologie; 4. Bortrag; 5. Bereinigung ber geographischen Renntnig mit ber Geschichte.
  - 8) 3m mathematischen Unterricht:

1. Auffassung und Berftandniß:

2. Beweisführung;

- 3. praftische Anwendung.
  - e) 3m naturhistorischen Unterricht:

αα) Anfchauungsunterricht: Anschauung und unterscheibenbe Beobachtung, Organographie, Terminologie. ββ) Spftem atifche Raturgefchichte: Renntniß, Spftemisi=

runge=Gabe.

??) Phyfit: a) für bie untern Rlaffen: Renntnig ber wichtiaften

Naturerscheinungen und Naturgesette;

- b) für bas Ober = Bomnafium: Umfaffenbere und gründlichere Kenntnig ber Naturerscheinungen und Gesetze mit mathematischer Begründung; Combinationsgabe und Bortrag.
  - (2) Die philosophische Bropadeutik betreffend:

1. Auffassung und Berständniß des Lehrstoffes;

2. Darlegung ber angeeigneten Renntnig.

4. Die Festsetzung ber Fortgangs = Rlasse in ben einzelnen Lehrfächern und ber allgemeinen Zeugnißtlasse angehenb.

Beber Lehrer muß mit fich vollständig im Reinen fein, ob bei aller Unvollständigkeit der Motivirungen der Schüler im Ganzen das relative Lernziel eines Faches erreicht hat oder nicht, und alle Lehrer einer Rlaffe zusammen wiffen, ob und wie er ber Gesammtaufgabe ber Rlaffe genugte. Denn es ift anzunehmen, baß sich ber Lehrer nicht begnügt hat, seinen Gegenstand vollständig vorzutragen, den Grad ber Aneignung den Schülern felbst überlaffenb, fondern daß er fich fortwährend überzeugte, ob und in welchem Maße alle einzelnen Schüler das Borgetragene zu ihrem Sigenthum gemacht haben; ja er wird, da sich das Urtheil im ganzen Laufe des Unterrichtes bilbete, beftatigte, berichtigte, über bie Aufzeichnung besselben am Abschlusse bes Gemefters weber in Berlegenheit sein, noch bagu eines bebeutenben Zeitauswandes bedürfen. Dem Irrthum und bem Zufall ausgesetzt konnte bas Urtheil nur

bann fein, wenn es nur aus einer ober einigen Schlufleiftungen entnommen werben sollte, und verabsäumt worden ware, dem Berlaufe der Entwicklung des Schülers selbst zu folgen. — D. E., S. 186. —

Hierin liegt für die einzelnen Lehrer zugleich die Aufforderung, sich mit einem zwedmäßig eingerichteten Sandtataloge zu verfeben, um barin bie Resultate ber munblichen und schriftlichen Leiftungen jedes Schulers wahrend bes Schuljahres vorzumerten. So oft nämlich ber Lehrer einen Schüler examinirt, bezeichnet er bas Ergebniß in seinem Sanbkataloge neben bem Namen bes geprüften Schulers, fo bag am Enbe bes Semesters in biefem Bandtataloge auf einen Blid erscheine, wie oft jeber Schuler mabrend besjelben geprüft worden und wie er bei ber Prüfung bestanden ift. Dasselbe beobachtet er in Bezug auf die schriftlichen sowohl Schul- als haus-Arbeiten, die er ohne Ausnahme fleißig corrigiren muß, die einzelnen Ergebnisse der Correctur im Handkataloge beutlich notirend.

In beiden Beziehungen muß er jedoch forgfältig unterscheiden, ob ber Brufling nach angewendeter Dube bie Erflärung ber Aufgabe mur nicht gefaßt, ober ob er sich, sie zu fassen, auch gar teine Mübe gegeben habe, um Beibes, die Berwendung sowohl als ben Fortgang gewissenhaft notiren gu

fönnen.

Diese Noten werden bem Lehrer ben Standpunkt seiner einzelnen Schüler stets vergegenwärtigen und ibm bei ber Endflaffificirung einen fichern An-

halt geben. — G. C., 4. Aufl., Wien 1824, S. 33, Puntte 46, 47.

Haben die betreffenden Lebrer in den einzelnen Schulklaffen ihre besonbern Urtheile über jeben Schüler, was bessen sittliches Betragen, bessen Aufmerksamkeit und Gleiß betrifft, in ben Hauptkatalog eigenhändig eingetragen, und find fie über die Rlaffificirung feines wiffenschaftlichen Fortgangs in ben einzelnen Unterrichtsfächern im Reinen; so beruft der Direktor die sammtli= chen Lehrer bes Ghmnasiums mit Ginschluß ber Nebenlehrer zu jener Confereng, auf bie Gingangs II. hingebeutet ift, um über bie allgemeine Zeugniftlasse, die Rangordnung der Schüler und über ihre Versetbarkeit zu

entscheiben. — D. E., S. 92, §. 112, 2. Vor Allem entscheibet die Conferenz, ob die vom betreffenden Ordinarius nach gehaltener Besprechung mit seinen Collegen bergestellte Zusammenfassung ber einzelnen Urtheile ber Lehrer in ber oben angebeuteten breis, fachen Beziehung in ein Gesammturtheil bie Rechte ber einzelnen Urtheilenben überall befriedige. — D. E., S. 190, Schlufabsatz. — Nach bem St. Erlasse vom 7. September 1862, 3. 36982 kann biefes Geschäft auch ohne vorläufige Eintragung der Einzelnurtheile in den Hauptkatalog in blos mundlicher Berathung abgethan werden, wo sodann nur die von der Majorität ab-

weichenden Urtheile im Kataloge ersichtlich zu machen sein würden.

Sodann beschäftigt fie sich mit der Bestimmung der Fortgangs= Sauptflaffe, ober ber allgemeinen Zeugniftlaffe für jeden einzelnen Schuler, wodurch bessen "vorzügliche" Reife, ober lediglich bessen Reise für die nächst höhere Rlasse, ober aber bessen relative ober absolute Unfähigkeit in die

nächst höhere Rlaffe aufzusteigen ausgesprochen werben foll.

Für diese Abstusungen sind die bisherigen Klaffen der Zeugnisse beibehalten in dem Sinne, daß am Schlusse des zweiten Semesters die erste Rlaffe allen benen zu ertheilen ift, die bie befriedigente Reife zum Auffteis gen in die relativ höhere Rlaffe erreicht haben, unter benen wieder die sich auszeichnenden mit der erften Rlaffe mit Borzug besonders hervorgehoben werben. Die zweite Rlaffe bagegen ift jenen zuzuerkennen, Die biefe Reife nicht erlangt haben, ohne daß man barum die Hoffnung aufgegeben, bak es ihnen möglich wäre, bei langerem Studium ober angestrengterem Rieiße bas Erforberliche zu leiften; die britte Rlaffe endlich benen, die man bieburch zugleich zu ernfter Brufung ermahnen will, ob fie nicht richtiger einen andern Berufsweg mablen follen.

Diefelbe Bedeutung baben biefe Rlaffenabstuftmaen auch am Ende bes erften Semefters, nur modificirt nach ben minder ftreng abgefcoloffenen Forberungen ber erften Balfte bes Schuljahres. - D. E., S. 62, §. 76, 4. -

Um aber biefes hochwichtige Geschäft nach Recht und Gebühr vornehmen zu konnen, muffen bie einzelnen Fortgangenoten burch klare, nichts weniger als zweibeutige Prabifate ansgebrückt und sowohl die Borzüge als

Mängel in ihren Abstufungen leicht kennbar sein.

Die Gesammtheit ber Schüler einer Rlaffe theilt sich gleichsam von felbst in zwei ganz genau getrennte Kategorien, bavon ber einen bie reifen, ber anbern aber bie für einen bobern Unterricht noch unreifen Schuler Hieraus folgt zugleich, bag schwankenbe Ausbrucke, wie: "fast befriedigend", "beinahe genügend", "nothdürftig entsprechend" und dergl. un-ftatthaft find, und erft dann einen Sinn erhalten, wenn etwa ber Lehrer bamit anzeigen will, daß gegründete Hoffnung vorhanden ift, ein folder Schiler werbe während ber Ferien bas Berfäumte nachzuholen im Stande sein. -St. 26. Janner 1852, Z. 432. — G. Z. 1852, S. 413. -

Ganglich verpont find die Ausbrucke "minder gut", "minder befriedigend", "minber genügenb", bie bin und wieber jur Bezeichnung ber "zweiten Rlaffe" gebraucht wurden, weil fie vom Publitum migverftanden werben, und ift bafür der gesetliche Ausdruck "ungenügend" zu gebrauchen. — St. 17. Ot-

tober 1858, 3. 51511. \*)

Unter ben reifen Schülern wird es bisweilen folde geben, die mit ihren Leiftungen über bas relative Lernziel hinausgingen. Sie verbienen ausgegeichnet zu werben. Andere find Der Schulaufgabe mit borguglichem Erfolge, ober vollkommen, ober auch fehr gut und recht gut nachgekommen, mahrend Andere nur so viel Fleiß anwendeten, als nöthig war, um ben Anforderungen bes Rlaffenzieles ju genügen, ober eben hinreichend erschien, um das Anrecht zum Aufsteigen in eine höhere Klasse nicht zu verlieren.

Aehnliche Abstufungen werben sich auch bei ben unreifen Schulern, n. 3. bis zu jenen herab finden, bei benen es entweber nothwendig ober doch wünschenswerth erscheint, daß sie wegen Mangels an Talent, ober wegen be-

harrlichen Unfleißes von den Studien entfernt werden.

Damit nun kein Zweifel über ben wirklichen Werth ber Leistungen eines Schülers ftattfinden tonne, find die Lehrer angewiesen, fich zur Bezeichnung ber Reife entweder der oben angegebenen Ausbrücke ober doch nur solcher zu bedienen, die denselben dem Sinn nach gleich kommen, und daher jedenfalls pofitiv lauten muffen.

V. S. B., 26. Jänner 1852, 3. 432. **3.** 1852, **3.** 412 u. d. f. und

l. S. B., 22. Juni 1852, 3. 3053.

(9. 3. 1852, S. 843 u. b. f.

Auch nachmlesen: U. M., 21. Ottober 1852.

(b. 3. 1853, €. 227 XLVI, unb U. W., 21. April 1850.

&. 3. 1850, &. 384. XVI.

Aus dem Borftebenden geht bervor, bag jede Note im Fortgange zwei

<sup>\*)</sup> Bergleiche bagegen Seite 112 bie Ausbrude sub a otc.

Theile enthalten foll, bon benen ber eine ben Fortgang überhaupt, ber andere die Borguge ober Mangel eben biefes Fortgangs auszufprechen hat, letteres zu bem Zwede, um für ben Schuler und feine Angeborigen als Instruktion für ein kunftig entsprechenbes Benehmen zu bienen, ober um die allfälligen Verschiedenheiten der Leistung nach den Haupttheilen des Lehrftoffes, a. B. theoretifches Biffen, prattifche Fertigfeit u. f. w., ju bezeichnen.

Wo sich bas in einem bezeichnenben Worte ausgesprochene Urtheil auf alle zu beobachtenden Momente gleichmäßig bezieht, genügt es eben ichon allein und Bufage maren bloge Tautologien. Darum unterlieat es teinem Anftand, daß die Beifügung von Motivirungen ungenügender Leiftungen im Allgemeinen nicht für zuläffig ober wünschenswerth ertlart werben müsse. — St., 7. September 1862, 3. 36982. — Und Staats-M., 6. Feber 1863, 3. 743; Statth., 25. Feber 1863, 3. 8893.

Der leutbezogene Staatsministerial-Erlaß vom 6. Februar 1863, 3. 743, fagt biesbezüglich wörtlich: "Die Rlaffennoten haben bas nach beftem Biffen und Bemiffen geschöpfte Urtheil über bie leiftungen bes Schulers in ihrem Berhältniß ju bem l'ernziele bes betreffenben Schulfurfes und ju ben Anforberungen (bes) nächst bobern Rurses bestimmt und bundig auszubrucken. Wenn bemnach die Rote in ihrem schlichten Ausbrucke fich auf die bei ber Beurtheilung zu beachtenden Sauptmomente, z. B. grammatisches, lexitalisches Bifsen und technische Sicherheit; Geographie und Geschichte, Chronologie: in ber Mathematit theoretische Kenntniß und praftische Fertigleit und Unmenbung oc, oc., turg, bas Rennen und Konnen sich nabezu gleichmäßig bezieht, mithin eben alles fagt, was zu fagen ift: fo find Zufage — zumal jene nicht seltenen tautologischen ober eine ins kleinste gebenbe und boch bei zahlreichen Rlaffen schwer erreichbare Detailkenntniß aussprechenben Specifizirungen nicht blos ber bequemen Rurge wegen überfluffig, sondern felbst verwerflich, wenn sie eben nur als leere Phrasen ber außern Befolgung ber bestehenden Borichriften ibr Dasein verbanten."

"Läßt sich dagegen bas Urtheil über bie Gesammtleiftung in einem Lebrfache nach bem Mafftabe nicht blos ber ju ftellenben Unforderung, jondern auch ber erfüllten Berpflichtung ber Schule nicht in einem Ausbrucke gufammenfassen; fo ift felbstverständlich durch entsprechende Bufate die Rote, um wahrer Ausbruck des Urtheils zu sein, zu erganzen und diese ihrer Natur nach die allgemeine Note hebend ober erniedrigend beschränkenden Erganzun-

gen find nothwendig und pflichtgemäß."

"Selbstwerständlich durfen diese specificirenden Bestimmungen die Hauptnote nicht berart andern, daß dieselbe ihre Bedeutung verliert und mehr nur bie Bulle eines in Wirklichkeit ungunftigen Urtheils wird. Solche umgebenbe Ausbrücke sind burchaus unstatthaft und strenge zu vermeiben."

3m weitern Contexte normirt ber nämliche Staats-Ministerialerlaß vom 6. Feber 1863 auch die Bezeichnungsweise ber hauptkalfule und fagt:

"Um bem ungleichmäßigen Borgange in Gebrauch ber mehr weniger abgestuften Ausbrude möglichst zu begegnen, wird bestimmt, bag von den üblichen Unebrüden

a) für die Borgugetlasse absteigend zu gelten baben:

1. "ausgezeichnet (výtečný), 2. vorzüglich (výborný), 3. febr

gut (velmi dobrý).

b) für die erste Rlasse: 4. lobenswerth (chvalitebný) als Wittelftufe, fo daß noch zwei vollgiltige "lobenswerth" neben ben obigen Ausbrücken bie allgemeine Vorzugstlaffe zulaffen, bagegen ber Ralfül "aut" nur einmal neben ben fonft burchgängigen Borzugeflaffen vorkommen barf, um ein Zeugniß mit Borzugsklaffe zu erhal-

ten; —

5. gut (dobrý); 6. genügenb (dostatečný neb stačný); 7. beisnahe genügenb (skoro dostatečný); 8. minber genügenb (méně dostatečný); 9. ungenügenb (nedostatečný neb nestačný); 10. ganz ungenügenb (zcela nedostatečný)."

Staats-M.-E. v. 6. Februar 1863, Z. 743.

St., 25. Februar 1863, 3. 8893.

Sind die einzelnen Fortgangs- Noten nach diesen Gesichtspunkten festgesett, so ift es an der Conferenz, dieselben bedachtsam abzuwägen, nie zu
zählen, und den Ausspruch zu machen, welche von den vier Hauptklassen
jeder Schüler verdient habe; jedoch ist zu merken, daß, obsichon das sittliche Betragen der Schüler auf diese Rlassen ihrer Natur nach keinen Ginfluß bat, da es vielmehr besonders beurtheilt ist, doch kein Schüler die erste
Rlasse mit Borzug erhalten darf, wenn er nicht in sittlicher Beziehung
tadelfrei ist. — D. E., S. 62, §. 76, 5. —
Für ein Zeugniß der dritten Rlasse entschied bisher ausschließ-

Für ein Zeugniß ber britten Rlaffe entschied bisher ausschließlich ber Ausbruck "ganz ungenügenb", während oft Schüler, bie felbst aus fünf und mehr Gegenständen mit "ungenügend" bezeichnet waren, ein

Beugniß ber zweiten Rlaffe erhielten.

Im Geiste ber bestehenden Berordnungen sind Schüler, die nahezu in allen Gegenständen "ungenügendes" leisten, weit eher unter solche Schüler zu rechnen, die wenig Hoffnung für ihr Fortsommen auf der Studienbahn gewähren, als Schüler, die vielleicht nur in einem Gegenstande als ganz ungenügend ersannt werden; — ein Fall, der bei übrigens genügendem Fortgange eine wichtige, der pädagogischen Ausmertsamkeit der Lehrer besonders anzuempsehlende Erscheimung bildet, und daher auch in dem Schluß-conferrenz-Protokolle besonders hervorzuheben ist. Fünf auf "ungenügend" lautende Noten haben daher immer ein Zeugniß der dritten Klasse zur Folge. — St. M., 6. Feber 1863, 3. 773 oc. wie vor.

Ad b) Eine weitere Ausführung ber Rlassistation ift die Lokation ber Schüler. Sie soll die gesammten Schüler einer Rlasse so ordnen, wie sie ihren Gesammt-Leistungen nach von dem Borzüglichsten an dis zu dem Schwächsten aufeinander folgen.

Als leitende Grundsätze bienen babei die Bestimmungen des Organisa-

tion8=Entwurfe8:

1. Ueber Rangord nung eines Schülers entscheiben seine Gesammtleistungen. — D. E., S. 63, §. 77, 1. 2.

2. Diesen nach gehört ber Schüler zunächst entweber in die Gruppe ber Ausgezeichneten, ober in jene ber Guten, ber Mittelmäßigen ober ber Schlechten.

3. Es kann nicht schwer fallen, den Rang zu bestimmen, den jeder Schüler Sperft in seiner Gruppe, dann in der Gesammtheit der Schüler einzuneh-

men bat.

4. Dessenungeachtet aber ist auch hier, wie bei der Klassisitation mit pabagogischer Mäßigung und Abwägung vorzugehen, um das Gerechtigkeitsgefühl der Klasse nicht zu verletzen, und wäre es ein unverzeihlicher Mißgriff, bei Bestimmung geistiger Qualitäten mechanische Zahlenoperationen in Anwendung zu bringen.

U. M., 1. April 1854.

⑤. 3. 1854, ⑤. 329 u. b. f. L. III.

Digitized by Google

- 5. Ift ein Schüler noch nicht, ober noch nicht zur Gänze geprüft, so ift bie Rubrit des Katalogs für seine allgemeine Zeugnißklasse und die Lokation bis auf Weiter offen zu lassen.
- 6. In biefem Falle werben in jeder Schulklasse zwischen ber Lokation ber Schüler ber "ersten" und "zweiten" Fortgangshauptklasse so viele Plate offen gehalten, als es in ihr "Ungeprüfte" ober "noch nicht zur Ganze Gesprüfte" gibt.
- 7. Sind fämmtliche Prüfungen zum Abschluß gelangt, so sind auch biese Rubriken nach ben obigen Andentungen auszufüllen.

St., 11. Janner 1861, 3. 2908.

- 8. Auch bieses Geschäft ist ein Gegenstand ber Eingange II. erwähnten Klassenconferenz, ober boch sicher einer eigenen Conferenz.
- Ad c) 1. Ein ganz besonderes Gewicht erhält die Eingangs II. erwähnte Semestralschluß-Conferenz im zweiten Semester dadurch, daß in ihr ansgesprochen werden muß, ob ein Schüler fähig ist, in die nächst höhere Schulstlasse versetz zu werden, oder ob er auch das nächstsolgende Schuljahr in seiner Rlasse zurückleiben musse.

2. Die Gemährung ober Berfagung bes Aufsteigens in die höhere Rlaffe ift abhängig von bem Urtheile, bas im Laufe bes ganzen Schuljahres bie

fammtlichen Lehrer ber Klaffe gewonnen haben.

3. Bur Ergänzung bieses Urtheils, wo in bemselben noch irgend eine Unsicherheit geblieben ist, und als eine die Ergebnisse bes Schuljahres mög-lichst zusammensassend Schußleistung wird in jeder Klasse eine Bersez-

jungs=Prüfung gehalten.

4. Dieselbe besteht ihrem schriftlichen Theile nach in Compositionen, namentlich in der Muttersprache und der zweiten lebenden oder Landessprache, in den beiden alten Sprachen, in Mathematik und Geschichte, welche vom Lehrer des betreffenden Gegenstandes der Lehrausgabe der Klasse gemäßt, von den Schülern in der Klasse ausgearbeitet, dann vom Lehrer corrigirt und mit einem das Verhältniß der Arbeit zu den Forderungen der Klasse bestimmenden Urtheile dem Lehrer desselben Gegenstandes in der nächst höheren Klasse zur Kenntnisnahme gegeben werden. Hat derselbe Lehrer auch in der nächst höheren Klasse denselben Gegenstand zu unterrichten, so gibt er die corrigirten Examen-Arbeiten dem Direktor, der auserichten das Recht hat, dieselben von jeder Klasse in jedem beliebigen Gegenstande zur Einsicht zu verlangen.

Den schriftlichen Prüfungen muffen sich alle Schüler unterziehen.

U. M., 5. September 1851. G. 3. 1851, S. 889, 5.

5. Die mundliche Verseyungs-Prüfung, die alle Lehrgegenstände des Ghmnasiums umsaßt, wird in jeder Klasse im Beisein des Direktors und des Lehrers des betreffenden Gegenstandes in der nächst höheren Klasse abgehalten; zu prüsen hat der Lehrer der Klasse selbet in dem betreffenden Gegenstande, doch so, daß es sowohl dem Direktor als dem Lehrer der nächst böheren Klasse zusteht, unter gewissenhafter Berücksichtigung der gebührenden Achtung gegen den Collegen, sich an der Prüsung zu betheiligen.

6. Die Entscheibung über bie Bersetzung geschieht in ber Rlaffenconfe-

reng unmittelbar burch biefe Rlaffifitation felbft.

7. Als Grundfat für bas Aufsteigen in die höhere Klaffe ift ftreng festzuhalten, daß es feinem Schüler gewährt werde, ber auch nur in Ginem Gegenstande für den Unterricht in der höheren Klasse entschieden unreif ist. Die Nichtversetzten bleiben noch das folgende Jahr in ihrer bisherigen

Klasse zurück.

8. Wenn bas hinderniß ber Bersetbarkeit in ben ungenügenben Leiftungen in einem einzigen Gegenstante liegt, und zu hoffen steht, ber Mangel werbe sich in turzer Zeit durch Privatsleiß nachholen laffen; so steht es ben Lehrern der Rlasse, aus ber der Schüler versetzt werden foll, mit Zustimmung des Direktors frei, demselben die besondere Erlaubniß zu einer am Schlusse der Ferien vor Beginn des neuen Schuljahres abzuhaltenben Prufung in biefem Gegenstande zu geben, und nach gunftigem Ausfall berfelben die Versetung bes Schülers nochmals in der Conferenz in Frage zu stellen; boch hat hierauf, als auf eine ausnahmsweise Erlaubniß, ber

Schüler niemals einen ausbrücklichen Unspruch.

Da nach ber neuesten Staatsministerial-Berordnung vom 6. Februar 1863, 3. 743 auch bie Kalfüle: "beinahe genugend" "skoro dostatečny", und "minder genugend" "mene dostatečny" jur Bezeichnung bes Fortgangs eines Schulers gebraucht werben tonnen; jo ift bem bezogenen b. Erlaffe gemäß "bei mehreren Roten, die auf "beinabe genügend" lauten, die Frage gemiffenhaft zu würdigen, ob bie Erganzung und Nachholung bes lückenhaften und Fehlenden, mithin die genügende Borbildung auch zu erwarten steht. Bei zwei "minder genügenden" Leiftungen ift bagegen jebenfalls die Erlangung eines Zeugniffes ber "erften" Alaffe von ber Bebingung einer Reparatur-Brufung nach bem Ermeffen bes lebrers, aus welchem Fache ober ob aus beiben abhängig zu machen." (Bergl. oben "Alaffenconferenz" 4, Seite 109 u. f.)

Der ungunftige Gegenstandstalful, ber für einen Schuler bie Wieberholungs-Prüfung erwünschlich oder zuläffig erscheinen läßt, ist so wie alle seine übrigen Rlaffen noch vor ber Cemestral- ober Klaffenconfereng in ben Ratalog einzutragen. Erst bei tiefer kommt bie Frage und wird

entschieden, ob ihm die Reparatur zu gestatten sei ober nicht.

Im bejahenden Fall wird bies zur Seite jener Rubrik bes Ratalogs, bie ben ungunftigen Kalkul enthält, etwa mit "Wieberholungs-Prüfung be-

willigt" vorgemertt.

Da sonach ber Schüler als noch nicht zur Bänze geprüft erscheint, fomit auch bas endgiltige Urtheil Betreffe feiner Berfetung noch nicht enbgiltig ausgesprochen werden tann; fo ift er selbstverständlich auch ben Ungeprüften beizugablen und bie Rubrit bes Katalogs für seine allgemeine Rlaffe und Lokations-Mummer bis auf Weiter offen zu laffen.

Erft nach bestandener Reparatur-Prüfung wird deren Ergebniß mit bem Beifat: "In Folge ber Wiederholunges-Prüfung" in tie betreffende Rubrit bes Katalogs eingetragen, und diefer nach seinen sämmtlichen Rubriten vers

vollständigt. — St., 11. Jänner 1861, Z. 2908.

9. Den Borgang, berlei Schüler bor ber Ablegung ber Bieberholungsprüfung Zeugniffe auszufolgen, in benen eine allgemeine Zeugnißflaffe ausgesprochen ift, hat bas h. Staatsminifterium mit bem Erlag vom 12. Janner 1863, 3. 121 C. U. — (St., 28. Janner 1863, 3. 4273) — als völlig unrichtig bezeichnet, in sofern als in biesem Falle bie allgemeine Rengnifflaffe bereits als ein beftimmtes Urtheil bes Lehrförpers hingestellt wirt, mabrend biefes boch erft nach bem Erfelg ber gestatteten Wieberholungsprüfung geföllt werben fann.

Co varf ago in felden Berlandigen entwerer gar fein Bengnig andgestellt werben, ober es hat basselbe, falls ein Schiller ober beffen Eltern bie Ausfertigung eines Interime-Zeugniffes bringend wünschen, nur Die bereits feststehenten Rlaffifitationstaltule aus ben übrigen Gegenständen, in

Digitized by Google

keinem Falle eine allgemeine Zeugnißklasse, jedoch immer am Schluffe die Bemerkung zu enthalten, daß lettere, nämlich die allgemeine Zeugnißklasse, burch ben Erfolg ber Wiederholungs-Brüfung bestimmt werden wird.

10. Was die Frage betrifft, ob die von einer Lehranstalt bewilligte Wiederholungs-Prüfung an einer andern Anstalt abgehalten werden bürfe, fo fant bas h. Staats = Ministerium mit bem schon citirten Erlaß vom 12. Janner 1863, 3. 121. C. U. zu erinnern, baß biefe Prüfung in ber Regel und ber Natur ber Sache entsprechent nur an jener Lehranstalt vorgenommen werden könne, welche bieselbe ju bem Behufe, um die in suspenso

gelassene Rlassifitation bes Schülers abzuschließen, gestattet bat. Sollten jedoch besondere Berhältnisse die Ablegung der genannten Prüfung an ber bieselbe bewilligenben Lehranstalt unthunlich machen, so erscheint es ausnahmsweise zuläffig, daß jene Lehranftalt, bei welcher ein folder Schüler Aufnahme fucht, benfelben Bebufs bes Auffteigens in eine bobere Rlaffe einer Aufnahmsprüfung, welche fich auf die Gefammtheit ber Begenftande der vorhergegangenen Klaffe bezieht, unterziehe. Für eine solche Bru-fung wird aber den gesetzlichen Bestimmungen gemäß tein Zeugniß ausgestellt, und es barf baber auf Grund biefer Prufung noch weniger bie Lucke bes mitgebrachten Interims-Zeugniffes ausgefüllt werben.

11. In feinem an Reparanten ausgestellten Schulzeugnisse barf bie Bezeichnung bes Gegenstandes fehlen, aus welchem ber Ralful das Ergebniß ber Wiederholungs-Prüfung ift. — Statth., 11. Janner 1861, 3. 2908.

12. Erscheint ein Schüler bei ber Bersetzunge-Prüfung nicht, so ent= scheibet ber Lehrförper, ob er gur Wieberholung ber Rlaffe ju verhalten, oder fpater zu einer Prüfung jugulaffen fei. Gine folche nachträgliche Brufung ift in ber Regel vor bem Beginn bes folgenden Schuljahres vorzunehmen. Stellt fich ber Schüler trantheitshalber erft nach Beginn bes neuen Semesters, so hat ber Lehrkörper ju berathen, ob Hoffnung ba fei, daß ber Schüler ben schon versaumten Unterricht ber Rlaffe, in welche er versett zu werben wünscht, nachholen werbe, und barnach bie Prüfungen zu bewilligen ober zu versagen.

13. Die Versetzungsprüfungen schließen jede andere Deffentlichkeit aus, außer ber in ber Unwesenheit von Mitgliedern bes Lehrkörpers und etwa

ber städtischen Deputation (S. 181) liegenden.

14. Wie die Hauptkataloge überhaupt, so sind auch die Ergebnisse ber Wiederholungs-Brüfungen ber f. f. Statthalterei feiner Zeit vorzulegen.

St., 10. September 1850, 3. 1274. 15. Bon den Bersetungs-Brüfungen sind die f. g. Chrenprufungen

zu unterscheiden. Es ift rathsam biefelben in geeigneter, von ber Statthalterei zu genehmigender Form am Schlusse bes Schuljahres beizubehalten, mit ihnen eine mundliche Beröffentlichung ber Rlaffifikation und Lokation ber Schuler zu verbinden und namentlich auch die Leiftungen im Gefange mit in ben Kreis berfelben zu ziehen.

Wo ein Lehrtörper specielle Gründe hat, weshalb er die Ehrenprüfungen abgestellt wünscht, hat er dazu die Genehmigung der Statthalterei einzuholen. D. E. S. 60, §. 74, 2. 4. — Auch nachzulesen: U. M., 24. August 1854.

— <sup>(3)</sup>. 3. 1854, <sup>(5)</sup>. 814.

Normen ber Bersetzungsprüfungen. D. E. S. 58, §. 73.

16. Aus Anlag einer Anfrage, welchen Ginfluß eine ungunftige Note aus einem Gegenstande, ber im ersten Semester abschließt, auf bie Berfetbarkeit habe, hat bas t. f. Ministerium für Cultus und Unterricht Nachstehendes verordnet:

Bezüglich ber Frage, ob Bunkt 7 des §. 73 des Organisations-Entwurfes (bier Ad c Buntt 8) blos von ben Gegenständen bes zweiten Semesters eines Schuljahres handle, ober in einzelnen Fällen auch auf die Gegenstände bes erften Semesters bezogen werben muffe, wird bestimmt, bag bie Gemahrung ober Berfagung bes Aufsteigens in die bobere Rlaffe von bem Urtheile abhängig ist, bas im Laufe bes ganzen Schuljahres bie Lehrer ber Klasse über ben Schüler gewonnen haben. — D. E. S. 73, 1. —

Die Anordnung diefer Bestimmung wird aber mit Rücksicht auf bie selbstständige Rlassifitation des ersten Semesters in folgender Weise durchzu-

Bei allen jenen Gegenständen bes Gomnasialunterrichtes, bei benen ber im zweiten Semester behandelte Unterrichtsstoff nur eine Fortsetzung des im erften Semefter begonnenen in ber Art bilbet, bag bei einem gunftigen Erfolg im zweiten Semester auf eine nachträglich erfolgte Ergänzung in ber Aneig-nung bes Unterrichtsstoffes bes ersten Semesters geschlossen werben muß, bildet eine im ersten Semester wahrgenommene ungenügende Leistung in einem

solchen Gegenstande tein Hinderniß der Bersetbarkeit des Schülers.

Betrifft aber bie ungenugende Leiftung im erften Semester einen folden Wegenstand, ber ein fur fich abgefcoloffenes Banges bilbet, wie bies 3. B. bei ber Mineralogie ber britten und fünften Klasse ber Fall ift, so baß ber an seine Stelle tretenbe Lehrstoff bes zweiten Semesters ein planmäßiges Zurudgreifen auf ben erstern als Grundlage nicht zuläßt, und baber genügende Leiftungen in bemfelben teine Beruhigung über bie nachträgliche Ergänzung des im ersten Semester Berfäumten gewähren können; so wird nach Analogie des §. 73, Bunkt 7 gestattet, mit dem Schüler eine Wiesberholungsprüfung in diesem Gegenstande in den ersten sechs Wos den bes zweiten Gemefters abzuhalten, und erft barnach bas Semeftralzeugniß auszufertigen. 3m Fall eines ungunftigen Brufungeergebniffes wird es bon bem Ermessen ber Lehrer berselben Rlasse mit Zustimmung bes Direktors abhängen, ob eine zweite Wieberholung bieser Prüfung zur Zeit ber Bersetzungsprüfungen zu gestatten sei. Die Gewährung berselben wirb jeboch immer baburch bebingt fein, daß ber betreffenbe Schuler ben Forberungen bes Lebrziels in ben übrigen Gegenständen in befriedigendem Maße Benüge gethan und über feine Reife jum Aufsteigen in Die bobere Rlaffe tein Aweifel obwaltet.

U. M., 4. Februar 1859, Z. 108/8.

St., 16. Februar 1859, 3. 6897.
S. 3. 1860, S. 379.
17. Sonst finden am Ende des ersten Semesters keine Prüfungen, auch bie Berfetungsprüfungen nicht, Statt, und find bie Rlaffifitationen bes erften Semesters auf bas Urtheil zu gründen, bas die Lehrer im Laufe bes Unterrichtes selbst u. f. w. im ganzen Semester über ihre Schüler gewonnen haben. Wo dies wegen größerer Anzahl ber Schüler zweifelhaft geblieben, wird es ausnahmsweise burch eine Prüfung festzustellen sein.

D. E., S. 61, §. 75, 1.

18. Für jede Rlaffe bes Gomnasiums muß ein eigener Ratalog angefertigt werden, ber die Schüler berfelben in alphabetischer Ordnung, bas vollftandige Nationale eines jeden fammt der Bemerkung, ob er das Schulgeld bezahle, bavon befreit fei, ober ein Stipenbium und welches genieße, endlich bas vollständige Semestralzeugniß für jeden ber beiben Jahressemester ent-Es ift nothig, daß die Befreiung vom Schulgeld, ber Genug einer Stiftung, so wie jebe andere Wohlthat, die einem Schüler b. o. zugestanden

ift, mit dem vollständigen Datum und ber Zahl bes bezüglichen Defretes aus-

gewiesen werbe. — D. E., S. 93, §. 115, 5.
Die Anmerkungerubrik hat alle nothwendigen und munichenswerthen Aufflärungen über bie Aufnahme von außen Kommenden, Reparatur-Bewilligungen und Prüfungen, Aenderungen im Schulgelbe, Quartiere u. f. w. zu enthalten, und muffen biefe Bemerkungen, wenn auch ber andere Theil ber Rataloge von fremter Sand geschrieben mare, von bem betreffenden Lehrer ober Direttor felbst und eigenhändig eingetragen merben. Denn es haben biefe Roten bie Ratur von Zeugniffen über bie betreffenben Daten in fich, und muffen aus bem Rataloge als einer barüber jum Beweise bienenden öffentlichen Urfunde auf eine vollkommen glaubwürdige Weise zu entnehmen fein.

St. H., 29. April 1831, 3. 6378.

G. D., 30. Mai 1831, 3. 18692. B. G. S. 1831, 13. Bb. S. 270, Nr. 126.

Unterfertigt werben bie Kataloge vom Direktor und ben fammtlichen Lehrern ber einzelnen Rlaffen, aber erft am Schlusse bes zweiten Semesters.

D. E., S. 93, §. 115, 5. Die äußere Form ber Rataloge ift bie im Anbuge folgenbe:

| der                            |                                                   |             |      |     |  |  |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------|-----|--|--|--|
| Klasse                         |                                                   |             |      |     |  |  |  |
|                                | mod                                               |             |      |     |  |  |  |
|                                | Schul:30                                          | thre 18     | •••• |     |  |  |  |
| Zahl                           | ber eingetreter                                   | ıen Schüler |      |     |  |  |  |
| •                              | D a                                               | b o n       |      |     |  |  |  |
|                                |                                                   | 0 0 11      |      |     |  |  |  |
| haben bie Rlasse<br>wicberholt | Semester                                          |             |      |     |  |  |  |
|                                |                                                   |             | I.   | II. |  |  |  |
| Es erhielten ein Zeug          | Es erhielten ein Zeugniß der 1. Klaffe mit Borzug |             |      |     |  |  |  |
| " " " "                        |                                                   | • • • •     |      |     |  |  |  |
| " " " "                        | ,, 2. ,,                                          |             |      |     |  |  |  |
| " " " "                        | • * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           |             |      | ļ   |  |  |  |
| 1                              | Bor ber Prüfung traten aus                        |             |      |     |  |  |  |
| Ungeprüft blieben .            |                                                   |             |      |     |  |  |  |
| Zusammen                       |                                                   |             |      |     |  |  |  |
| (Plat für die Unterschriften.) |                                                   |             |      |     |  |  |  |

Format: Großfolio. Umschlag.

..Shwnafium\_\_\_\_

Inneres : Offener Bogen.

| Name und Alter<br>bes<br>Schülers         | Baterland,<br>Geburtsort,<br>Wohnung | Name, Stand,<br>Wohnort bes<br>Baters resp. bes<br>Bormundes | Religion                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                           |                                      | ,                                                            |                                          |
|                                           | I. Semesi                            | ter                                                          |                                          |
| Sittliches Betragen                       |                                      |                                                              |                                          |
| Aufmerksamkeit                            |                                      |                                                              |                                          |
| Fleiß                                     |                                      |                                                              |                                          |
| Religionslehre                            |                                      |                                                              |                                          |
| Lateinische Sprache                       |                                      |                                                              |                                          |
| Griechische Sprache                       |                                      | •                                                            |                                          |
| Geographie und<br>Geschichte              |                                      |                                                              |                                          |
| <u> Mathematik</u>                        |                                      |                                                              |                                          |
| Naturwissenschaften                       |                                      |                                                              |                                          |
| Deutsche Sprache                          |                                      |                                                              |                                          |
| Böhmische (?) Sprache                     |                                      |                                                              |                                          |
| ·                                         |                                      |                                                              |                                          |
|                                           |                                      |                                                              |                                          |
| ·                                         |                                      |                                                              |                                          |
| Aeußere Form der schriftlichen Aufsätze   |                                      |                                                              | 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| Zahl ber verfäumten behrstunden           |                                      |                                                              |                                          |
| Allgem. Zeugnißklasse und Lokations-Numer |                                      |                                                              |                                          |

| Stipenbift,<br>vom Schulgelbe<br>befreit ober<br>zahlenb | Name, Stand,<br>Wohnung des<br>verautwortlichen<br>Auffehers | Künftiger<br>Beruf | Anmertungen |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                                                          |                                                              |                    |             |
|                                                          | II. Semester                                                 |                    |             |
| ·                                                        |                                                              |                    |             |
|                                                          | ,                                                            |                    | ·           |
|                                                          |                                                              |                    |             |
|                                                          | ·····                                                        |                    |             |
|                                                          |                                                              |                    | ,           |
|                                                          |                                                              |                    |             |
|                                                          |                                                              |                    |             |
|                                                          |                                                              |                    |             |
|                                                          |                                                              |                    |             |
|                                                          |                                                              |                    | ·           |
|                                                          |                                                              |                    |             |
|                                                          |                                                              |                    |             |
|                                                          |                                                              |                    |             |
|                                                          |                                                              |                    |             |
|                                                          | <del></del>                                                  |                    |             |
|                                                          | <del></del>                                                  |                    |             |

Der geborig ausgefüllte Ratalog ift nach jedem Semester ber Yandesstelle vorzulegen und wird von berselben in möglichst furzer Frift mit sammt bem ihn begleitenden Schluß-Confereng-Protofolle bem Gomnafium gurud-

gestellt. — D. E. S. 203, 3.

19. Am Schlusse eines jeden Semesters erhält jeder Schüler ein Schulzeugniß, an bessen Stelle für solche, die sich gleich nach absolvirter Ottava ber Maturitätsprüfung unterziehen, bas Maturitätsprüfungs-Zeugniß tritt (weiter unten S. 124, 20). -- D. E. S. 61, §. 76, 1.

Das Semestralzeugniß muß eine wortgetreue Copie ber fammtlichen Rlaffifitations-Noten bes Ratalogs fein, weshalb es auch bie nämlichen Klafsenrubriken hat, wie ber Katalog, und vom Direktor und ben sämmtlichen Lebrern ber Rlaffe zu unterfertigen ift. - D. E. S. 62, §. 76, 7.

Die Ausfertigung ber Zeugnisse zu leiten ist Sache bes Rlassenlehrers. Die ausgefertigten Zeugniffe numerirt ber Direktor in fortlaufenber Reihe von Nr. 1 angefangen und bemerkt biefe Numer fo wie die geschehene Ausfolgung bes Zeugniffes im Rataloge. Er bruckt auch bas Amtsfiegel bei.

Sie unterliegen per Stud und Semefter einem Stempel von 12, gegenwärtig von 15 Reufreuzern, sind aber übrigens unentgeltlich auszufolgen, weil die Blanquetts auf Kosten bes Studienfonds vorgedruckt und die Ghm-

nafialbireftionen bamit obne Entgelt verseben werben.

Den Druck der Zeugnißtlanquette besorgt die SchulbückerverlagsBerwaltung, und hat jedes die solgenden Wasserzeichen: "Testimonium",
"CBBAONTBO", "Sviadectvo", "Vysvédčení", "CBBAOYBA", "ATTESTATO", TESTIMONIU", "SVIDOČANSTVO", "SPRIČEVALO",
"BIZONYITVANY", "ZEUGNISZ."

u. M., 3. Janner 1860, 3. 1444.

St. Praes. 26. Februar 1880, 3. 1046 pr. Das Formular ber Semestral-Zeugnisse ist im Anbuge.

|                                         | <b>N</b> ro                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                         | Gymnastal-Jeugniss.                                                  |
| Stempel.                                | •                                                                    |
|                                         | Rlaffe am Ghunafium zu                                               |
| *************************************** | erhält hiedurch über basSemester bes                                 |
| Schuljahres 18 ei                       | n Zeugniß der Rlasse                                                 |
| Location8=Nummer                        | •                                                                    |
| Sittliches Betragen                     |                                                                      |
|                                         |                                                                      |
| Fleiß                                   |                                                                      |
| Leistungen i                            | n ben einzelnen Unterrichts-Gegenftanden:                            |
| Religionslehre                          |                                                                      |
|                                         |                                                                      |
|                                         | ·                                                                    |
|                                         | hie                                                                  |
| Mathematik                              |                                                                      |
|                                         |                                                                      |
| Deutsche Sprache                        |                                                                      |
| Böhmische (?) Sprache_                  |                                                                      |
| ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  |                                                                      |
| ······                                  |                                                                      |
|                                         | •                                                                    |
|                                         | tlichen Arbeiten                                                     |
| Zahl der verfäumten &                   | ehrstunden                                                           |
| *************************************** | _am18                                                                |
| Director.                               | L. S.                                                                |
| Z/100.1146.                             | Unterschriften ber einzelnen Lehrer,<br>ben Orbinarius an der Spige. |
| •                                       | Act Serving an are Shife.                                            |

Es ist von Wichtigkeit, daß die Eltern ober beren Stellvertreter von ben Zeugnissen Kenntniß nehmen, und haben beshalb die Lehrkörper, wo es ihnen nothig scheint, die geeigneten Magregeln zu treffen. Insbesondere haben fie ba, wo ber fchlechte Fortgang eines Schulers feine Entfernung von ber Schule als wünschenswerth erscheinen läßt, ohne daß fie glauben, diefelbe icon felbst verfügen ju tonnen, ben Eltern ober Angehörigen bes Schulers diese Entfernung mit Ernst und Nachdruck anzurathen, u. 3. sowohl im Interesse bes Schulers, ale um bie Schule von einer hemmenden laft gu befreien. - D. E. S. 62, §. 76, 8.

Rücksichtlich bes Borgangs bei Duplikats-Ausstellungen von Gymnasial-

Beugniffen find folgende Grundfate ju beobachten :

Bur Anfertigung ber Duplikate von Gymnasial-Zeugnissen bedürfen die Shmnafialbirettoren feiner bobern Ermächtigung, und es entfällt bie Nothwendigkeit folche Duplikate ju currentiren. Dagegen burfen Duplikate von Maturitate = Prufungs = Zeugniffen nur über hochortige

Ermächtigung ber Statthalterei ausgestellt werben.

Zur Hintanhaltung von Mißbräuchen mit den gedachten Duplikaten hat sich die Direktion gegenwärtig zu halten, daß Duplikat-Zeugnisse nicht ohne Roth, vielmehr nur bann auszufertigen feien, wenn bon Seite ber Schüler ober beren Angehörigen die Urfache und der ämtliche Zweck, weshalb die Duplitate angesprochen werden, nachgewiesen und diese Nachweisung vom Direktor als begründet erkannt wird. Wird an biesem Grundsat festgehalten, und werden an die Wirfung besselben die Schüler bei Austheilung der Zeugnisse erinnert, so wird dem Migbrauch und der Geringschätzung solcher Urtunden von Seite ber Schüler am sicherften gesteuert.

Bei diesem Anlag wird die Direktion übrigens aufmerksam gemacht, baß für die Ausfertigung berlei Duplikate eine Taxe unter Beachtung ber

nachfolgenden Borschriften einzuheben ift:

Als Regel wird festgesest, daß für berlei Aussertigungen eine Taxe von einem Gulben öfterr. Währung für ein Semestral-Zeugniß-Duplikat einzuheben und bieser Betrag in den Lehrmittelsond zu leiten sei.

Bon der Entrichtung diefer Taxe sind blos jene Schüler befreit, die vermögenslos und in möglichft glaubwürdiger Weise nachzuweisen in ber Lage find, daß der Berluft der Zeugnisse, um deren Duplikats-Ausfertigung es sich handelt, ohne ein besonderes Berichulden von ihrer Seite, baber burch Elementarzufälle ober durch Diebstahl ihrer Schulzeugnisse, herbeigeführt worden sei.

Der Ausspruch über die angesuchte Taxbefreiung steht dem Direktor ge-

meinschaftlich mit dem Lehrkörper zu. Ueber die ausgestellten Duplikat-Zeugnisse und eingezahlten Taxbeträge sind besondere Bormerkungen zu führen, die über Berlangen dem inspiciren= ben Schulrathe vorzulegen sein werben, und ebenso sind Auszüge aus biesen Bormertungen jährlich ber Lehrmittelgelber-Rechnung als Rechnungsbeleg beizuschließen. — U. M., 19. Juli 1859, 3. 10932. — St., 10. August 1859,

3. 39116 und 7. März 1860, 3. 6495. 20. Für Schüler, die vom Ghmnasium an die Universität abgehen wollen, tritt am Schlusse bes zweiten Semesters ber oberften Rlasse an die Stelle ber Bersetungs = Brufung bie Maturitäts = Brufung, beren Normen hier

nachfolgen, und sich hauptfächlich auf ben U. M. Erlaß vom 1. Feber 1852, Z. 1373,

L. S. B., 4. April 1852, Z. 940,

G. 3. 185, S. 249 u. b. f. — gründen.

1. Die Berechtigung, an einem öffentlichen Fatultate-Studium im Raiferthum Desterreich als öffentlicher Hörer immatritulirt zu werden und eine inlanbische ober auch ausländische Universität mit dem Erfolge zu besuchen, daß ihnen die baselbst zugebrachte Zeit ganz ober theilweise in ihre gesetliche Studienzeit eingerechnet werbe, erhalten Schüler, bie bie achte Ghmnafialtlaffe abfolvirt haben, erft, nachdem sie sich einer Maturitäts-Brüfung unterzogen und babei bas Beugniß ber Reife jum Uebertritt an ein Fatultate-Studium erhalten baben.

2. Nur ausnahmsweise tann die Aufnahme in die theologischen Stubien bort, wo es von ben Orbinariaten praktischer Bedürfnisse wegen für nothwendig erklart wird, einzelnen absolvirten Symnafialschülern mit Nachsicht ber Maturitäts-Prüfung auf ber Grundlage bloger Semestralzeugniffe

über bie achte Klasse bewilligt werben.

3. Bur Abhaltung ber Maturitäts-Prüfungen find nur öffentliche Gomnafien berechtigt; Privat = Ghunafien stellen ihre Bruflinge bei einem einzigen öffentlichen Gomnasium zur Prüfung. — D. E., S. 64, §. 78, 3.

4. Schüler, die fich biefer Brufung unterziehen wollen, melben fich im letten Ghmnafialturje zwei Monate vor bem Schluffe ber Lettionen bei ibrem Rlaffenlehrer schriftlich, und legen eine gleichfalls schriftliche Erklärung ihrer Eltern ober beren Stellvertreter bei, baf fie ben Abgang ihres Sobnes, beziehungsweise Pflegebefohlenen, von ber Schule wünschen. Die barüber urstheilenbe Lehrerconferenz kann von ber Ablegung ber Brüfung abrathen, fie

barf aber nie einen Schüler abweisen. — D. E., S. 64, §. 79, 1. 2.
5. Der Direktor bes zur Abhaltung ber Maturitäts Prüfungen berechtigten Gymnasiums senbet spätestens einen Monat vor bem Semester-

schlusse der Statthalterei:

a) Die Angahl ber Schüler, Die fich jur nächsten Maturitats-Brufung gemelbet haben, mit namentlicher Bezeichnung berjenigen, benen bor ber Brufung abgerathen worden ist:

B) die Anzeige, ob eine zweite Landessprache als obligater Gegenstand gelehrt worben ift, ober ob die Schuler fich freiwillig ber Brufung aus einer

ameiten Landesfprache unterziehen;

p) die Angabe der Lehrer der beiden obersten Rlassen, was von ihnen im letten Semester, und was in den vorhergehenden aus ihrem Lehrgegenftanbe in ber Schule behandelt worben:

d) die Themata, welche die Lehrer für die schriftlichen Arbeiten vor-

schlagen, u. z. mehre für jeden Theil der schriftlichen Brüfung;
e) ob und welche Gründe da find, die mündliche Prüfung am Schlusse

bes laufenden oder vor Anfang des folgenden Schuljahres vorzunehmen, — U. M., 1. Feber 1852, 3. 1373, 8. — ein und legt ein Berzeichniß von Prüfungsfragen für das mündliche Examen bem Schulrathe zur Auswahl gutachtlich vor. Diefer bezeichnet ben Brufungstag und bie gemählten ober felbstständig aufgestellten Fragen, und weist die Zeit an, bis zu ber ihm die schriftlichen Rlausur-Arbeiten ber Bruflinge corrigirt und begutachtet vorzulegen find. Die Fragen für bie munbliche Brufung, bie nur unter ber Leitung bes Schulrathe borgenommen werben barf, find erft in feiner unmittelbaren Wegenwart zu eröffnen. - D. E., S. 65, §. 80. (Bergl. Ferien 4. S. 47.)

b) Die schriftliche Brufung besteht:

a) in einem Auffage aus ber Muttersprache (Unterrichtssprache), worauf

fünf Stunden zu verwenden find;

B) in einer Uebersetzung aus dem Latein, zwei Stunden, und ins latein, brei Stunden;

p) in einer Uebersetzung aus bem Griechischen, brei Stunden;

d) in einer mathematischen Arbeit, vier Stunden; und

s) in einem Auffat aus ber zweiten Landessprache, wo eine solche im Pronlande besteht, brei Etunden.

Bum Ueberschen aus dem Griechischen find Lexifa, für bie mathema-

tische Arbeit logarithmische Tafeln als Hilfsmittel zulässig.

In Einem Arbeitslotale durfen aber nicht mehr als zwanzig (20) Schüler beisammen sein, und werden sie von den Lehrern der obersten Klassen überwacht, die gleichzeitig ein Prototoll über ihre Aussicks-Periode führen. Der geringste Unterschleif von Seite eines Examinanden involdirt für den ersten Fall eine neue Prüfung, für die dann der Direktor die neuen Fragen zu stellen hat, im Wiederscholungs-Falle ist er von jeder Prüfung für denselben Prüfungstermin ausgeschlossen. Sein gesetwidriges Benehmen wird im Absgangszeugniß ersichtlich gemacht, weshalb jedesmal vor Beginn der Arbeit die Examinanden nachdrücklichst zu verwarnen sind. — D. E., S. 66, §. 81.

Die schriftlichen Arbeiten werden, eine jede von dem Schrer, der die Aufgabe gestellt hat, corrigirt, und mit einem bestimmten Urtheil versehen, das das Berhältniß der Prüfungsarbeit zu dem gesetzlich sestgestellten Maß-

ftabe bezeichnet.

Hierauf eirkulirt jede Prüfungsarbeit auch bei den übrigen an der Prü-

fung betheiligten Lehrern.

In dem oben (5. &) bezeichneten Termin sendet dann der Direkter die corrigirten schriftlichen Arbeiten unter Beifügung der nebenstehenden tabellarischen Uebersicht, in der zu dem Namen eines jeden Examinanden sowohl die Urtheile über die einzelnen Prüfungsarbeiten, als auch die Urtheile über die Durchschnittsleistungen desselben Schülers in denselben Gegenständen während des Schuljahres angegeben werden, und zum spätern Eintragen des Urtheils über die Leistungen in der mündlichen Prüfung die erforderlichen Rubrifen leer gelassen sind, — an den Schulrath. — D. E., S. 68, §. 82.

127

| eprads              | ပ           |                                              |  |
|---------------------|-------------|----------------------------------------------|--|
| otioak<br>ognodol   | B.          |                                              |  |
| otiom6              | A.          |                                              |  |
| iituodhqous?        | B.          |                                              |  |
| .dqofoliast         | A.          |                                              |  |
| notindinoi          | B.          |                                              |  |
| =}iorantas(C        | A.          |                                              |  |
| າເພທຸປາພາ           | B.          |                                              |  |
| <b>ு</b> ம்ற்றி ஆ   | A.          |                                              |  |
|                     | ప           |                                              |  |
| Mathematif          | ä           |                                              |  |
|                     | Ą.          |                                              |  |
| nədijidəir©         | ప           |                                              |  |
| ung pem             | <b>ක්</b> , |                                              |  |
| อินหลังไรวจิงป      | ¥.          |                                              |  |
| ins katein.         | B.          |                                              |  |
| Bungolaogo N        | 4           |                                              |  |
| noch linista?       | C.          |                                              |  |
| ung penu            | B.          |                                              |  |
| gungojaogoff        | A.          |                                              |  |
| sápvadS             | ပ           | Mündliche Petifung                           |  |
| ada<br>Unterrichts= | ä           | Schriftiche Prü-<br>innge-Arbeiten           |  |
| =xottusM            | Α.          | Durchschnitts-Leiftun.<br>gen int Schulfahre |  |
|                     | B.          | Munblide Pellfung                            |  |
| noigileR            | A.          | ·nuchists Leiftun. 3rafellude mi noge        |  |
| 1                   | nanber      | Mame des Exami                               |  |

7. Die munbliche Prufung wird an ben festgesetzten Tagen unter ber perfönlichen Leitung bes Gomnafial-Inspettors abgehalten. Ift es bemfelben nicht möglich, bei ber mundlichen Maturitats-Prüfung perfonlich zu erscheinen, fo wird burch ben Statthalter ein Schulrath außer ber Landes-Schulbeborbe (Statthalterei) besonders delegirt.

8. Wie viele Schüler an einem Tage zu prufen seien, bestimmt ber

leitende Schulrath.

9. Bor bem Beginn ber munblichen Prüfung bespricht ber Schulrath mit ben bei ber Prufung betheiligten Lehrern bas Ergebniß ber schriftlichen Arbeiten ber Examinanden und fest bas Urtheil über bie einzelnen Examinanden in ben einzelnen Gegenftanben ber schriftlichen Prufung endgiltig feft. Bu biefem Ende fteht es ihm frei, fich bie Originalien ber schriftlichen Arbeiten ber Schüler vorlegen zu laffen, und haben für eben biefen Fall frembe Schüler ihre schriftlichen Arbeiten mitzubringen. Ferner bestimmt er auf Borschlag ber betreffenden Lehrer, was in ben einzelnen Lehrgegenständen mundlich examinirt werben foll, in welcher Ordnung und in welcher Zeitbauer. — D. E., S. 70, §. 83, 5. —

10. Die Prüfung felbft muß, ohne ber Billigfeit nabe ju treten, eine ftrenge und ben Gegenstand umfassenbe sein, und barthun, daß bas Lernziel

überall lückenlos erreicht fei.

L. S. B., 4. April 1852, 3. 940 bes weitern nachzulefen. Ein an fich gleichgiltiges Mittel ift es, wenn einige Examinatoren bei ben Maturitäts-Brüfungen sich s. g. Zettelfragen bedienen. Es kommt nur auf ben richtigen Gebrauch an, nämlich daß verhütet werbe, daß die Prüfung ihren wissenschaftlichen Charafter verliere und einen mechanischen Anstrich annehme, ber lehrer aber felbst, indem er glaubt, ben Schein ber Unparteilichteit zu mahren, sich von der lebendigen, positiv einwirkenden und regelnden Mitbetheiligung an dem Prufunge-Atte ausschließe. Denn die Antwort des Schülers muß ihm ber Fingerzeig fein, welche bie zweite, britte Frage u. f. w. sein soll, wenn das Prüfen ein rationeller und dem Zwecke, zureichende Momente der richtigen Beurtheilung zu gewinnen, entsprechender Att sein Diese Rucksicht muß und kann auch eingehalten werben, gleichviel ob nun ber Lehrer die Bestimmung ber Fragen von ber zufälligen Babl eines ber hiezu bestimmten Zettel, ober von seinem eigenen Ermessen abhängig macht. U. M, 2. Mai 1855.

©. 3. 1855, ©. 504.

Unerläßliche Pflicht ber Examinatoren ift bei biefem Brufungs-Afte, baß fie jenen Standpunkt ber Behandlung ber Fragen einnehmen, von welchem ber Zweck bes Examens erreicht werden kann, sich ber geistige Gehal= und ber Grund miffenschaftlicher Bilbung ber Examinanden erproben und beurtheilen läßt. Es muß daher jede Forderung eines folchen Detailwiffens unterbleiben, bessen Darlegung nicht nur keinen verläßlichen Fattor ber Beurtheilung ber geistigen Tüchtigkeit bes Abitarienten bieten, fonbern fogar bazu bienen würde, die Schüler zu ber noch häufig vorkommenben Angewöhnung zu verleiten, daß sie in der mit übermäßiger Anstrengung verbundenen gedachtnismäßigen Wiederholung des früher gelernten während bes letten Semestere bas vorherrschende hilfsmittel jum Bestehen ber Maturitateprüfung suchen.

u. M., 30. März 1856, Z. 4921.

St., 8. April 1856, 3. 16701. **3.** 1857, **3.** 492.

11. Bu prüfen hat in jedem Gegenstande der benselbeu in ber oberften

Klaffe vorträgende Lehrer; boch hat ber Schulrath das Recht, in einer das Anschen des betreffenden Lehrers gebührend berücksichtigenden Weise am weistern Prüfen sich selbst zu betheiligen. — D. E., S. 71, §. 83, 6. —

tern Prüfen sich selbst zu betheiligen. — D. E., S. 71, §. 83, 6. — Das "Wie" bes Prüfens nachzulesen X. S. B., 4. April 1852, 3. 940.

12. Nachdem es bei den Maturitäts-Prüfungen, wie gesagt (10), weniger auf die Erprodung der vem Gedächtniß eingeprägten positiven Kenntnisse, als auf die Prüfung der graduellen geistigen Reise ankömmt,
wozu eine besondere Vorbereitung durch einige Wochen weder einen Vorschub
zu leisten vermag, noch überhaupt nöthig ist, so solgt von selbst, daß eine Vorbereitungsfrist zur Maturitäts-Prüfung wie überssussig o auch zwecklos wäre und daher nie gestattet werden darf.
U. M., 10. Juli 1853, 3. 6661.

u. w., 10. Juli 1853, 3. 6661. L. S. B., 30. Juli 1853, 3. 3266.

13. Die mündliche Prüfung bat fich auf folgende Gegenftande zu bes schränken:

a. Religion.

b. Mutter= ober Unterrichtssprache.

c. L'ateinische Sprache.

d. Griechische Sprache.

e. Mathematik.

f. Geschichte.

g. Physit. h. Philosophische Bropabeutit, und i: Zweite lebenbe, ober Landessprache.

Die Unterrichts-Sprache eines jeden Ghmnasiums ist in der Regel auch seine Prüfungs-Sprache. Wenn in einem Kronlande mehre Landes-Sprachen bestehen, so ist einstweilen diejenige als Mutter- oder Unterrichts-Sprache zu prüfen, welche wirklich durch die längere Zeit des Ghmnasialstudiums für die

Schüler als Unterrichts-Sprache im Gebrauche war, vorausgesetzt, daß über sie im laufenden Schuljahre ein besonderer Unterricht ertheilt worden ist. —

Ist dies nicht gewesen, so entfällt die mündliche Prüsung aus diesem Gegenfrande, die schriftliche hat aber jedensalls einzutreten.

Auch im erstern Falle, d. i. wenn die Mutters ober Unterrichts-Sprache der Schüler als obligater Lehrgegenstand durch alle Klassen behandelt wurde, bleibt es dem Ermessen des Ghunnasial-Inspektors nach conferentiellem Einsvernehmen des Lehrförpers anheimgestellt, an dem betreffenden Ghunnasium die in Rede stehende Sprache als Gegenstand der mündlichen Maturitäts-Prüfung für alle oder sir einige Examinanden aussallen und es blos bei der schriftlichen Prüfung bewenden zu lassen. Die dadurch gewonnene Zeit ist zu einer ausgedehnteren und sorgfältigeren Prüfung aus den übrigen Gegenständen zu verwenden. — U. M., 30. März 1856, Z. 4921. — G. Z. 1857, Seite 491.

Die Prüfung aus einer zweiten Landes-Sprache sindet nur auf Vers

Die Brüfung aus einer zweiten Landes-Sprache findet nur auf Verslangen des Schülers Statt, es sei denn, sie war im laufenden Schuljahre für alle Schüler der achten Klasse eines Ghmnasiums obligat. Das Ergebniß dieser Prüfung ist in das Maturitäts-Prüfungs-Zeugniß einzutragen, es kann jedoch für jetzt keinen nachtheiligen, wehl aber einen vortheilbaften Sinssuf auf das Endurtheil über die Reise Schülers üben. Schüler, die bisher vom Studium des Griechischen dispensirt waren, sind bei der Maturitäts-Prüfung einer Prüfung über diese Sprache nicht zu unterziehen. Im Zeugniß ist die bezügliche Dispens mit Angabe der Zahl des Erlasses, womit sie ertheilt worden ist, zu bemerken.

U. M., 1. Februar 1852, Z. 1373, 6.

Digitized by Google

14. Die Naturgeschichte hört auf, Gegenstand ber Maturitäts- Prüfung zu fein. Es ift aber bas aus ben Raffüls über bie Semestral-Brufungen ber Schüler in der fünften und sechsten Rlasse resultirende Urtheil in das Maturitate-Prüfunge-Zeugniß aufzunehmen, bas bann einen integrirenden Fattor bei Feststellung des Endurtheils in diesem Zeugnisse bilbet. U. M., 10. September 1855, 3. 10312.

St., 25. September 1855, 3. 43731.

**G**. 3. 1855, **E**. 834.

15. Das Maturitate-Brüfungs-Normale pro 1856, erlaffen mit bem wiederholt angezogenen U. M., 30. März 1856, läßt auch in Gemäßheit bes U. M., 10. September 1855, 3. 10312, die Naturgeschichte als Gegenstand ber Maturitäts-Brufung entfallen und fügt bingu, daß bie Brufung aus ber philosophischen Bropabeutif noch unterbleibe. — G. 3. 1857, Seite 491. — Dasselbe verfügt das Normale pro 1857, erlassen mit U. M., 26. April 1857, Z. 3960 — (St., 14. Mai 1857, Z. 21827 — G. 3. 1857, S. 491.) — und werden unter Einem rücksichtlich der Vornahme dieser Prüfungen und insbesondere ber Wahl und Behandlung der Brufungs-Fragen bie hiefür im Organisations-Entwurfe Seite 194—197 aufgestellten Instruttionen, wie die hiezu in dem U. M., 30. März 1856 gegebenen Erläuterungen zur genauen und gewissenhaften Befolgung in Erinnerung gebracht. Sie sind auch jetzt noch die gesetzlichen Normen.

16. Ueber basjenige, mas bie Schuler, um ein Zeugniß ber Reife zu

erlangen, zu leiften haben, wird Folgenbes bemerkt:

a) Der schriftliche in der Mutter- oder Unterrichts-Sprache zu verfassende Aufsatz hat vor den andern Brüfungstheilen die Bestimmung, die all= gemeine Bilbung ber Schüler zu befunden; ber Schüler muß daber in diesem Auffate im Allgemeinen ein logisch richtiges Denten, befonders aber Rlarbeit in der Anordnung seiner Gedanken und Gewandtheit, wenigstens unbebingt grammatische Richtigkeit ber Sprache zeigen. Dazu ist nöthig, daß das Thema innerhalb seines Gebankenkreises liege und aus dem Bereiche des Gym= nafial-Unterrichts genommen sei; es barf jedoch weder selbst noch ein ihm zu nahe verwandtes in der Schule früher schon bearbeitet worden sein.

b) In den lebenden Sprachen, insbesondere der Mutter= oder Unter= richts-Sprache, und in Geschichte nebst Geographie hat sich die Brufung für biesmal (1852/3) ihrem Stoffe noch zunächst an bas zu halten, was in ben letten brei Jahren in ber Schule behandelt worden ist, in der Religion und

Physik an den Lehrstoff des letzten Jahres.

In der Mathematik muß ber Examinand so geubt sein, daß er in den Gebieten ber Geometrie eine Berständniß bekundende Bekanntschaft mit den Hauptfätzen und ihren Beweisen an ben Tag lege. Ferner muß er einfache Gleichungen bes ersten Grabes mit einer ober mehreren Unbekannten, und bes zweiten Grades mit Einer Unbekannten leicht lösen, mit Logarithmen geläufig ju rechnen verstehen, und in ben übrigen Gebieten ber Arithmetif und Algebra mit ben Hauptfätzen und mit ihrem wissenschaftlichen Zusammenhange bekannt fein.

Derselbe Maßstab gilt für die zur Ergänzung der schriftlichen Prüfung bienende mündliche Brüfung. — U. M., 1. Februar 1852, Z. 1373, 6.

Welche Anforderungen bei der Maturitäts-Brufung aus ter philosophischen Propadeutit zu stellen, und in welcher Form diese Prufung vorzunehmen sei, darüber werden die Bestimmungen später bekannt gemacht werden. — U. M., 10. September 1855, Z. 10312 wie oben 14, vergl. 15.

c) Rücksichtlich ber alten Sprachen ift auf bas bisher in biefem Ge=

genstande im Ganzen an der Schule geleistete Rücksicht zu nehmen, jede un-

billige Forderung aber zu vermeiben.

Zum Ueberseten aus dem Lateinischen und Griechischen und in das Lateinische sind folche Aufgaben zu wählen, welche die bisherigen Arbeiten der Schüler an Schwierigkeit nicht übertreffen. Statt einer Uebersetung in bas Lateinische kann übrigens auch eine freie Composition in ber lateinischen Sprache

über ein angemeffenes Thema aufgegeben werben.

Bas die Partien zum Ueberfeten aus bem Lateinischen und Griechifchen anbelangt, fo find zwar aus Auctoren, von benen in ber Schule bebeutendere Abiconitte gelesen murben, aber nicht fcon gelesene Stellen zu wählen. Auch ist barauf zu sehen, daß beim Uebersetzen aus ben alten Sprachen in einer ber beiden Brufungen, ber schriftlichen oder ber mundliden, Dichterftellen vortommen.

U. M., 1. Februar 1852, 3. 1373, 6.

Diefe Bestimmungen für die Maturitate-Brufungen verbleiben übrigens infofern allgemeine Norm, als bei ber Schätzung ber Prufungerefultate ein ftrengerer Maßstab in dem Grade anzulegen ist, in welchem die Abiturienten durch die stattgefundene Durchführung der Reformen des Ghmnafial-Unterrichtes an Sicherheit bes nöthigen Wiffens und an Beübtheit ber Beiftesfrafte zugenommen haben.

U. M., 6. Mai 1855, 3. 6741. St., 17. Mai 1855, 3. 21172.

17. Die Leistungen ber einzelnen Schüler in ben einzelnen Brüfungs-Objekten trägt der prüfende Lehrer eines jeden Faches als Resultat der Prüfung in die bafür bestimmte Rubrit ber tabellarischen Ueberficht ein, worauf am Schluffe eines jeden Prufungstags bie unter bem Borfit bes Schulrathes abzuhaltende Conferenz des Lehrercollegiums entscheidet, welches Urtheil jebem Eraminanden über die mundliche Prufung aus ben einzelnen Gegenftanben, bann welches Urtheil ihm in Folge ber gefammten schriftlichen und mundlichen Prüfung aus dem Gegenstande zu ertheilen ist, endlich ob bem betreffenben Eraminanben bie Reife zur Univerfität zuzuerkennen fei.

Ueber biefe Conferenz ift ein eigenes Prototoll zu führen, bas beim Symnafium verbleibt, und hat es in ber Regel bas schon gehörig redigirte, vollständige, einem jeden Schüler auszustellende Zeugniß zu enthalten, weshalb dasfelbe mit den Rubriten des Maturitate-Brufunge-Zeugniffes verfeben fein,

und biesbezüglich genau übereinstimmen muß.

Stimmberechtigt find die Lehrer ber Oftava und die ber Mathematik in ber Septima, die übrigen Lehrer konnen ihre Ansicht im Laufe ber Discuffion aussprechen; bei Stimmengleichheit bat ber Schulrath die entscheidende Stimme. Sollen aber die Stimmberechtigten ein gewissenhaftes Urtheil abzugeben in ber Lage sein, so muffen sie naturlich bei ber fnundlichen Prufung ber Exa-minanben fortwähreub zugegen sein. Dringend zu wünschen ist bie Anwesenheit sämmtlicher Lehrer bes Ghmnasiums mahrend bes mündlichen Examens.

Außerdem burfen bei der mundlichen Brufung anwesend sein: die Mit-glieder der Gemeinde= ober ber städtischen Gymnafial = Deputation, weshalb ihnen vom Direktor die Zeit der mündlichen Abiturienten = Prüfung amtlich anzuzeigen ist, und die Bater oder Bormunder der Examinanden.

U. M., 1. Februar 1852, Z. 1373 und D. E., S. 70, Ş. 83.

18. Das Maturitäts-Prüfungs-Zeugniß foll ein möglichst genaues Bild von bem Bilbungezustande bes Schülers geben und bagu bienen, ben Bilbungsgang besselben auch später noch erkennen zu lassen.

Digitized by Google

Demgemäß sind die einzelnen Rubriten bei genauer Bezeichnung bes Berhältniffes ber Leiftungen zu ben gesetlichen Forberungen in möglichst inbividualifirender Weife auszufüllen.

Es redigirt basselbe ber Klassenlehrer in ber Ottava und läßt über

ben enbailtigen Ausbruck bie Lebrer-Conferenzen entscheiben.

Rebst dem vollständigen Nationale bes Abiturienten, worin auch bas Religionsbekenntniß, ferner bie Bomnafien, die ber Schuler befucht, und bie Dauer seines Aufenthaltes auf jedem Gymnasium überhaupt und speciell in ben einzelnen Rlaffen zu bemerken ift, bat basselbe zu enthalten:

a) Das Urtheil über bas sittliche Berhalten bes Abgehenden mabrend

ber Dauer seiner Schulzeit:

b) das genau gesetzte Urtheil über die Leistungen desselben in den ein=

zelnen Brüfungsgegenftanben.

Ueber freie Lehrfächer, bie nicht Gegenstand ber Maturitätsprüfung find, sowie über die Religionstenntniffe solcher Schüler, für deren Glaubensbekenntniß ein lehrer an bem Gomnafium nicht bestellt ift, ift die bisber übliche Semestral-Brufung vorzunehmen und ihr Ergebniß in bas Maturitäts-Brufunge-Leugnif einzutragen. Dag und welche Urtheile nicht auf Grund ber Maturitäts-Prüfung ausgesprochen seien, ist im Zeugnisse zu bemerken. Für die Naturgeschichte ist in der betreffenden Rubrit bas aus ben

Rastuls über die Semestral-Leiftungen der Schüler in der fünften und sechsten Rlasse resultirende Urtheil aufzunehmen, bas bann einen integrirenden Faktor bei Feststellung bes Endurtheils in diesem Zeugnisse bildet. — U. Dd., 10.

September 1855 wie sub 14.

c) Die Erklärung, daß bem Abiturienten die Reife für die Universität querkannt fei ober noch nicht habe querkannt werben können.

D. E., S. 75, §. 86.

Db ein Schüler für reif zum Gintritt in ein Fakultate-Studium zu er-Maren fei, hangt von bem Gefammtergebniffe feiner Brufung ab; er wirb bafür zu erklaren sein, wenn er bei ber Erprobung seines Gesammtwissens, bie ber eigentliche Zweck ber Maturitäts-Prüfung ift, fo viele Kenntniffe in ben einzelnen Brufungs-Gegenständen und einen folchen Grad formeller Bilbung bewiesen bat, bag feine Fahigkeit, ein Fakultate-Studium ber Natur vieses Studiums gemäß zu benützen, angenommen werden muß. Der Beichluß ber Prüfungs-Commission hat, ohne Unterscheidung nach

Graden ber Befähigung, einfach dahin zu lauten, daß der Candidat zum Besuch einer Universität "reif" ober "nicht reif" besunden worden sei.

U. M., 1. Februar 1852, 3. 1373. Nur in den Fällen, wo die Prüfungsergebnisse eine ausgezeichnete Befabigung erkennen laffen, ift in die gedruckte Schlufformel des Maturitäts= Prüfungs-Zeugnisses ber schriftliche Zusat "mit Auszeichnung entspro-den" einzutragen. — U. M., 7. Janner 1852, 3. 12677. — St., 21. Bänner 1852, Z. 1191.

Das vollständige Maturitäts = Brufungs = Zeugnifi ist in das Conferenz= Protofoll aufzunehmen, und wird es bei gehöriger Borbereitung ber Zeugniß-Blanquette in der Regel feine Schwierigkeit haben, daß basselbe noch mahrend ber Anwesenheit bes Schulrathes aus bem Protofolle fopirt und mit ben Unterschriften bes Schulrathes, bes Direktors und ber an ber Prufung betheiligt gewesenen lehrer versehen werde.

U. M., 1. Februar 1852, 3. 1373.

D. E., S. 75, 8. 86, 3. 4.

19. Nicht reif befundene Examinanden erhalten nichts bestoweniger

ein vollständiges Prüfungs = Zeugniß, und haben nach Maßgabe ihrer Bilbungsstufe nach Ablauf eines halben Jahres im Wohnorte des Schulrathtes, oder nach einem ganzen Jahre an ihrem Ghmnasium sich einer neuen Prüfung zu unterziehen, zu welchem Behuse sie das oben erwähnte Zeugniß vorzulegen haben. Ist ein Prüfling auch in dieser zweiten Prüfung "nicht reif" befunden worden, so hat er in der Regel keinen weitern Anspruch auf eine dritte Prüfung, die in besonders berücksichtigungswerthen Fällen der Schulrath ausnahmsweize bewilligen kann. Eine vierte Prüfung ist gänzlich unzulässig.

D. E., S. 76, §. 86, 5. 6. 7. 8.
Schülern, benen die Bewilligung zu Theil wurde, die Maturitätssprüfung zu wiederholen, ist eruftlich anzurathen, daß sie die zum Zeitpunkt der Prüfung an ihrem Ghmnasimn als ordentliche Schüler verbleiben, und sind sie zu verständigen, daß ein vorzeitiger Besuch der Universität für sie rein nuplos, im Gegentheil nachtheilig sein könnte.

u. M., 4. Mai 1853, 3. 3371. .L. S. B., 17. Mai 1853, 3. 2112.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß bei Wiederholung der münde lichen Maturitäts-Prüfung allemal auch die schriftliche wiederholt werden muß. — L. S. B., 29. Jänner 1854, Z. 619. — Auch sind die Schüler, welche die Maturitäts-Prüfung wiederholen, zu eben denjelben Leisstungen zu verhalten, denen sich die übrigen Abiturienten zu unterziehen haben, und welche von der für den Prüfungs-Termin giltigen Verordnung für die Maturitäts-Prüfungen gesordert werden.

u. M., 8. Oftober 1852.

⑤. 3. 1853, ⑤. 226 XLV. ad 1.

20. Ueber ben Zeitpunkt ber jährlich abzuhaltenden Mitmitats-Brüsfungen gelten einstweilen die nachfolgenden Bestimmungen: die schriftliche Brüfung findet im letten Monat des Schuljahrs, die mündliche in der Regel nach dem Anfange und vor dem Ende der Hauptferien Statt, und ist der Unterricht in allen Rlassen ununterbrochen bis zu dem bestimm-

ten Schluffe fortzuseten.

Rur in Ausnahmsfällen, wo die beschränkte Zeit des inspicirenden Schulsrathes, oder andere praktische Rücksichten es rechtsertigen, kann an dem einen oder andern Shmnasium die Bornahme der Maturitäts-Prüfungen noch im Schuljahre, ohne Beeinträchtigung oder Verkürzung des in den übrigen Ghmnassiaklassen ununterbrochen fortzuführenden Unterrichts und zwar nicht früher als eine Boche vor dem Schlusse des seilben, in welchem Fall dann sämmtliche Abiturienten nach Bollendung des Prüfungs-Attes zu entlassen sind, gestattet werden.

U. M., 26. Juli 1856, 3. 11619. St., 8. August 1856, 3. 39010. Siehe oben Ferien Seite 47, Punkt 4.

Sollten Schüler ber achten Klasse eines Ghmnasiums, an bem die mündstichen Maturitäts-Brüsungen am Ende der Ferien gehalten werden, aus wichstigen Gründen wünschen, die Prüfung schon am Schlusse bes Schuljahres ablegen zu dürfen, so haben sie dieses dem Direktor ihres Ghmnasiums zu eröffnen, der seinerseits bei der Einsendung der Fragen für die schriftlichen Prüfungen (oben 5 d) die Namen der betreffenden Vittwerber dem Schulzrathe gutächtlich befannt zu geben hat, damit ihnen jenes Ghunasium angewiesen werden könne, wo sie ihre Prüfungen zu bestehen haben.

U. M., 1. December 1851, 3. 11991. L. S. B., 31. December 1851, 3. 5439. Da bie Aufnahme in die Fakultäts-Studien mit dem Anfang eines jeden Semesters erfolgen kann, so sindet überdies die Abhaltung einer Maturitäts-Prüfung, wenn ein Bedürfniß dafür vorhanden ist, auch am Schlusse bes ersten Semesters Statt, doch ist diese ihrem mündlichen Theile nach nicht an jedem Gymnasium, sondern in der Regel nur an einem Gymnasium der Stadt, in der der Gymnasial-Inspektor seinen bleibenden Wohnsitz hat, abzuhalten, und haben sich die Schüler anderer Gymnasien, die der Aussicht desselben Inspektors anvertraut sind, zur sestgeseten Zeit daselbst

einzufinden.

Es steht ben Schülern, welche mit dem zweiten Semester das Gymnasium absolviren, frei, den einen oder den andern Prüfungs-Termin für ihr Examen zu wählen. Wünschen sie aber sich nach absolvirtem Gymnasial-Studium am Schlusse des darauf folgenden Semesters zur Maturitäts-Prüfung zu stellen, so haben sie sich am Schlusse des Schulzahres der Semestral-Prüfung zu unterziehen, und ist ihnen ernstlich anzurathen, im folgenden Semester als ordentliche Schüler der Ottava zu verbleiben. Sie werden, wenn sie die Befreiung vom Unterrichts-Gelde oder ein Stipendium genießen, wegen freiwilliger Wiederholung des nächsten halben Schulzahres als ordentliche Schüler dieser Bohlthat nicht verlustig, wenn nicht das Zeugniß über das letzte Semester diesen Berlust den zesetzlichen Bestimmungen zu Folge bewirkt. Den Stipendischen ist jedoch der Fortbezug des Stipendiums erst nach Ablauf des Semesters und nur, wenn sie die Waturitäts-Prüfung mit gutem Ersolg bestanden haben, anzuweisen.

U. M., 1. Februar 1852, 3. 1373, 4.

Das Mißlingen einer Maturitäts-Prüfung zieht jedenfalls ben Berluft

bes Stipenviums nach fich. — (Eben baselbst.)

Ueber ihre Leistungen während des ersten Semesters, das sie wieders holen, erhalten sie ein Semestrals oder ein anderes Ubgangs-Zeugniß nach Inhalt des Ş. 89 des O. E., Seite 77, das von ihnen bei der Weldung zur Waturitäts-Prüfung zu produciren ist.

U. M., 3. Juni 1850, 3. 4638. L. S. B., 16. Juni 1850, 3. 425.

ඡී. දූ., 1850, ඏ. 448.

21. Für die Maturitäts-Prüfung ist an aus öffentlichen Fonden erhaltenen Gymnasien von jedem Craminanden eine vor Beginn der mündlichen Prüfung zu erlegende Taxe von 2 st. C. Mz. (2 st. 10 kr. ö. W.) zu entrichten. Privatisten des prüfenden Gymnasiums haben den dreisachen Betrag zu erlegen.

Un Ghmnasien, die nicht aus öffentlichen Fonden erhalten werden, bangt es von den Corporationen, beren Anstalt die Ghmnasien sind, ab, ob fie jene

Taxe einheben wollen oder nicht.

U. M., 1. Februar 1852, 3. 1373, 15.

Die Prüfungstaren kommen dem Direktor und den prü-

fenben Lebrern gu.

Der Gesammibetrag der eingehobenen Taxen wird nämlich in so viele gleiche Theile getheilt, als die Anzahl der Lehrgegenstände beträgt, aus denen jeder Examinand geprüft worden ist, mit Hinzurechnung noch eines gleichen Theiles für den Direktor als solchen. Bon diesen haben dann jedem Lehrer so viele solche gleiche Theile zuzufallen, als es Gegenstände gibt, aus denen er geprüst hat, und dem Direktor, wenn er zugleich prüsender Lehrer war, gebührt auch in dieser Eigenschaft ein eben solcher Theil.

U. M., 29. August 1851, 3. 8778. L. S. B., 20. September 1851, 3. 4056. 22. Für Schüler, welche als Privatisten in der Oktava bei einem öffentlichen Ghmnasium eingeschrieben sind, gelten bezüglich der Maturitäts-Brüfung dieselben Bestimmungen, wie für öffentliche Schüler (U. M., 18. Oktober 1850, 3. 9134. — L. S. B., 25. November 1850, 3. 2538. — G. 3. 1850, S. 936, 2.); nur steht es rücksichtlich der freien Lehrsächer u. s. w. (oben sud 18. d) bei Privatisten der Schule frei, über diese Gegenstände eine Prüfung anzustellen.

U. M., 1. Februar 1852, Z. 1373.

Taxen siehe oben sub 21.

23. Privatschiler der achten Klasse, b. i. solche, die bei keinem öffentlichen Ghmnasium als Privatisten eingeschrieben sind, müssen, um zur Maturitäts-Prüfung zugelassen zu werden, das achtzehnte Lebensjahr bereits vollendet haben, — (U. M., 18. Oktober 1850., 3. 9134, §. 7. — L. S. B., 25. November 1850, 3. 2538. — G. 3. 1850, S. 936.) — und wegen Ablegung des Eramens bei der politischen Landesstelle dessenigen Kronlandes, in welchem sie sich der Prüfung unterziehen wollen, wenigstens drei Monate vor Ablauf des Schuljahrs um die Bestimmung des Ghmnasiums an suchen, an welches sie sich zu wenden haben.

In biesem Gesuche sind Alter, Religion und Domicil bes Bittstellers, bann Name und Stand seiner Eltern ober seines Bormunds mit beglaubigten Zeugnissen nachzuweisen und ebenso ist aufzuklaren, wo, wie und binnen

welcher Zeit er bie Gymnafial-Bilbung erlangt hat.

Die Landesstelle prüft diese Nachweisungen und pflegt über beren Rich-

tigfeit im Fall eines Zweifels nähere Erhebungen.

Sind die Nachweisungen befriedigend, so bestimmt sie ein Gymnasium, an dem die Maturitäts-Prüsung mit solchen Candidaten und zwar mit besons ders sorgfältiger Exprodung ihrer Bildung und geistigen Reise vorzunehmen ist. Ohne besondern Auftrag der Landesstelle darf tein Gymnasium Maturitäts-Prüsungen mit Schülern der bezeichneten Art vornehmen, und sollte es bennoch geschehen, so wäre eine solche Prüsung ungiltig und wirtungslos.

Weisen die der Landesstelle vorgelegten Dokumente die gesetzlichen Bedingungen der Zulassung zur Maturitäts Prüsung nicht nach, oder ist aus
denselben, beziehungsweise aus den darüber gepflogenen Erhebungen zu ersehen,
daß es dem Bittsteller offenbar an der erforderlichen Bildung sehlt, oder daß
es ihm an der Möglichteit, sich die erforderlichen Kenntnisse zu erwerben, gebrach, oder daß gegen eine Zulassung zu höheren Studien sittliche Bedenken
obwalten; so ist sein Gesuch abzuweisen.

Eine durch falsche Angaben oder was immer für Unterschleife erschlischene Zulassung zur Maturitäts-Prüfung hat deren Ungiltigkeit und die Ausschließung von jeder Wiederholung derselben zur Folge. Selbst der Bersuch solchen Unterschleises ist mit unbedingter Ausschließung von jeder Maturitätss

Brüfung zu bestrafen.

Schüler, die einem Shmnasium angehört haben und aus demselben ausgetreten sind, um die Shmnasial-Studien auf dem Wege des häuslichen Unterrichts zu vollenden, sind in der Regel nicht früher, als am Ende
besjenigen Schuljahrs, in welchem sie bei regelmäßiger Fortsetzung ihrer Stubien an einem öffentlichen Shmnasium die achte Klasse absolvirt hätten, zur
Maturitäts-Prüfung zuzulassen. Nur wenn besondere Umstände die Wahrscheinlichkeit eines ungewöhnlich erfolgreichen Studiums nachweisen, können
Ausnahmen bewilligt werden.

Ueber bie Gesuche, bie in Folge bieser Berordnung an die Landesstelle gelangen, über das Ergebniß berselben und den Ersolg der von den Bitt-

stellern abgelegten Maturitäts-Prüfungen ist jährlich bem Ministerium ein Ausweis unter Beifügung ber barauf bezüglichen Wahrnehmungen vorzulegen.

Im Uebrigen gelten auch für biese Klasse von Examinanden bie allge-meinen Maturitäts-Brufungs-Normalien.

ll. M., 21. Februar 1855, 3. 19704. St., 5. März 1855, 3. 9389.

త. 3. 1855, ≊. 407. Mur bezüglich ber Maturgeschichte besteht bei Privatschülern, bie an keinem öffentlichen Symnasium eingeschrieben maren, und in der fünften und sechsten Klasse kein Zeugniß über Naturgeschichte erwarben, die Abweichung, daß sie auch aus diesem Gegenstande einer Brüsung zu unterziehen sind. Diese Prüsung tann entweder im Zusammenhange mit der Maturitäts-Prüsung, oder auch abgesondert früher, jedoch immer nur an demselben Gymnasium, an welchem ber Examinand bie Maturitäts-Brufung abzulegen hat, vorgenommen werben. Ein besonderes Schulzeugniß barf über biefe Brufung nicht aus-

gestellt werden, sondern es ist das Ergebnik berselben ledialich in das Ma= turitate-Prüfunge-Zeugniß aufzunehmen. U. M., 10. September 1855, Z. 10312.

St., 25. September 1855, 3. 43731. ©. 3. 1855, 3. 834.

Die Maturitäte-Brufunge-Tare betreffend gablen Privatschüler ber genannten Rategorie 6 fl. C. Diz. (6 fl. 30 fr. ö. 28.), b. i. bie für Privatisten bemessenc Taxe, aber kein Schulgelb. U. M., 17. Juli 1851, 3. 6709. L. S. B., 29. Juli 1851, 3. 3247.

24. Schüler, die von einem oder mehreren aber nicht von allen Ohmnafien ausgeschlossen sind, bedürfen Behufs ber Zulaffung zur Ablegung der Maturitäts- Brufung ber speciellen Erlaubniß berjenigen politischen Candevstelle, in beren Bereiche fie geprüft werben wollen.

Ift ein Schuler von allen Gymnafien bes Reichs ausgefchloffen worben, jo hangt beffen Zulaffung zur Maturitäts-Brufung von

ber speciellen Erlaubnig bes Ministeriums ab.

U. M., 18. Oktober 1850, 3. 9134. 2. S. B., 25. November 1850, 3. 2538.

G. Z. 1850, S. 936. 25. Das Maturitäts-Prüfungs-Zeugniß ist auf einem ganzen Bogen auszustellen und hat die nachstehenden Kubriken und Form:

## Maturitäte-Brüfunge-Bengnif.

| Eiem. Leten. Leten. Geburtsort, Geburtsjahr) hat die Gymnasial-Studien (Angabe der Gymnasien nebst der Dauer des Aufenthaltes an denselben und der Klassen, die der Examinand frequentirt ober Privat studirt bat) beendigt und sich der Maturitäts-Prüsung vor der unterzeichneten Prüsungs-Commission zum zweiten male unterworfen.                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auf Grund desfelben wird ihm nachstehendes Zeugniß ausgestellt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sittliches Betragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leiftungen in ben einzelnen Prüfungegegenständen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Religionslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lateinische Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Griechische Sprach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschichte und Geographie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mathematif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \$650 if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Semilar Strage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sprach(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Da hiedurch der Examinand den gesetzlichen Ansorderungen mit Auszeichnung entsprochen hat, so wird ihm hiedurch das nicht entsprochen hat, so kann derselbe Zeugniß der Reise zum Besuche einer Universität erachtet wers nicht reis den und hat sich zur Erlangung der Reise einer nochmaligen Prüfung vor einer Ghmnasial-Prüfungs-Kommission, frühestens nach Berlauf von zu unterziehen. |
| N. N. L. S. R. N., Direktor, N. N., L. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

U. M., 30. April 1852, 3. 3911. L. S. B., 20. Mai 1852, 3. 2250. 26. Nur durch das Zeugniß der Reife erhält Jemand das Recht, als ordentlicher Hörer die Universität oder ein einzelnes s. g. Fakultäts-Studium zu besuchen, und die Fähigkeit, diejenigen weitern Bedingungen zu gewinnen,

bie ein berartiges Studium zur Boraussetzung haben.

Das Maturitäts-Prüfungs-Zeugniß ist bei ben Bewerbungen um Stipendien, bei Meldungen zu Staats-Prüfungen, welche Universitäts-Studien voraussetzen, bei Bewerbungen um Promotion oder Habilitation, endlich bei Bewerbungen um die erste Anstellung im Staatsdienste beizulegen.

D. E., S. 77, §. 88. — Weiter nachzulesen: D. E., S. 191 u. b. f. zu ben Maturitäts = Prü-

fungen.

27. Auch nachträglich kann jenen Ghmnasialschülern, die sich über bas zweite Semester der Oktava ein Semestral-Zeugniß erworben haben, die Bewilligung zur Ablegung der Maturitäts-Prüfung ertheilt werden. In diesem Falle ist ihnen jenes Zeugniß abzunehmen und bei den Namen dieser Schüler in dem Hauptkataloge die Bemerkung zu machen, daß denselben, weil sie sich später der Maturitäts-Prüfung unterzogen haben, ein Zeugniß über die letzte Semestral-Prüfung der Oktava nicht mehr ausgestellt werden könne.

U. M., 15. Jänner 1852, Z. 135. L. S. B., 23. Jünner 1852, Z. 312.

Es muß jedoch das Zeugniß vom zweiten Semester der Oktava wenigsstens auf die "erste" allgemeine Fortgangs-Klasse lauten; denn nach Analogie der Bersetbarkeit der Schüler in eine höhere Klasse ist es ordnungsmäßig, daß Schüler, denen im zweiten Semester der achten Klasse ein Zeugniß der "zweiten" Fortgangs-Hauptklasse ertheilt wurde, in der Regel nicht vor Ablauf eines weitern Schuljahrs und nur in Ausnahmsfällen, wenn zureichende Bestimmungsgründe hiezu vorhanden sind, nach Ablauf des nächsten Semesters zur Ablegung der Maturitäts-Prüfung zugelassen werden.

U. M., 7. Februar 1856, 3. 1954. St. 24. Februar 1856, 3. 8904.

28. Brüflinge, die schon früher die philosophischen Kurse absolvirt haben, sind in Bezug der abzulegenden Maturitäts-Brüfung als Privat-Schüler (oben 23) anzusehen.

u. M., 8. Oftober 1852.

©. 3. 1853, ©. 226 ad 3. XLV.

Ad d. In der s. g. Klassenconferenz am Schlusse des zweiten Semesters kann füglich auch die vom Gesetze vorgeschriebene Berathung über den vom Direktor an das Ministerium jährlich zu erstattenden Hauptbericht eingeleitet werden.

1. Der Direktor eines jeden Ghmnasiums ist verpflichtet, am Schlusse zweiten Semesters eines jeden Schuljahres an das Ministerium einen Bericht einzureichen, der eine vollständige Statistik des äußern und innern Zustandes der Lehranstalt im verslossenen Schuljahre zu enthalten hat.

D. E., S. 203, A. 5.

2. Zu biesem Ende fordert er in der Conferenz die sämmtlichen Lehrer auf, ihre Wahrnehmungen über den Unterricht und die Disciplin am Gymnasium gewissenhaft darzulegen. Es handelt sich dabei zunächst um die Beantwortung der Fragen, ob und wie überall das gesetzliche Lernziel erreicht worden ist; was den guten Ersolg des Unterrichts besonders gesördert hat, was ihm hindernd in den Weg getreten ist; ob und wie diese Hindernisse beseitigt wurden u. dgl. m.; — auch ist von den betreffenden Lehrern ein eigenhäudig geschriebenes Berzeichnis der im Schuljahr wirklich absolvirten Lettur, ein zweites ber Aufgaben, die zu Auffätzen in der Muttersprache am Oberghmnafium gegeben und von ben Schülern bearbeitet worben find, borzulegen, und hat jeber die etwa nothwendigen Aufklärungen mündlich zu geben.

Rücksichtlich ber Zucht reichen die allgemeinen Bemerkungen über die fittliche Haltung ber Schuler nicht bin, sonbern es muß auch angegeben werben, ob und wie viele schwerere Strafen in den einzelnen Rlaffen mabrend bes, Schuljahrs verhangt worben find; bann mas ben religibs-moralischen Sinn ber Jugend gehoben bat, welche schabliche Ginfluffe beobachtet worben find, welche Magregeln fich als besonders wirtsam berausgestellt haben, mas biesfalls etwa noch zu munschen sei u. f. w. Besteht eine Gemeinbe-Deputation am Orte bes Gymnasiums, so wird

auch ihre Wirtsamkeit zu besprechen fein.

Alle diese Bunkte muffen biscutirt und im Prototoll angeführt werben, an was sich über ben Wunsch ber Lehrer auch noch andere Gegenstände anschließen tonnen.

Die Frage, ob Aenberungen im speciellen Lehrplane gewünscht, und welche vorgeschlagen werben, muß in dieser Conferenz allemal angeregt werben. — D. E., S. 92, §. 112, 3. — Es verfteht fich aber hiebei von felbst, baß nur folche Aenderungen in der speciellen Ansführung, welche fich innerhalb ber Grenzen bes allgemein vorgezeichneten Lehrplans halten, vom Lehrkörper beschlossen werden können, während eine Abweichung vom allgemeinen Lektions-Blane felbst nur in motivirten Borschlag gebracht werden kann.

D. E., S. 204 A. 5. b. und S. 206 B. 4.

Das Prototoll darüber ist zugleich mit dem Jahresberichte einzureichen, obne daß jedoch ber Direktor in bem von ihm felbstständig zu verfassenden Berichte an basselbe seinem Inhalt ober Umfang nach gebunden mare.

D. E., S. 204, 5 ad b. 3. Der Jahres = Hauptbericht felbst theilt sich in folgende zwei

Haupt=Rubriken:

A. bas Aeußere ber Schule betreffenb; B. das Innere der Schule betreffend.

Ad A. In ber ersten Hauptrubrit werben brei Bunkte besonders ber-

voraeboben:

a) Das Lehrpersonale. Hier ist ausbrücklich anzusühren, ob eine Beranberung im Lehrpersonale stattgefunden hat, ober nicht. 3m ersten Falle ist ber Name bes ausgetretenen Lehrers, sein Lehrfach, seine Dienst-jahre, die Zeit und Ursache des Ausscheidens, aber auch der Name und die Eigenschaft (ordentlicher, Reben- oder hilfolehrer) bes neu eingetretenen Lehrers und die Zeit seiner Aufnahme in den Lehrkörper der Lehranstalt anzugeben.

Hieher gehört auch die Angabe jeder Beförderung eines Neben- oder Silfe-Lehres jum orbentlichen lehrer, jeder Zuweifung eines lehramte = Canbibaten für bas Probe-Jahr, so wie beffen Abberufung von ber Lehranftalt; ferner jeder Beurlaubung mit Bezeichnung des Namens des Beurlaubten, der Ursache der Beurlaubung, der Zeit des Antritts und ihrer Dauer. Ein vollständiges Berzeichniß des Lehr-Personals aber wird hier nicht

geforbert.

b) Die Schüler=Zahl nach folgender Tabelle:

| Sind<br>Begenwärtig                                             | ·                 |              |              |             |              |             |   |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|--|
| In dieselbe Aus dersecter<br>find sind<br>usgenommen abgegangen |                   |              |              |             |              |             |   |  |
| II                                                              |                   |              |              |             |              |             |   |  |
| In bicfelbe<br>find<br>aus der<br>niedern Klaffe<br>verjegt     | In Prima<br>nicht | auszufiillen |              |             |              |             |   |  |
| Cus ihr<br>fiud<br>abzegangen                                   |                   |              |              |             |              |             |   |  |
| Lus ihr<br>find<br>in die höhere<br>Klaffe<br>verfekt           |                   |              | . `          |             |              |             |   |  |
| Waren am<br>Schlusse<br>bes<br>vorigen<br>Schus-Jahres          |                   |              |              |             |              |             |   |  |
| Rategorie                                                       | Deffentliche      | Privatisten  | Deffentliche | Privatiften | Deffentliche | Privatifien | - |  |
| In der<br>Ghmnafial=<br>Klaffe                                  |                   | •            | 11.          |             | i. f. w.     |             |   |  |

c) Die Lehrmittel. Sie zerfallen in folgende Abtheilungen:

a) Bibliothek. Hier find blos mittels Ziffern anzugeben: ber Büscherstand des vorigen Jahres; — ber Zuwachs im Laufe des Schulziahrs u. z. durch Geschenke, durch Ankauf; — ber gesammte Büchersstand.

Wo' die Schüler-Bibliothek von jenen der Lehrer getrennt besteht, und das soll gemäß h. Statthalterei-Erlasses vom 24. Jänner 1855, 3. 1917, überall der Fall sein, dort sind beide Büchersammlungen in der angegebenen Weise und jede für sich zu behandeln, am Schlusse ist aber die Gesammt-

Summe erfichtlich zu machen.

Hieran schließt sich die Bemerkung, ob der Büchersatz geordnet und katalogisirt ist, was gemäß obigen schon citirten Erlasses vom 24. Jänner 1855 in der That sein soll; welche Fächer beim Ankauf vorzugsweise vermehrt wurden, und welche des besondern Bedürfnisses wegen demnächst bereischert werden sollen; in welcher Richtung und mit welcher Frequenz die Bisbliothek benützt wird, und welche Richtung die Lektüre der Schüler nahm.

Es ift nicht nothig, ein vollständiges Berzeichniß ber neu angeschafften Bucher in ben Schlugbericht aufzunehmen, indem es genügen wird, blos auf

ein und bas andere Hauptwert aufmerfam zu machen.

Ueberhaupt brauchen jene Angaben, die vollständig im gedruckten Prosgramme enthalten find, im schriftlichen Jahresberichte nicht wiederholt zu werden und es genügt die Hinweisung auf das Programm.

u. Mt., 25. December 1854, 3. 19093.

St., 18. Jänner 1855, 3. 640.

Da ber Werth einer Buchersammlung nicht von der Zahl der Bande, sondern von der Brauchbarkeit des Vorhandenen abhängt, so wird hierüber das Urtheil und die kurze Darlegung der Wünsche des Lehrkörpers anzussühren sein.

β) Wandtarten und andere Beförderungsmittel des geographischen

Unterrichts; und

p) Hilfsmittel für ben Anschauungsunterricht; wobei, ohne in's Einzelne einzugehen, blos im Allgemeinen bas Urtheil über bas, was in biefen zwei Beziehungen zum Gebrauche vorliegt, auszusprechen ist;

8) Physitalischer Apparat und

s) Naturhistorische Sammlungen nach ben brei Naturreichen. Auch hier reicht es hin, wenn blos in Kürze angegeben wird, welche Zweige dieser Disciplin vorzugsweise versorgt sind, wo sich Lücken sinden, ob das Vorhandene auch wirklich brauchbar ist, was zur Bereicherung der genannten Museen sowohl durch Geschenke als durch Ankauf geschehen ist, und worauf man demnächst besondern Bedacht zu nehmen gedenke. —

worauf man bemnächst besondern Bedacht zu nehmen gedenke. — E) Besinden sich bei einem Ghmnasium Münz=, Kupferstich= oder andere Sammlungen, so ist bessen ausdrücklich und in der Art zu erwähnen, daß daraus der Zustaud berselben und die Art ihrer Benützung

ersichtlich wird.

Ad B. Die zweite Hauptrubrik beschäftigt sich mit der Darlegung des Innern der Schule. Hier besouders darf nichts sehlen, was dazu dient, ein treues und auschauliches Wild von der Wirtsamkeit der Lehrkräfte in wissenschaftlicher und disciplinärer Beziehung und von den Ersolgen dieser Wirksfamkeit zu liefern.

Ein pflichtgetreuer Direktor findet die Mittel, sich eine gründliche und umfassenden Kenntniß des innern Zustandes der Lehranstalt zu verschaffen, in

ben Monats - Conferenzen, wenn biese im Geiste bes Statthaltereierlasses vom 30. Jänner 1852, 3. 516 (nachzulesen G. 3. 1852, S. 330 u. b. f.) abgehalten werben, in ben Besprechungen mit ben Klassenlehrern, in ber Revision ber Klassenbücher, im sleißigen Hospitiren, bei welcher Gelegenheit er die corrigirten schriftlichen Arbeiten ber Schüler zeitweilig prüsen kann, in ben Wahrnehmungen, die an der Seite des Ghmnasial = Inspektors bei Gelegenheit der Lisitationen des Ghmnasiums gemacht werden können u. s. w. u. s. w.

Sammtliche Gegenstände ber zweiten Hauptrubrif B gruppiren fich

um folgende zwei Mittelpuntte:

a) den Unterricht, und

b) die Zucht.

Ad a. Bur Charafteristit bes Unterrichts bient :

a) ber Katalog (oben S. 119) und bas Schlußconferenz=Prototoll (vor Ad d. 2.)

B) bie vollständige Angabe ber in ben einzelnen Rlaffen wirklich afolvir-

ten Letture, und

y) die Aufgaben, welche zu Auffäten in ber Muttersprache am Ober-

Symnafium gegeben, und von ben Schülern bearbeitet murben.

Sowohl für die Lektüre als auch für das Berzeichniß der Aufgaben zu schriftlichen Ausarbeitungen ist jeder Klasse ein abgesonderter Bogen zu widmen, u. z. im gesetzlichen Papiersormat (s. b.), das selbstverständlich auch für den Jahreshauptbericht zu verwenden ist.

In biesen Bogen trägt jeder Lehrer das in der Alasse vorgenommene, wie gesagt, eigenhändig und unter zugleicher Fertigung seines Namens in der Art ein, daß bei der Lektüre die kassischen Sprachen den Landes-Sprachen vorausgehen. Hier, so wie bei der Angabe der schriftlichen Arbeiten, ist die chronologische Reihenfolge zu beobachten.

Der Direktor verfieht biefe Berzeichniffe mit seinem Vidi und bringt bie gesonderten Bogen in zwei hefte, die eine boppelte Beilage bes Saupt-

berichtes bilben.

Die Bemerkungen über biesen Gegenstand nimmt der Bericht auf; benn die Direktion wird sich nicht selken veranlaßt sinden, Aufschlüsse über das Bersfahren dieses oder jenes Lehrers zu geben, oder die Gründe anzubeuten, warum z. B. in der einen oder andern Klasse die Lektüre nicht in dem Umfange behandelt werden konnte u. dgl. m.

Db fich die Direttion überzeugt habe, daß die Correctur der schriftlichen Arbeiten wirklich und zweckmäßig vorgenommen wurde, muß ausdrucklich an-

gegeben werden.

Ad b. Die Zucht betreffend wird der Direktor sich in allgemeinen Bemerkungen über die sittliche Haltung der Schüler verbreiten und angeben
müssen, ob und in welcher Anzahl in den einzelnen Klassen während des Schuljahres schwerere Strasen vorgekommen sind; auch hat er anzusühren,
ob und in welcher Beise er selbst oder der Lehrkörper mit der Gemeinde-Deputation in Verbindung gestanden, und welches das Resultat der gemeinsamen
Bestrebungen gewesen ist.

Den Schluß bilben die Ansichten ber Direktion über die Berwendung der Lehrkräfte, über den Einfluß, den Unterricht und Disciplin auf ben gesammten Bildungsgang der Jugend nahmen, über die gehörige Führung der Klassendicher, über die Erreichung des Lernzieles überhaupt und in den einzelnen Disciplinen u. s. w. Die zuletzt genannte Bemerkung darf

niemas fehlen.

Es bleibt der Direktion unbenommen, ihre auf Berbefferung einschlagenben Bunfche in Rurze zu bemerken. Antrage auf Bornahme von Abanberungen, die in den innern Organismus unfere Unterrichts-Wefens eingreifend find, find jedoch in abgesonderten und wohlmotivirten Berichten vorzulegen.

Bei ber Berfaffung bes Jahres - Sauptberichtes ift bemnach folgenbes Schema genan und zwar in ber angeführten Ordnung auszufüllen, wobei je-boch jebe Weitschweifigkeit, die auf Nebendinge besondern Werth legt, und foldes, bas nicht zur Sache gebort, einzuflechten, forgfamft zu vermeiben ift.

#### Das Meußere ber Schule betreffenb:

- a) Lehr=Personale:
- a) Beränderungen, B) Beurlaubungen.
- b) Schülerzahl.
- c) Lehrmittel.
- a) Bibliothet; Beftand bes vorhergebenben Jahres.

Zuwachs burch Antauf. Gesammtsumme.

- β) Banbfarten.
  γ) Hilfsmittel für ben Anschauungsunt.
  δ) Physitalisches Kabinet.
- e) Naturhiftorisches Museum: Mineralogie, Botanit, Zoologie.
- 5) Rach Umständen andere Sammlungen.

### Das Innere ber Schule betreffenb:

- a) Unterricht.
- a) Hauptkatalog und Protokoll über bie Schlußconferenz.
- B) Letture.
- y) Aufgaben zu Auffätzen in ber Mutter= sprache.

#### b) Zucht.

Bemerfungen bes Direftors.

Bezüglich ber äußern Form bes Jahres-Hauptberichtes ift berfelbe mit Ausnahme ber Tabelle sub A. b. über die Schülerzahl, die eines ausgebehnten Raumes bedarf, halbbrüchig zu schreiben, fo daß ber leichtern Ueberficht und Orientirung wegen die Aufschriften ber einzelnen Rubriten in bie offen gelaffene Balfte bes Blattes einzutragen tommen.

Uebrigens ist biesem Hauptberichte ein Exemplar bes burch ben Druck

veröffentlichten Brogramme beigulegen.

U. M., 23. April 1852, 3. 3924. L. S. B., 16. Mai 1852, 3. 2126.

Bemerkung. Bestanden im Laufe des Schuljahres Probetandibaten ihr Brobe-Jahr am Gumnafium, fo hat ber Direttor bem Jahres-hauptbericht auch die Abschrift bes ben einzelnen ausgefolgten Zeugniffes über ihre Fertigkeit im Unterricht und in Aufrechthaltung ber Disciplin beizulegen. Siehe vor Brusung ber Canbibaten bes Gomnafial-Lehramtes &. 20, 2. Seite 83.

4. Dit biefem gefchriebenen Jahreshauptberichte ift eng verwandt ber

gebrudte Jahresbericht, ben bie Direktoren nach bem Schlusse bes Schuls jahres zu veröffentlichen aufgefordert find, um auch das Publikum über ben Buftand ber Lehranftalt in ben es intereffirenben Bunften aufzutlaren, und bie Wirksamkeit der Schule, wie sie im abgelaufenen Schuljahr stattgefunden hat, darzulegen.

D. E., S. 93, §. 116.

Dagegen find die einmal üblich gewesenen Rlaffenzettel nicht mehr zu veröffentlichen. Es ift eine verfehlte Richtung in ber padagogischen leitung. fagt bas Ministerium, bie sogenannten Rlaffenzettel als einen bauptfächlichen Sporn für die Thätigkeit der Gymnafialschüler gebrauchen zu wollen, und muß bievon abgelenkt werben. Denn bie eigentlichen paragogischen Forderunge-Mittel find in dem zu wedenden und zu belebenden Bewußtfein ber Schüler felbst, und in ber nach ben Leiftungen festzustellenden Reife anm Behufe ber Berjetning in die bobere Rlaffe, im Allgemeinen mehr in innern als äußern Gründen zu suchen.

u. M., 20. Juni 1851.

 ⑤. 3. 1851, ⑤. 664, XXXV.

A. Die Jahresberichte, die etwa in Form der Einladung zur öffent= lichen Brufung ober ju ben Schluffeierlichkeiten burch ben Drud veröffentlicht werben follen, muffen enthalten:

a) Eine wissenschaftliche ober pabagogische Abhandlung als conditio. sine qua non. Bon ihr führen diese Berichte auch den Ramen "Bro-

aramme."

b) Den Lehrplan bes abgelaufenen Schuljahrs. c) Die statistischen Angaben über die Schule.

d) Die wichtigern von ben Behörden an das Ghmnasium erlassenen Berordnungen.

e) Die Vermehrung ber Lehrmittel mit Angabe ber Quellen, aus benen

fie gefloffen.

f) Die Chronik des Gomnasiums mit der Angabe der stattgehabten

Beränderungen u. f. w.

Solche Brogramme konnen nur im Namen und unter Berantwortlichteit des Direktors erscheinen.

D. E., S. 93, §. 116.

B. Die Direktionen find angewiesen, bei Beröffentlichung ber Programme jeben unnöthigen Aufwand, sowohl in Bezug auf die Ausstattung, als in Betreff ber Angahl ber Exemplare zu vermeiben.

U. M., 5. Juli 1853, 3. 5893. L. S. B., 19. Juli 1853, 3. 3217.

Die lette hieher bezügliche Verordnung des U. M. datirt rom 5. Februar 1859 (G. 3. 1860, S. 379 unten) und bringt Folgendes zur Nach-

achtung:

"Es wird häufig die Beobachtung gemacht, daß bei der Drucklegung ber Ghmnafial=Programme, namentlich was den Umfang und die thrische Ausstattung bes Programms und die Anzahl ber Exemplare anbelangt, Die Rücksicht auf bas Dag bes strengen Erfordernisses außer Acht gelassen und in den bezeichneten Beziehungen Roften aufgewendet werden, von denen ebenfo ber innere Werth des Programms unabhängig ift, als fie fich burch ben 3wed biefer periodischen Druckschrift nicht rechtfertigen lassen. Auch kann nicht unbemerkt bleiben, daß, da es ben Ohmnafien nicht zur unerläflichen Pflicht gemacht ift, jahrlich ein Programm zu veröffentlichen, bie Berausgabe eines jolchen nur in jenen Fällen gewünscht ober erwartet werden muß, wo dadurch wissenschaftlichen Zwecken in beachtenswerthem Mage gedient und bem ergangenen Auftrage rudfichtlich bes Programmen-Austausches (unten S. 146, 5.) mit den preußischen Gymnasien entsprochen werden soll. Es wird baber bet aller Anerkennung, welche die Beröffentlichung von Programmen verbient, und awar um der wiffenschaftlichen und literarischen Anregung, die darin für die Lehrer liegt, und um der erfreulichen wissenschaftlichen Ausbeute willen, welche biefe periodischen Druckschriften bisher zu Tage förderten, burch Gin-haltung ber oben bezeichneten Rucksichten sich immerhin einige Beschränkung ber Kosten und des "Erfordernisses für theoretischen und praktischen Unterricht" berbeiführen laffen, ohne bag bem 3wede im Wefen nabe getreten mürbe."

- C. Den Bebarf ber Programme betreffend ift berfelbe folgenbermaßen normirt:
- 1. Fünf (5) Exemplare für bas Unterrichts- (Staats-) Ministerium, bie sogleich nach bem Schusse bes Schuljahres von jedem Gymnasium unmittelbar vorzulegen find. Bon der Einsendung eines Exemplars an die Redaktion der öfterr. Gomnafial-Zeikschrift hat es sein Abkommen gesunden.

U. M., 25. December 1854, 3. 19093.

St., 18. Jänner 1855, Z. 640.

2. Dreifig (30) [und weil seither Beneschan und Schlan binzuge- tommen find vielleicht 32] Exemplare für die Gymnasien Böhmens, an die Statthalterei in Böhmen zu leiten.

St., 30. Juni 1855, Z. 29258.

3. Hundert und achtzig (180) für die übrigen Kronländer der Monarchie mit Ausnahme ber Krakauer Lanbesregierung, von ben Symnasien in Bohmen auch an die Statthalterei biefes Kronlandes zu leiten.

St., 9. Oktober 1857, 3. 50576.

St., 20. Oktober 1858, 3. 52690. Der Umftand aber, daß für Lombardo Benetien nunmehr wenigere

Programme erforbert werben, und bag

a) zu Folge Statth.-Erlaffes vom 31. Mai 1860, Z. 25392, ben Ihmnafien zu Laibach und Neuftadtl, bann ber felbftftändigen Unterrealschule in Laibach,

b) zu Folge St. vom 8. Juni 1860, 3. 28998, den Mittelschulen im

Lombardisch-Benetianischen Ronigreiche,

c) zu Folge St. vom 22. Juli 1860, 3. 36581, ber Statthalterei und

ben Mittelschulen in Ungarn,

d) zu Folge St. 23. August 1860, 3. 38819, ber Statthalterei in Aroatien und Savonien sowie ben bortigen Gymnafien, die fich am Pro-

grammen=Austausche betheiligen; endlich

e) zu Folge St. 3. Ottober 1860, Z. 48688, ber Triefter Landesstelle und ben in biesem Gebiete liegenden Gymnasien von den Direktionen der Gomnasien Böhmens die Programme un-mittelbar zugesendet werden muffen, hat die obige Anzahl der an die Statthalterei in Böhmen von den dortländigen Gomnasien einzusendenden Programme (180 Crempl.) um ein bedeutendes vermindert, beffen genaue Riffer anzugeben wir aber nicht in ber Lage sind.

4. Fünf (5) Eremplare für die Ihmnasien im Rrafauer Regierungsbezirke, u. z. an die Gymnasien in Krakau, Tarnow, Neu-Sander, Rzeszow und Bochnia un mittelbar zu fenden.

St., 4. Mai 1855, Z. 18484.

5. Sundert neun und fechzig (169) für bie königl. preußischen Gomnafien.

Staats=M., 13. Jänner 1863, 3. 14132.

St., 28. Janner 1863, 3. 5509.

Sierbei ift zu bemerten:

a) daß nur diejenigen österreichischen Spmnasien die vorbemerkten 169 Exemplare ihres Brogramms einzusenben haben, die fich bazu freiwillig verpflichten;

u. M., 15. Mai 1851, 3. 3275.

L. S. B., 24. Juni 1851, Z. 2693. b) daß, um den Programmen-Austausch mit Preußen überhaupt einzugehen, das auszutauschende österreichische Programm deutsch oder lateinisch geschrieben und mit wenigstens einer wiffenschaftlichen Abhandlung in einer ber oberwähnten Sprachen versehen sein muß; U. M., 15. Wai 1851, Z. 3275, wie vor.

c) daß jedes Ihmnasium noch vor Schluß des ersten Semesters ber Statthalterei die Unzeige erstatte, ob basselbe ben Brogrammen-Austausch mit Breußen diesmal vollziehen werbe ober nicht;

U. M., 25. December 1854, 3. 19093.

St., 18. Jänner 1855, 3. 640.

d) endlich, daß die Einsendung ber 169 Exemplare von jedem Comnasium unmittelbar an bas Unterrichte- (Staate-) Minifterium und zwar nicht vor bem ersten und nicht nach dem fünfzehnten September zu geschehen habe. U. M., 25. December 1854, Z. 19093, wie vor.

6. Ein (1) Exemplar ift bem geschriebenen Jahres - Hauptberichte beizuschließen.

U. M., 25. December 1854, wie vor.

7. Ein (1) Exemplar ist ben statistischen Tabellen nach Formulare Lit. G. (weiter unten S. 173) beigulegen.

Minist. b. Handels, 16. August 1853, Z. 913. 2. S. B., 2. September 1853, 3. 4017.

8. Gin (1) Eremplar ift auch ber Prager Universitäts-Bibliothet auzusenben.

u. M., 20. August 1857, 3. 14294. St., 6. November 1857, 3. 51606.

Conferenz-Berathungen muffen

III. Ctatt finden, fo oft es fich um ble Ausschließung eines Schillers handelt, worüber fcon oben (Seite 42, i.) bas Rothige gefagt worden ift; endlich

IV. längstens im December eines jeden Jahres Behufs Rechnungslegung über die Berwendung ber Aufnahmstaren und ber sonstigen freiwilligen Beiträge ber Schüler für bie Lehrmittel-Sammlungen. — Auch bierüber ist das Nöthige bereits oben S. 24, 28. gesagt worden.

Nachdem wir hiermit das Kapitel über Conferenzen gründlich erschöpft haben, fehren wir zu den Rechten und Pflichten bes zur unmittelbaren Leis tung ber Lebranftalt berufenen Direktors, Die wir oben Seite 98 bis ju Puntt 6 verfolgt haben, gurud, und wollen ben Detailen bie turge Ueberficht ber einen, wie ber anbern vorausschicken.

Alfo A. Die weitern Rechte bes Gymnafial-Direktors find:

7. Dem Direttor fteht es zu, einzelnen Lehrern einen bochftens achttagigen Urlaub zu gemähren ober zu verweigern. - D. E., S. 205, 3.

8. Schüler in die Schule aufzunehmen, and berfelben in ordnungsmäkigem Wege zu entlassen, und ihnen länger als einen Tag bauernben Urlaub zu ertheilen, ist sein Recht. — D. E., S. 90, 5.

9. Wegen hinreichenden Gründen an vier Tagen des Schuljahrs vom

Schulbesuche zu bispensiren, steht ihm zu. (Dben S. 46, 1. b.)

10. Ueber die Lehrmittel-Sammlungen ber Schule bat er die Ober-

D. E., S. 90, 6.

11. Dem Bublitum, namentlich ben Eltern ber Schuler gegenüber, ift er ber natürliche Bertreter ber gesammten Schule.

D. E., S. 90, 8.

Er gehört in die achte Diatentlaffe, die Symnafial-Lehrer in die 12. neunte.

A. H. E., 3. März 1855.

U. M., 16. September 1855, 3. 10497. St., 1. Oftober 1855, 3. 44263.

G. Z. 1855, S. 841, 8. und 10.

- B. Pflichten bes Gomnasialbirektors sinb:
- 1. Beil bem Direktor bie unmittelbare Leitung bes Gymnasiums aufteht, und er ber nächste Borgesette ber ganzen Schule ist; so ist er auch für die Gefammtwohlfahrt der Lehranstalt in wissenschaftlicher und bisciplinarer Hinsicht verantwortlich.

D. E., S. 89, §. 109.

- 2. Er hat für die Ausführung der allgemeinen Schulgesetze und ber befondern, von ben Behörden an ihn gerichteten, und von ihm geordnet im Archiv aufzubewahrenden Berfügungen Sorge zu tragen, und ist auch hiefür verantwortlich. — D. E., S. 89, §. 109. 1.
- 3. Um in feinem wichtigen Geschäfte Ordnung zu haben und zu erhalten, ift er verpflichtet, bas Geschäfts-Prototoll gewissenhaft zu führen. In biefes trägt er unmittelbar nach Erhalt bie ihm geworbenen beborblichen Zustellungen ein, erledigt die darin gebotenen Fragen entweder selbst= ständig oder im Berein mit der Lehrer-Conferenz, und bemerkt das Resultat in der betreffenden Rubrit des Geschäftsprototolls.

D. E., S. 202, A. 1. (Siehe Detail ad 3.)

4. Er beforgt die gefammte amtliche Correspondenz und hebt die Originalien feiner Erledigungen, für bie er stets einstehen muß, nach Jahr-gangen in Fascikeln geordnet im Archiv auf. Er allein führt bas Amtsjiegel. — D. E., S. 204, 7. (S. Detail, S. 151.)

5. Namentlich hat er alle amtlichen Eingaben rechtzeitig zu beforgen und muß fich zu rechtfertigen jederzeit im Stande sein. — (Detail

ad B. 5. 1. S. 155.)

6. Er beruft die regelmäßigen und außerorbentlichen Lehrer-Conferenzen.

(Oben S. 98, Bunft 6.) 7. Alle Erläffe normirenden Inhaltes hat er sowohl bem Lehrkörper zur Rachachtung, beziehungsweise zur Kenntnifnahme mitzutheilen, als auch bafür zu forgen, bag bas gut angelegte, von ihm ftets burch Ginstragung ber einlangenden Erläffe zu vervollständigende Rormaliens Buch dem Lehrkörper zugänglich sei, und jeder einzelne Lehrer sich eine vollständige Rormalien-Renntniß verschaffe.

U. M., 1. Jänner 1855, 3. 71.

St., 12. Jänner 1855, 3. 927. (B. 3. 1855, S. 168. — (Detail ad B. 7. S. 176.)

8. Insbesondere hat er mit Gewissenhaftigkeit und unter strengster Berantwortung bafür Sorge zu tragen, daß ber Unterricht nach bem gefetlichen Lebrylane unverfürzt ertheilt werbe; bag er einen allgemein gebeihlichen, harmonischen Bang verfolge; daß ben gefammten Drganismus bes ihm anvertrauten Ghmnafiums religiöfer Sinn und Geift durchbringe; daß die Thätigkeit aller Lehrer auf christliche Erziehung durch Unterricht hinwirke; endlich, daß teine Rlage wegen Ueberburbung ber Schuler Blat greifen tonne.

U. M., 15. December 1854, 3. 18748.

St., 31. December 1854, 3. 43592. G. 3. 1855, S. 161—162. D. E., S. 121, "jur Instruction oc."

u. M., 30. Mai 1853, 3. 5512.

L. S. B., 26. Juni 1853, 3. 2618. U. M., 31. August 1852, 3. 9105. L. S. B., 16. September 1852, 3. 4561.

ඡ. 3. 1852, **ම. 8**38.

U. M., 7. März 1855, 3. 3442. St., 16. März 1855, 3. 11427. G. J. 1855, S. 409 und in anderen Erläffen zerstreut.

9. Ebenso muß ihm die Zucht der Ghmnasisten in und außerhalb der Schule am Herzen liegen, und hat er unverrückt barauf zu sehen, daß bas Disciplinar-Gefet im Ganzen und Einzelnen punttlich vollzogen werbe.

D. E., S. 90, 3. 5. (Detail S. 176.)

10. Als Mittel, ben vorbesagten Verpflichtungen zu genngen, erscheint weiter seine Pflicht, fleißig zu hofpitiren (oben G. 100, Buntt 3), ber er fich nie und nimmer entschlagen barf.

D. E., S. 207, 1.

- u. M., 31. August 1852, Z. 9105. 2. S. B., 16. Septb. 1852, 3. 4561.
- G. Z., S. 838. Jahrgang 1852. 11. Dem bischöflichen Commissär gegenüber ift er verpflichtet, ihm bereitwilligst jede gewünschte Aufklärung doch nur auf kurzem Wege zu geben, und Einsicht in die an das Ghmnasium gelangten Erlässe zu gewäh= ren; — auch hat er ben an das Ordinariat vom Religionslehrer zu erstat= tenben Zustandsbericht gutächtlich einzubegleiten. (Detail S. 176.) U. M., 16. Jänner 1854, Z. 11851.

g. S. B., 27. Janner 1854, 3. 526.

· (8). 3. 1854. S. 162.

- 12. Er erhält die Amtsatten in Ordnung und beständiger Evidenz. D. E., S. 93, §. 115. — (Detail, Seite 176.)
- 13. Er revivirt mehrmal in jedem Semester das Klassenbuch; Regel ist, wochentlich einmal. — D. E., S. 207, 1.
- 14. Ebenso nimmt er mehrmal bes Jahres Einsicht in die Theken ber schriftlichen Arbeiten ber Schüler. — D. E., S. 207, 1.
- 15. Zu den äußerlich nothwendigen Bethätigungen des Direktors im Berhaltmiffe zu ben Schülern gehort bie Aufnahme berfelben (oben Seite 147), Die Entlassung ber Abgebenben sowohl nach Beendigung bes gefammten Gomnafial-Rurfes (oben S. 124, Bunkt 20), als inmitten besfelben (oben S. 122, Punkt 19) und die Beurlaubung von Schülern auf einen Zeitraum von mehr ale einen Tag. — D. E., S. 280, 2. oc.

- 16. Er unterfertigt die Rataloge und die Semestral = Zeugnisse ber Schüler, überftempelt bie gefetliche Stempelmarte und bruckt bas Amtsfiegel bei. - D. E., S. 62, 7. und St., 15. Ottober 1854, 3. 31248.

17. Er bestätigt bie geschehene Melbung ber Schuler jum Abgang vom

Symnasium. (Oben Punkt 7, S. 17.)

18. Er coramisirt die Quittungen der Stiftlinge und Stipendisten des Gumnasiums, ebenso bie ber Lebramtstanbibaten und Supplenten. L. S. B., 19. November 1851, 3. 4668; bann U. M., 24. März 1853, 3. 523; L. S. B., 4. April 1853, 3. 1485. Bergleiche: Stiftungen, Bunkt 6.

19. Er legt Rechnung über bie Berwendung ber Aufnahmstagen u.f.w. — D. E., S. 48, §. 63. — U. M., 28. April 1855; G. 3. 1855, S. 504 und St., 21. Februar 1856, 3. 8845.

20. Er führt die Oberaufficht über die Lehrmittel-Sammlungen ber

Schule. — D. E., S. 90, 6.

21. Er unterftüt mit ben gesetlichen Ausweisen ben Schulgelbkaffier und kontrolirt mit benfelben. (S. unten 10. Abth. Schulgelb).

22. Enblich forgt er bafür, daß die Diener des Gymnasiums ihre

Bflicht pünktlich erfüllen. — D. E., S. 90, 7.

Anderweitige, hier nicht ausbrücklich angeführte Berpflichtungen bes Direktors lassen sich aus seiner Stellung als Vorsteher des Gymnasiums ent= nehmen und ist ihrer bei verschiedenen Gelegenheiten in dieser Sammlung gebacht. — Nachzulesen D. E., S. 89 u. d. f., dann D. E., S. 200 u. d. f. Nro. XV.

Zum Detail der Pflichten bes Gymnasial=Direktors.

ad B. 3. Das Geschäfte-Protofoll ift nach folgenben Rubriten anzulegen:

Format: Groffolio.

Geschäfts-Protofoll ber t. f. Ghmnasial-Direction im Schuljahre 18\_\_\_\_

|                   | Gej¢äfte≠<br>Zahl                             |                          |             |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|                   |                                               | ì                        |             |
| Datum ber Eingabe | Segui man oce sembare                         | (Megenftiant for Einsche | Eingelangt. |
| ,                 | ·                                             | Erlebigung               |             |
|                   | am                                            | Bigaile                  | 2           |
|                   | n                                             | Expedict                 |             |
|                   | Erlebigt Expedirt Registraturs<br>Abtheilung, |                          |             |

#### ad B. 4. Amtliche Correspondenz.

1. Alle Amts-Correspondenzen sind portofrei, namentlich zwischen andesfürstlichen Behörden und Aemtern, benen in Absicht auf die Portofreisbeit auch die Direktionen aller jener Unterrichts- und Bildungsanstalten gleichgestellt werden, die als öffentlich anerkannt sind.

2. Klöstern und geistlichen Corporationen, die sich mit Erziehung der Jugend beschäftigen, kommt die Bortofreibeit rücksichtlich jenes Theiles ihret

Correspondeng zu, ber die Schule jum Gegenftand bat.

3. Auf die Stadtpost in Orten, wo eine solche besteht, erstreckt sich die Bortofreiheit nicht, und ist der Lotalcorrespondenz-Verkehr durch die Amtsbie-

ner zu beforgen.

4. Die portofreien Sendungen sind mit dem Amtssiegel zu verschließen und auf der Adresse sowohl die im Packet befindlichen Geschäftsstücke mit ihren Protofoliszahlen ersichtlich zu machen, als auch die Worte beizusügen: "Ex offo" oder "Amtssache."

5. Zu rekommandiren find Amtscorrespondenzen in der Regel nicht, außer in besonders wichtigen Fällen, wo sodam derlei Sendungen auch von

ber Retommandations-Gebühr frei sind.

A. H. E., 3. Jänner 1851. Handels-M., 3. Jänner 1851. R. G. B., 1851, S. 111, Nr. 32. L. G. B., 1851, S. 62, Nr. 40.

- 6. Den Ghmnasial-Direktionen, wie allen unter ber unmittelbaren Leistung ber Staatsverwaltung stehenden Schuls und Bildungs-Anstalten ist mit A. H. E. vom 7. September 1821 jedoch nur die Portofreiheit der Corresspondenzen mit Behörden in Schulsachen, aber bei der Briefs und Fahrspost eingeräumt worden. Es müssen dem ubrigen Fahrpostsendungen dieser Anstalten von den Postämtern insolange mit dem tarismäßigen Portobelastet werden, dis sie eine Erweiterung dieser Portobesreiung hohen Orts erwirken.
- Statth., 27. Februar 1863, 3. 11127.
  7. Die Frachtbriefe ber von öffentlichen Behörben, Aemtern und von ben aus dem Staatsschaße botirten öffentlichen Anstalten aufgegebenen Sendungen sind kein Gegenstand der unter Tarif-Post 101. 1. A. b\*) bes Gesess nom 13. December 1862 porgeichneten Stembel-Gehühr.

bes Gesets vom 13. December 1862 vorgeichneten Stempel-Gebühr. Brager k. f. Postbirektion, 19. Februar 1863, 3. 1755.

Statth., 25. Februar 1863, 3. 11127. 8. Ueber alle amtlichen Fahrpost sein bungen ohne Unterschied sind bie in dem §. 14 der Fahrpostordnung (P. G. S. 20. Band, Nr. 254, S. 585) vorgeschriebenen Aufgabs-Recepisse auszufertigen.

Dagegen ist die Empfangsbeftätigung in den Journalen (unten Inst. 2.) abzustellen und nur ausnahmsweise, wenn sie die in dem §. 240 des orga-

Stempel per 5 (fünf) Reufreuger von jedem Stlick. Diefe Bestimmungen gelten auch bei Sendungen durch die t. t. Postanstalt, welche im Inlande aufgegeben werben.

Rur bie Bebubr haften die Aufgeber und ber Frachtführer, Fuhrmann ober Schiffer jur ungetheilten Danb.

R. G. B. 1862, Seite 281, XL. Stild, Rr. 89. Gefet vom 13. December 1862.

<sup>\*)</sup> Tarif-Boft I. A. b. Frachtbriefe und die Duplitate berfelben, wenn fie außer bem Berzeichniffe ber verfendeten Guter und dem mit dem Fubrmanne, Frachtfübrer ober Schiffer geschloffenen Lobn- ober Miethvertrage und der Berficherung (Affecuranz) teine ber stallen Gebuhr unterliegenden Bestimmungen enthalten, unterliegen bem Stem bel per 5 (tint) Reutreuger von jedem Stlid.

nischen Gesetzes für die Gerichtsstellen (Rais. Patent vom 28. Juni 1850, R. G. B. 1850. LXXXVI Stiid, Nr. 258, Seite 1101, 1138, §. 240) vorgezeichneten Post-Aufgabs-Journale fortführen wollen, jedoch unbeschadet ber Aussertigung von Recepissen und in der Art zu ertheilen, daß in die Colonnen ber Empfangs-Bestätigung von bem übernehmenden Bostbediensteten nebst seiner Namensunterschrift auch die Zahl ber Stude, mit Buchstaben ausgebrückt, angefest werbe.

Augerbem find biefe Beborben ausbrucklich aufmertfam zu machen, bag eine Haftung ber Postanstalt nicht auf Grund des Post-Aufgabs-Journals, sondern nach §. 14 der Fahrpost-Ordnung (P. G S. 20. Bb., Nro. 254, S. 585) nur auf Grund des Aufgabs-Recepisses in Anspruch genommen werden kann, baber es ihre Sache sein wird, nebst ben Journalen auch die

Recepiffe entsprechend aufzubemahren.

Banbels-M., 30. Novemb. 1856, 3. 27144/3268.

St., 16. April 1857, 3. 14804. L. R. B. 1857, II. Abth., 7. Stt., Nr. 22, Seite 39. 9. Bei der Aufgabe und Uebernahme amtlicher Correspondenzen ist such besonderer Bost = Journale mit ben nachverzeichneten Rubriten zu bedienen:

Format: Großfolio, ftebenb.

A. Für Post=Aufgabe=Journale.

B. Für Boft-Abgabs-Journale.

N. N., Amtsbiener N. N., Einreichungs-Protobilist. 21. N. N., Einreichungs-Protofolist. Uebernahme nga Stücksahl und zwar <u>28</u> Pulammen 16. 18 Unrecommandirt જાં က Recommandiet 9 Uhr Morgens Laggeit 4 Uhr Abends Stumbe din 1. 3an. 1. Sin. Oatum 18... N. N. Postbeamte Uebernahm6= oto. ġ Bestätigung ಜ್ಞ ಜ್ಞ દ્ભં 딿 aufgegebenen Stilde Anzahl r Ž 12 Š. 10Uhr Bormit. 4 Uhr Nachmit. 10 Uhr Bormit. Otumbe Aufgabe , Det Datum August oi 18...

#### Instruktion zu Journal-Formulare A.

1. In dieses Journal sind die nicht rekommandirten ämtlichen Correspodenzen von der Behörde nur der Stückzahl nach summarisch einzutragen, und die übernehmenden Postbediensteten haben nur die übernommene Gesammt-

zahl mit ihrer Unterschrift zu bestätigen.

2. Ueber rekommanbirte Aufgaben ber Behörden ift ein eigenes Pofts Aufgabs-Journal zu führen, in welchem die einzelnen Stücke speciell und mit Angabe ber vollständigen Abresse berzeichnet werden. Die Postbediensteten haben sich genau zu überzeugen, ob die überbrachten zu rekommandirenden Stücke mit den Journal-Daten übereinstimmen, und dann erst den richtigen Empfang durch Beisetzung ihrer Unterschrift im Journale zu bestätigen.

Die Ausfertigung von Aufgabs- und Retour-Recepissen hat nur bezüglich jener Amts-Correspondenzen der Gerichts-Behörden u. z. über ausdrückliches Berlangen in den Fällen Statt zu finden, in welchen die Aussertigung ders selben durch die Gerichts-Gehafts-Ordnung bedingt ift. — (Rücksichtlich dieses

Punktes vergleiche vor 8.)

#### Instruttion zu Journal-Formulare B.

1. Die bei ben Postämtern einlangenden officiösen Correspondenzen sind von den Postämtern in das Abgabs-Journal summarisch, jedoch unter der Ausscheidung der rekommandirten Stücke einzutragen.

Die Amtsbiener haben die Zahl der ihnen übergebenen Stude in Gesgenwart des Postbediensteten mit ihrer Unterschrift im Journal zu bestätigen und dann dieselben sammt dem Journale zur Bestellung zu übernehmen.

Bei ber Behörbe, an welche bie Correspondenzen gerichtet find, hat der betreffende Beamte derfelben sich von dem Borhandensein aller eingetragenen Stude zu überzeugen und nach richtigem Besunde die Uebernahme durch seine Namensunterschrift im Abgabs-Journal zu bestätigen, das bis zum weitern Gebrauch in seiner Berwahrung zu verbleiben hat.

2. Ueber die rekommandirt eingelaufenen Stücke sind wie! bisher die Abgabs-Recepisse auszusertigen und entweder von den Amtsdienern, sofern dieselben hiezu bevollmächtigt sind, oder wenn dies nicht der Fall ist, von dem

hiezu bestimmten Beamten ber betreffenden Behörde zu unterfertigen.

Die Bostbediensteten haben darüber zu wachen, daß die zu dem letzteren Behufe an die Amtsdiener ausgefolgten Abgabs-Recepisse mit der Unterschrift des erwähnten Beamten versehen immer rechtzeitig dem Postamte zugestellt werden.

3. Die Post-Aufgabs-Journale sowohl für rekommandirte als für unrekommandirte Correspodenzen haben die Behörden beizustellen und zu führen. —
Die Abgabs-Journale werden vor der Hand von der Postanstalt beigeschafft,
und es sind die erforderlichen Borräthe von Journals-Bögen von den Postämtern so wie jede andere Drucksorte zu beziehen.

Minift. für Handel, Gewerbe und bffentliche Bauten, 4. Oftober 1850,

3. 3536—2.

U. M., 12. Oktober 1850, Z. 8557. St., 30. Oktober 1850, Z. 51347.

### Zusat.

Es steht allen Behörben frei, auch die nicht zu rekommandirenden Correspondenzen in das Post-Aufgabs-Journal speciell mit Angabe der vollständigen Adresse einzutragen.

Dessenungeachtet aber hat ber übernehmende Bostbedienstete nur die übernommene Gesammizahl nach vorgenommener Ueberzählung zu bestätigen, und übernimmt bie Boftanftalt für die Berfendung ber auf diese Art aufgegebenen Correspondenzen ebenso wenig eine Garantie, als wenn sie nur ber Stuckabl nach summarisch eingetragen zur Aufgabe gebracht worden wären.

M. 3., 28. Oftober 1851, 3. 23860. St., 5. November 1851, 3. 28555. 3. 5. Eingaben: 1. Es liegt in der strengsten Pflicht aller Beborben und Memter, Die festgesetten Friften jur Erstattung abgesonderter Berichte und Meußerungen punttlich einzuhalten, und ift jede Fahrläffigfeit in biefer Beziehung mit Strenge ju rugen.

G. B., 8. Februar 1845, 3. 2621. B. G., 1845, 27. Bb., S. 72, Nr. 45.

2. Die vom Direktor allein ausgehenden Erledigungen und Berichte werden auch von ihm allein unterfertigt; im Namen des Lehrkörpers ausge= benbe Berichte und Erläffe find aber nebst bem Ghmnafial- (Prafette) Direttor and von einem Lebrer im Namen des Lebrkörpers zu unterzeichnen.

11. M., 26. April 1849, 3. 2721.
St., 18. Juni 1849, 3. 26196.
3. Für felbstständige Antrage gelten folgende Grundsätze:

a) Ueberhaupt. Die Direttion tann ihre auf Berbefferungen einschlagenden Wünsche im Jahres-Hauptbericht (oben S. 138 Ad d.) in Rurze bemerten. Antrage auf Vornahme von Abanderungen, die in den innern Organismus des Unterrichtswesens eingreifen, find in abgesonderten und wohlmotivirten Berichten vorzulegen.

u. M., 23. April 1852, 3. 3925.

L. S. B., 16. Mai 1852, 3. 2126. Denn Abweichungen vom Lehrplan sind nur, und das nach eingeholter Genehmigung ber betreffenden Landesstelle, an Brivat-Gomnafien zuläffig; jedoch können auch bie Lehrkörper ber öffentlichen Gymnasien begründete Anträge auf Abanderung der Behandlung eines Gegenstandes, ober der Stundenzahl, oder der Bertheilung der Gegenstände in die einzelnen Klassen bei der Landesstelle einbringen.

D. E., S. 43, 8. 56.

b) Antrage auf Ginführung eines h. o. noch nicht zugelaffenen Lehr= buche muffen abgefonbert geschehen, und wenigstene zwei Monate vor Beginn bes Semefters mit einem wohlmotivirten Gutachten bes Lehrförpers vorgelegt werben.

U. M., 24. Oktober 1852, 3. 11069. L. S. B., 29. November 1852, 3. 5669.

D. E., S. 41, Ş. 54, 6. — Ferner:
U. M., 22. Mai 1853, 3. 5231.
L. S. B., 2. Juni 1853, 3. 2404. — Dann
U. M., 10. Juni 1854, 3. 4063.
St. 31. Juli 1854, 3. 18795.
C) Bei Anträgen auf Beförderung, Begünstigung ober Auszeichseinen Charles in eine kalandere Rüstlicht derneuf zu ankaren. nung eines Somnafial-Lebrers ift eine besondere Rudficht barauf ju nehmen, ob der Betreffende durch die richtige methodische Behandlung der Lehrgegenftanbe und ben Beift, in welchem ber Unterricht vorschriftsmäßig ertheilt werben foll, feine fpecififche Berufseignung bethätigt und bie Durchführung der Ghmnafial-Reform fräftig unterstützt hat.

U. M., 30. Mai 1853, 3. 5512. L. S. B., 26. Juni 1853, 3. 2618.

d) Die periodischen Eingaben zerfallen in I. Eingaben an bas Staats-Ministerium,

II. Eingaben an die Statthalterei und andere Beborben,

III. Eingaben an ben Schulgelbtaffier.

### I. Eingaben an bas Staats=Ministerium.

1. Alle Eingaben an bas Staats-Ministerium sind burch die betreffende Landesstelle dabin zu leiten; nur fünf Exemplare des gedruckten Jahresberichts ober Brogramms hat ber Direktor sogleich nach dem Schlusse des Schuljahrs an bas erftere unmittelbar einzusenden.

U. M., 25. December 1854, 3. 19093.

St., 18. Janner 1855, 3. 640.

- 2. Ebenfo find die Direktoren jener öfterr. Bomnafien, die mit ben Mittelschulen Breußens ben Programmen-Austausch pflegen, gehalten, bermal 169 (hundert sechzig neun) Exemplare ihres Programms, u. z. nicht vor dem erften, aber auch nicht nach bem fünfzehnten September jebes Jahres, bem Staate-Ministerium unmittelbar vorzulegen. (Siebe Seite 146. Buntt 5.)
  - II. Eingaben an die Statthalterei und andere Beborben.

Und zwar: A. am Beginn bes Schuljahrs:

1. Rach Abhaltung ber Nachtrags- und Wiederholungs-Brufungen: a) die Erfolge berfelben in einem eigenen Berzeichnisse mit Bericht.

L. S. B., 10. September 1850, 3. 1274.
b) Die abgesonberten Berzeichnisse über Schulgelb- und Stipenbien-Berlufte nach bem zweiten Semester bes abgelaufenen Schuljabres mit einem gemeinschaftlichen Ginbegleitungsbericht.

L. S. B., 3. März 1851, Z. 656 und 809.

Die Berzeichnisse selbst werben nach ben folgenden Rubriten angefertigt:



Stempelbogen. — Format: Querfolio. \*)

# Derzeichniß

ad Nrum.

Shmuasiums, die nach dem ersten Semester bes Schuljahres 18..... die Befreiung vom Schulgeld zu verlieren haben. berjenigen Schüler bes

| Bemerkung                                      | <u>-</u><br>' |
|------------------------------------------------|---------------|
| Hauptkassen<br>bom<br>borigen<br>Semester      |               |
| Urface des Berlustes                           | ,             |
| Datum und<br>Zahl ber<br>genossen<br>Befreiung |               |
| Schul-<br>Rlaffe                               |               |
| Nance<br>be <b>s</b><br>Shillers               |               |
| Poste<br>Nr.                                   |               |

Stempelbogen. - Format: Onerfolio.

berjenigen Souler bes ..... **Bergeichniß** 

Shmnasiums, die nach dem ersten Seinester des Schusjahres 18..... ben Genuß einer Stiftung zu verlieren haben.

| ` | βoft₌<br>97cr.                                         |
|---|--------------------------------------------------------|
|   | Name<br>bes<br>Shilers                                 |
| , | Schul-Rlaffe                                           |
|   | Name<br>ber<br>Stiftung                                |
|   | Jährlicher Betrag                                      |
|   | Baluta ·                                               |
|   | Datum und<br>Zahl bes<br>Berlei:<br>hungs:<br>Defretes |
|   | Urfache<br>bes<br>Berluftes                            |
| , | Hauptkasse<br>vom<br>vorigen<br>Semester               |
| • | Bemertung.                                             |

ad Nrum.

c) Den tabellarischen Ausweis fiber jene Schiler, die als Repetenten im öffentlichen ober Privat-Studium wieder einen ungenügenden Fortgang gemacht haben; mit Bericht. (Oben Seite 43, B. 1.)

Auch der negative Fall ist mit der Einhaltung des vorbezeichneten Zeitspunktes der Statthalterei zur Kenntniß zu bringen. — St., 7. Oktober 1855, Z. 43710.

Indem die Statthalterei das Ergebniß der erhaltenen Anzeigen spätershin den einzelnen Gymnasial-Direktionen communicirt, so wird durch diese Anordnung jeder Unfug eines gesetwidrigen Repetirens leicht hintanzuhalten sein. — L. S. B., 4. Oktober 1852, 3. 4964.

Der von den Ghmnasial-Direktoren anzufertigende tabellarische Ausweis hat die folgenden Rubriken:

## Ausweis

über biejenigen Schiller bes \_ ...... Ghmnasiums, bie im Schuljahre 18 ungenitzenben Fortgang gemacht haben.

ums, bie im Schuljahre 18 als Repetenten wieder einen Kortgang gemacht haben.

|   | 1                                                                                                                                           |                    |               |              | Bo[t≠                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| · | Birger<br>Iofeph                                                                                                                            |                    |               |              | Name<br>bes<br>Schillers         |
|   | Böhmen,<br>Rofičla                                                                                                                          |                    |               |              | Vaterland<br>unb<br>Geburtkort   |
|   | IV.                                                                                                                                         |                    |               |              | Shulllasse                       |
|   | 1002/00                                                                                                                                     | 1861/62<br>1862/63 |               |              | Studien=<br>Jahr                 |
|   | 2.                                                                                                                                          | 1.                 | 2.            | 1.           | Semester                         |
|   | Zweite Klasse                                                                                                                               | Erfte Klasse       | Zweite Klasse | Erfte Riasse | Allgemeine Fortgangs=<br>· Kaffe |
|   | Stubirte 1861/62 zu N. 1862/63 am hiefigen Shm-<br>nafium als Repetent b. Quarta<br>und bestand auch nicht in der<br>Wiederholungs-Prüfung. |                    |               |              | Bemerkung                        |

Die Statthalterei bedient fich in ben vorerwähnten diesbezüglichen Communitaten bes nachstehenben Schema.

Schüler an ben hierländigen Ghunaften, welche als Repetenten mit ungenügendem Fortgange am Ende bes Schul-jahres 18.... von den Ghunafial-Studien ausgeschlossen morden sind:

|                       | <del></del>                           |                                                                          |                                |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                       | Unmertung                             | Letzte Semest. privat.<br>Fretwilliger Repetent                          | St. 3. Dec. 1859,<br>3. 60824. |
| H                     | 2. Sem.<br>18                         | લં લં લં                                                                 |                                |
| e nach be             | 1. Sem.<br>18                         |                                                                          |                                |
| Zeuguißkasse nach bem | 1. Sem. 2. Sem. 1. Sem. 2. Sem. 18 18 | લં નં લં                                                                 |                                |
|                       |                                       | 8i -i 8i                                                                 |                                |
| a                     | Çİnl <b>R</b> ∙luф⊗                   | IV.                                                                      |                                |
|                       | <b>Ghm</b> nafium                     | B. Machlow Prag, Altftabt<br>Oeft. Wien " Neustabt<br>B. Jaromer Braupau |                                |
| Raterland             | und<br>Geburtsort                     | B. Machlow<br>Oest. Wien<br>B. Jaromer                                   |                                |
| Name                  | bes<br>Schillers                      | %. %.<br>%. %.<br>%. %.                                                  |                                |
|                       | Boft.                                 | - 87 88                                                                  | 11                             |
| tormalien.            | •                                     |                                                                          | **                             |

Rateufdet, Rormalien

2. Die Personalstandes-Tabellen in duplo pari mit Bericht. U. M., 21. März 1852, 3. 2841. L. S. B., 16. April 1852, 3. 1600 und L. S. B., 16. December 1852, 3. 6146. Die Tabellen selbst sind vorgedruckt und sühren am Umschlag die Aufforift:

### Ausweis

bes

## Personal-Standes

an ben

#### öffentlichen Gymnaften

am Anfange bes Schuljahres 18..

Im Innern

Großfolio, offener Bogen.

Direttiven:

a) Die Bersonal-Standes-Tabellen sind mit Beginn eines jeden Schuljahres auszufüllen und ungefaumt in zwei Barien ber Landesstelle vor-

b) Da für die Richtigkeit der in diesen Tabellen beponirten Angaben ber betreffende Ghmuasial-Direktor zu haften hat, so ist er berechtigt, die bezüglichen Dokumente eines jeden Lehrers felbst einzusehen.

c) Der Direktion ift es überlassen, in welcher Sprache sie bieselben

verfassen will.

d) Die Ausfüllung der einzelnen Rubriken betreffend hat bei geiftlichen Lehrern bie Rubrit: "Lebig, verheiratet ober Witwer" zu entfallen, und bei Somnasien, beren Lehrer nicht von der Regierung ernannt, noch aus öffentlichen Fonden gang ober boch jum Theile befoldet werden, ift auch die Angabe

ber Befoldung entbehrlich.

In allen übrigen Fällen find die fostemisirten Besoldungen, Bulagen (zeitliche und Decennal - Zulagen) und Unterftugungen jeder Art, nach ben Fonden und Titeln geschieden, speciell nachzuweisen. Ebenso ift die dienstliche Eigenschaft genan anzugeben, und ber Unterschied zwischen bem Probejahr und ber Suppletur, zwischen ber provisorischen Berufung und ber fostemmäßigen Anstellung während ber brei ersten Jahre hervorzuheben.

e) Die Supplenten insbesondere betreffend ift in ber Anmertungsrubrik beizufügen, ob sie geprüft, für welches Lehrfach sie verwendbar, und ob sie für das ganze oder nur für das Unter-Gymnasium befähigt erkannt worden find, wobei ftete bas Datum des Brufungezeugniffes anzuführen ift.

In ben feltenen Fällen, wo ber Wechfel ber Supplenten im Laufe bes Semestere ober mit Beginn bes zweiten Semestere ftattfinden mußte, find alle biefe, ben neu eintretenben Supplenten betreffenben Daten mittels eines abgesonderten Berichtes ber landestelle gur Renntnig zu bringen.

f) Auch bei den Lehrern ist anmerkungsweise ihre volle Lehrbefähigung zu charafterisiren, und bie Angabe, welcher lebenden und insbesondere welcher

österreichischen Landessprache sie mächtig sind, nicht außer Acht zu lassen.
U. M., 21. März 1852, 3. 2841, wie vor.
3. Den Ausweis über die am Ghmnasium studirenden Stiftlinge, mit Bericht.

G. D., 28. Februar 1829, 3. 6019. B. G. S., 1829, 11. Bb., S. 61, Nr. 37.

Um zu verhindern, daß Stiftungspläte ober Stipendien langere Zeit

unbefett bleiben, ift angeordnet:

a) Jeber Stiftling ober Stipenbift, ber bie Studien zu verlaffen ober fie an einer anderen Lehranstalt als bisher fortzuseten gebenkt, hat foldes feinem Direttor zu melben, biefer ihm bie geschehene Melbung zu bescheinigen und hievon am Schluffe bes Semesters mit Angabe bes Stubienfortgangs bes Betreffenden ber Lanbesstelle bie Anzeige zu erstatten.

b) Stiftlinge und Stipenbisten sepen sich bei Unterlassung bieser Anzeige ber Gefahr aus, bes Genusses ihrer Stiftung ober ihres Stipenbiums verlustig zu werben, weil es verboten ist, die Quittung solcher Uebergetretes nen zu coramifiren, wenn fie fich nicht ausweifen konnen, bag fie ihren Ueber-

tritt geborig angemelbet haben.

c) Ebenso mußte, wenn ein Stiftling ober Stipenbift burch zwei aufeinander folgende Quartale seine Stifzungs- ober Stipendiums-Taxe nicht erhebt, er es fich jufchreiben, wenn fein Stipendium einem andern verlieben mürbe.

d) Stiftlinge und Stipenbiften, bie sich nicht zur Prüfung einfinden und nicht binnen vierzehn Tagen nach bem Prüfungstermin fich hierüber mit einer hinlanglichen Urfache entschuldigen, werben ihres Stiftungs- ober Stipenbiums-Genuffes verluftig.

G. B., 30. Oftober 1817, 3. 46449. Nabhernh's Gesetssammlung, 2. Bb., S. 432, Nr. 247.

e) Den Eintritt eines jeden mit einer Staatswohlthat betheilten Schillers aus einer anvern bei ihrer Lehranstalt haben bie Direktoren jum Behufe ber Erwirfung ber Zahlungs-Anweisung seiner Stiftungs- ober Stipen-biums-Gebühr langstens bis jum 15. bes ersten Monats im Schuljahre mit Angabe des Ramens der Stiftung und deren Betrags der betreffenden Lanbesstelle anzuzeigen. "

G. D., 28. Februar 1829, Z. 6019; wie oben.

f) Der in Rebe stebenbe Ausweis hat bie folgenden Rubriken:

| Post-Numer                                    |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Schul=Rlaffe                                  |  |  |  |  |  |  |
| Name<br>bes<br>Shilers                        |  |  |  |  |  |  |
| Name<br>ber<br>Stiftung                       |  |  |  |  |  |  |
| Betrag                                        |  |  |  |  |  |  |
| Baluta                                        |  |  |  |  |  |  |
| Jahr, Tag und Zahl bes<br>Berleihungsbekretes |  |  |  |  |  |  |
| <br>Hauptklasse                               |  |  |  |  |  |  |
| Sittliches Betra=<br>gen                      |  |  |  |  |  |  |
| Aufmerksamkeit                                |  |  |  |  |  |  |
| Fleiß                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                               |  |  |  |  |  |  |
| Lateinische Sprache                           |  |  |  |  |  |  |
| Griechische E                                 |  |  |  |  |  |  |
| Geographie und B                              |  |  |  |  |  |  |
| Mathematik 🖺                                  |  |  |  |  |  |  |
| Naturwissen-                                  |  |  |  |  |  |  |
| Deutsche Sprache                              |  |  |  |  |  |  |
| Böhmische $\frac{1}{12}$ Sprache              |  |  |  |  |  |  |
| Ralligraphie 👼                                |  |  |  |  |  |  |
| Zeichnen :                                    |  |  |  |  |  |  |
| Turnen                                        |  |  |  |  |  |  |
| Aeufere Form ber<br>fcriftl: Arbeiten         |  |  |  |  |  |  |
| Zahl b. verfäum-<br>ten Lehrstunden           |  |  |  |  |  |  |
| Bemer-<br>tungen                              |  |  |  |  |  |  |

im Souljahre 18...... ftubirenben Stiftlinge.

4. Die Atten ber Soulgelb-Bablungs-Befreiungs-Bittmerber, mit Bericht. - Siebe Schulgelb.

#### B. 3m Laufe bes erften Semefters.

1. Monatlich bas Confereng=Protofoll über bie abgehaltene regelmäßige Monatssitzung bes Lehrkörpers, es sei benn, bas Gymnasium ist von bieser Berpflichtung dispensirt. Oben Seite 101, Schlugabsatz.

2. Bor Ablauf bes erften Monats im Schuljahre bas Gefuch um Ber-

abfolgung ber notbigen Drud-Requisiten.

Direttiv:

Jebesmal am Enbe bes ersten Monats bes ersten Semesters hat jebe Ghmnafial=Dixektion bei ber Statthalterei um Berabsolgung ber für bas Schuljahr nöthigen Drucksorten einzukommen, u. 3.:

a) Bon den Gomnafial-Zeugniß-Blanquetten, b) von den Mantel- und Ginlags-Bögen zur Anfertigung der Rataloge, c) von ben Mantel- und Ginlags-Bogen ber Protofolle über bie Bittwerber um Befreiung von ber Entrichtung bes Schulgelbes,

#### minbeftens ein ganges Buch.

d) Bon den Formularien für den Lehrplan, \*)

e) von ben Formularien für die statistischen Rachweisungen Lit. G.

f) von den Formularien für ben Ausweis des Personalstandes,

g) von den Formularien für die Maturitäts-Brüfungs-Zeugnisse, h) und von den Formularien für die Protokolle über Maturitäts-Brüfungen,

#### minbeftens 1/4 Buch.

## St. 4. Juli 1854, Z. 17066.

Gleichzeitig bes Ginschreitens um bie Druckrequisiten ift bie Angabl ber bas Ghmnafium überhaupt befuchenben Schuler anzugeben.

St. 1. Oftober 1854, 3. 29446.

3. Bier Wochen nach Beginn bes Semefters bie gesammelten Gesuche ber um Dispens von ber Erlernung ber bohmifden Sprache für ibre studirenden Sohne bittenben Eltern, mit Bericht. Siehe bohmifche Sprache Seite 224.

4. Langftens im December eines jeben Jahres bas Confereng-Brototoll und bas Bergeichniß ber nachzuschaffenben Lehrmittel aus ben Summen ber Aufnahmstaren und anberer Beitrage, mit Bericht. —

Siehe oben Aufnahme Bunkt 28, Seite 24.

5. Noch vor Reujahr ben Ausweis nach Form. Lit. F über ben Bersonalstand und bie Gebarungs-Resultate vom Symnasium für bas eben abgelaufene Berwaltungsjahr burch bas Kreisamt an bie Staatsbuchhaltung.

Direttiben:

a) Das Formulare Lit. F hat folgende Aubriken:

<sup>\*)</sup> Lant St. bom 15. Ottober 1854, 3. 31248 find bie Formularien für ben Lehrplan bon ber Direttion felber angufertigen.

|                                       |                                       | -                   | 2.44                                                    |               |            | 能                                    |         |        |         |  |                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------|--------|---------|--|-------------------------|
| A                                     | Post=Zahl                             |                     |                                                         |               |            | ı                                    |         | Sand   |         |  |                         |
|                                       | regranitau                            | ber                 | Stanborte                                               |               |            | pen Be                               |         | mb     | L       |  |                         |
|                                       | lan                                   | !                   | Zahl                                                    | rfonal.       |            |                                      | Lit. F. |        |         |  |                         |
| ,                                     | Professoren und Supplenten            |                     |                                                         |               |            | Personalstand und                    |         |        | Offener |  |                         |
| 1                                     | ê                                     | ahl                 | der Schiller                                            | :             |            | nd bie                               |         |        | Folio   |  |                         |
|                                       | li.lir.                               | fi. fr.             | 17.17.                                                  | 17.17.        | Eigene Ein | Cinfünfte                            |         | ı      |         |  | F. Offener Folio-Bogen. |
|                                       |                                       | in Oeste            | Bom Kame=<br>ral=Aerar                                  |               | n i B      | Gebarungs - Resultate vom            |         |        |         |  |                         |
|                                       | [î. tr.                               | Desterreichischer & | Bon Stänben,<br>Stäbten und<br>Gemeinben                | Beiträge      | nahme      | тот                                  | Ausweis |        |         |  |                         |
|                                       | fi. ħ.                                | Währung             | Von nicht<br>botirten<br>Fonds                          |               | #          |                                      | _       |        |         |  |                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11.11.                                |                     | Dotationen<br>Studien=, R<br>gion8= und<br>malschulfont | teli=<br>Nor= |            | Shunasium für bas Berwaltungsjahr 18 |         |        |         |  |                         |
|                                       | fi. fr.                               | 21                  | usgaben in S                                            | ifr ba        |            | جو                                   |         |        |         |  |                         |
| • 1                                   |                                       | ahl                 |                                                         | စ္ကန္         | Stipent    | 8 Be                                 |         | Kreis_ | ad N    |  |                         |
|                                       | Stipenblen- Beträge in Desterr. Währ. |                     |                                                         |               | waltunge   |                                      |         | Nrum   |         |  |                         |
|                                       | Anmertung                             |                     |                                                         |               |            | jahr 18                              |         |        |         |  |                         |

b) Diefe Ausweise find über alle öffentlichen Unterrichtsanftalten anzufertigen und längstens bis Ende December bes fraglichen Jahres vorzulegen.

c) In die Rubrit "Eigene Einkunfte" sind betaillirt einzustellen alle Einnahmen von dem allenfälligen eigenthümlichen Bermögen, 3. B. Mietheund Bachtzinse von den der Anstalt gehörigen Realitäten, ferner Kapitals-Insteressen, die Schüler-Aufnahms-Gebühren, die Schüler-Geldbeiträge und Gesschenke zur Anschaftung von Lehrmitteln und die Schulgelber.\*)

d) Die Anbrit "Beiträge vom Kameral-Aerar" hat nur bie vom Kameral-Fonde, sonach teine Bezüge von andern öffentlichen Fonden zu enthalten.

e) In die Aubrit "Beiträge von Ständen, Städten und Gemeinden" gehören die von denselben und von den Dominien gegebenen Beiträge zur Bestreitung der verschiedenen Austagen, als: Besoldungen, Substitutions-Gebühren, Julagen, Remunerationen, Quartirgelber, der Schulheizungskösten und Schulbedürsnisse; serner die Naturalwohnungen außershalb des Schulgebäudes, die Holzbeputate und andere Bezüge in natura, welche daher mit dem Reluitionsbetrage nach den durchschnittlichen Lokalpreisen anzusen sind. — Hiebei muß bemerkt werden, daß die Bensionen, Gnadengaben, Kaminsegerlohn, Bautösten, Steuern und Abgaben, dann die gegen Rückersat geleisteten und daher in der Rechnung als durchlaufend behandelten Vorschüffe, z. B. Gehaltsvorschüffe, in diesen Ausweis nicht aufzusnehmen sind. \*\*)

f) In die Kubrit "Beiträge von nicht botirten Fonds" gehören die von den Lotal=Schulfonden, Kirchenkassen, Schulstiftungs-Fonden, dann von den Klöstern, Stiften und Corporationen geleisteten Beiträge, während jedoch die von den Kapitalien und Staatsobligationen dieser Fonde entfallenden Jahresinteressen in der Rubrit der "eigenen Einkunste" ausges

wiesen werben. \*\*\*)

g) Die Rubrit "Dotationen aus bem Religions = oc. Fonbe" hat einzig und allein nur die aus biefen Fonden angewiesenen Gebühren zu

enthalten.

h) In die Rubrit "Ausgaben", aus welcher Rubrit der diesjährige Gefammtaufwand dieser Lehranstalt ersehen werden soll, gehören alle bei Bost e. näher bezeichneten Auslagen im Baaren und in natura.

Der Erlas vom 9. April 1852 befagt ergangenb: In ber Aubrit "Eintanfte von nicht botirten Fonds" find alle ans ben Rirchentaffen, Stiftungen und Lotal-Schulfonden erhaltenen Beiträge, dann ber Ruggenuß von Kirchengranden, für Megner-

und Organiften-Dienfte anzugeben.

<sup>\*)</sup> Hir Bollsichnlen lantet bas nämliche Rormale: In bie Aubrit "Eigene Ginklinfte" find nicht nur die eingehenden Schulgelber ohne Ruchficht, ob folde an die Schulelebrer selbst, oder an die Schulelebrenten oder Lotalschulfonde jur Bestreitung der Lehrergehalte und der Schulauslagen eingezahlt werden; sondern auch der Andgenuß von den der Schule gebörigen Realitäten, Grundfilden, Järten, dann die Renjahrsgroßen und andere Hansbeiträge, die Grundentlastungsernten, die Interessen von Staatsobligationen und Brivatsapitalien, Stolaeinstünfte und sonftige Einaubmen, welche in den übrigen Empfangsrudriten nicht ausgesührt werden tonnen. — Statth. 9. April 1862, 3. 15728.

Das spätch erfossene Kormale vom 9. April 1862, 3. 15728 Stattb., sagt diesbesselich theilweise ahmei den b. In der Aubrit Gintstute von Ständen. Städten

Das später erficssene Rormale vom 9. April 1862, B. 15728 Stattb., fagt biesbegisiglich theilweise abweichenb: In ber Aubrit "Eintusset von Ständen, Städten und Gemeinden" find die Beiträge von den Gemeinden und ben ehemaligen berrschaftlichen Renten im Baaren und in Naturalien mit dem Gebrelutum biefür einzubeziehen. Das zur Beheizung der Schulzimmer bestimmte Breun material, ferner die Riethzinsentich abigung, welche die Lebrer und Unterlebrer such außerhalb ber Schulgebände gemietheten Bohnungen erhalten, sind jedoch nicht in diese Uedersicht aufzunehmen.

i) In ber "Anmerhungs-Colonne" ist bie Berwenbung ber Schulgelber, ber Aufnahmsgebühren und ber Interessen von Stiftungetapitalien, ferner bie Urfache anzugeben, warum gegen bie Anfage bes Borjahres in ben einzelnen Rubrifen bedeutende Differenzen stattgefunden haben.

Statth., 17. April 1861, 3. 17096. Kreisamt Königgrät, 27. Februar 1862, 3. 1861, und Statth., 9. April 1862, 3. 15728.

6. Spätestens einen Monat vor bem Schluffe bes erften Semesters bie Alten Behufe ber Abhaltung ber Maturitate-Brufungen mit Bericht. — (Dben Seite 125, Maturit. Pruf. Bunkt 5.)

7. Noch vor dem Schlusse des ersten Semesters ist an bie Statthalterei au berichten, ob das Gomnasium für die Breußischen Mittelschulen Programme

zum Austausch einsenden werde oder nicht. U. M., 25. December 1854, Z. 19093.

St., 18. Janner 1855, 3. 640.

## C. Am Schluffe bes erften Semefters.

Die Schlufatten bes Semesters, u. z.:

a) ben Sauptfatalog, \*)

b) bas Prototoll über bie Schluß-Conferenz bes Semesters, beibe

mit Einem Einbegleitunge-Bericht. - D. E., S. 203, 3.

c) Die abgesonderten Berzeichnisse über Schulgeld= und Stipendien = oder Stiftung 8 = Berluste, mit einem gemeinschaftlichen Gin= begleitungsberichte. — Wie vor A. 1. b. Seite 156.

L. S. B., 3. März 1851, 3. 656 und 809.

\*) Bemertung. Dit bem h. t. t. Statthalterei Erlaffe vom 28. Februar 1860, 3. 10798, ift ber Oymnasial Direttion in Braunau bedeutet murben, "baß vie Borlage berfelben (ber Hauptlataloge) im ersten Semester in der Folge unterbleiben tann."

# D. 3m Laufe bes zweiten Gemefters.

1. Bald nach Beginn bes zweiten Semesters die Akten der Schul= gelbbefreiunge-Bittwerber vom zweiten Semester, mit Bericht. — Wie por A. 4. Seite 167.

2. Gegen Enbe des Monats Mai, etwa 6 bis 8 Wochen vor bem Schluffe des zweiten Semesters, den Entwurf des speciellen Lettions = Blanes für das kommende Schuljahr und das Berzeichniß ber in Gebrauch zu nehmenden Lehr= und Lefebucher, belegt mit dem einschlägigen Conferenz= Prototoll. — Siehe oben "Außerorbentliche Conferenzen I. b. Seite 104.

3. Längstens zwei Monate vor dem Schlusse bes Schuljahrs das voll= ständige und aussührliche Berzeichniß der im laufenden Schuljahr der Ghmnasialbibliothet von Privaten geschenkten Bücher, mit Bericht. Direktiv: Schenkungen von Bibliothekswerken, von welcher Seite sie

immer gemacht werden mögen, find niemals sofort in das Bücher-Inventar und in die Bibliothet, sondern junachst in ein besonderes Berzeichniß aufzunehmen und biefes mit bem Antrage ber Direktion auf bie Bulaffung ober Fernhaltung ber einzelnen Bücher zwei Monate vor bem Schlusse bes Schuljahres ber Statthalterei vorzulegen. Nur jene Schenkungen, welche bie hochsortige Approbation erhielten, durfen Julag in die Bibliothet und besondere Erwähnung im Brogramme bes Gommafiums finden. — St., 24. Janner 1855, 3. 1917, **Bunt**t 6.

4. Spatestens einen Monat vor bem Semesterschlusse bie Maturitats-Brufungs-Atten. - Wie vor B. 6. Seite 170.

5. Unter Umftanben rechtzeitig bas Gefuch um Dispens von ber 26-

baltung ber fogenannten Ehrenprüfungen.

Directiv: Es ist rathfam, die f. g. Ehrenprufungen in geeigneter, von bem betreffenden Schulrathe ju genehmigender Form am Schlusse bes Schuljahres beizutehalten und eine mündliche Rlassen-Lesung mit ihnen zu verbinden.

Auch könnten die Leistungen der Schüler im Gesang mit in den Kreis

derfelben gezogen werben.

Wo ein Lehrkörper specielle Gründe hat, weshalb er sie abgestellt wünscht,

hat er bazu die Genehmigung bes Schulrathes einzuholen.

Am Schluffe bes erften Semesters findet teine Prüfung statt. - D. **E.**, **S**. 60, §. 74, 2. 4. §. 75, 1.

Auch nachmlesen: U. M., 24. August 1854 in ber G. 3. 1854. Seite 814.

E. Am Schluffe bes zweiten Semesters:

1. Die Schlußakten bes Schuljahres, n. z.:

a) ben Jahteshauptbericht. Siebe Conferenzen II. Ad d. Seite 138.

b) ben Hauptkatalog. Siehe Conferenzen II. ad c. Punkt 18 Schluß. Seite 119.

c) das einschlägige Schlußconferenz-Prototoll. — Siehe a. o. Conferengen Ad B. II. Seite 107.

Alle brei mit Ginem Bericht,

Bemertung: Den hier E. 1. verzeichneten Atten tommen bie aber Anfuchen ber Rebattion ber Zeitschrift für Die öfterreichischen Gumnaften ihr jugemittelten ftatiftijden Tabellen in genauer Abschrift einfach beizulegen.

St., 3. August 1854, 3. 22209.

d) die abgesonderten Berzeichuisse wie vor C. c.

2. ben Religionsunterrichtsbericht ber Ratecheten an bas hochwürdigste bischösliche Ordinariat, mit Bericht. U. M., 23. April 1852, 3. 3924.

L. S. B., 16. Mai 1852, 3. 2126. Direktiven: a) Alljährig ist mit Ende des zweiten Semesters von den Religionslehrern ein Bericht über den Religions-Unterricht am Gymnasium ausmarbeiten und bem betreffenben Direttor einzuhandigen, ber benfelben bann abgesondert und unmittelbar an bas betreffende bischöfliche Ordinariat jur Begntachtung und weitern Beförderung an die Landesstelle einsendet. U. M., 23. April 1852.

β) Dieser Hauptbericht ber Ratecheten, dem ber Direktor bei ber Einbegleitung an das bischöfliche Ordinariat die etwa zur genauern Auftlärung geeigneten Anmerkungen beizufügen hat, wird einen um fo tiefern Gehalt gewinnen, je weniger die Katacheten es im Laufe des Schuljahrs unterlassen haben, in den regelmäßigen Monat-Conferenzen ober nach Umständen in vertraulicher Rücksprache mit dem für das Gebeihen der Anstalt verantwortlichen Direktor ihre Bahrnehmungen und Bünsche in Betreff bes religiös-moralischen Zustandes der Anstalt offen darzulegen, und in gemeinschaftlicher Thätigkeit die Forberung einer wahrhaft driftlichen Bilbung zu ermöglichen.

2) Es dürfen sich daher die Religionslehrer in diesem Jahresberichte nicht blos auf trockene Angaben ober Notizen beschränken, bie ohnehin burch bie gebruckten Jahresprogramme zur öffentlichen Kenntniß gelangen, vielmehr muffen fie in ihnen nach ben Anbeutungen, die im Org. Entwurfe S. 91, §. 112 und S. 203 u. b. f. in Betreff ber übrigen Lehrgegenstände enthalten find, alle bei biefem Unterrichte und ber religibsen Bildung ber Jugend fich geltend machenden hindernisse ober forbernde Einflusse mit Offenheit und Gewissenhaftigkeit barlegen.

U. M., 16. Jänner 1854, 3. 11851. L. S. B., 27. Jänner 1854, 3. 526.

**G**. 3. 1854, **E**. 161.

3. Die Brogramme, worüber bas Rothige oben II. ad d. Puntt 4 unter C. Seite 145 gefagt wirb.

4. Die Inventare und Gelbverlage-Berrechnung an bie

Provinzial-Staatsbuchhaltung, mit Bericht.

5. Die Berrechnung über bie eingehobenen Aufnahms-Taren oc.

an bie Brov. Staatsbuchhaltung.

6. Anfangs September Die bie Lehranftalt betreffenben Daten Bebufs ber Zusammenstellung des Hof- und Staatshandbuches. M. des Innern, 19. August 1855, 3. 8767. St. Praesid., 27. August 1855, 3. 7940. Bei der Zusammenstellung des Materials für das Hof- und Staats-

Bandbuch find nachfolgenbe Direttiven zu beobachten:

a) Ift die vollständige amtliche Benennung der Lehranftalt anzugeben; hatte sie früher einen andern Namen, so ist auch die frühere Benenmung bei-

b) Name bes Ortes, wo die Lehranstalt sich befindet, in der Hauptstadt bes Kronlandes mit Angabe der Gasse und der Haus-Nummer des Lehr-

amtegebaubes.

c) Benennung ber unmittelbar vorgesetzten Behörbe.

d) Organismus und Wirfungstreis ber Anftalt mit Angabe ber Frequenz.

e) Summarischer Personalstand und Individual-Personalstand mit bem Amtstitel ber einzelnen Lehrer, bem Familien-Namen, allfälligen Abelstitel und Prädikat und sonstigen zur Bollständigkeit des Namens gehörigen Beisägen, perfönlichen Würben, Orben und Auszeichnungen u. s. w., in Hauptstädten auch mit Bezeichnung ber Wohnung.

f) Die Diener sind nur der Zahl und nicht dem Namen nach anzuführen; auch ist jede spstemisirte Stelle, die zeitweilig unbesetzt ift, als solche aus-

brudlich zu bezeichnen.

g) Die Zeit ber Einsenbung bes Operats ist vorläufig bis längftens

15. September feftgefest.

7. Bis längstens 15. September bie statistischen Nachweisungen nach Formulare Lit. G in duplo pari, mit Bericht.
U. M., 16. August 1853, 3. 913.

L. S. B., 3. November 1853, 3. 5211.

Directiven:

Diese Nachweisungen sind nach folgenden Rubriten zu geben:

Mittel-Folio. Querbogen.

SA Name

Schutzahr.

Kronland:

Shmnafium zu.

Diefe Rubeit und die folgende Seite haben gu enthalten: a) ob ein Gffund iber pridate fei; b) werelchenffonde die Erhaltungskoweichem Orben etwa der Lehrlör-per angehöre; d) fen bestritten wer-Anmerkungen Stipendien-Betrag in Gul-den Oesterr. Währ. Stiszis& Darunter -¢ag£-djegluф⊚ Sande mstfidnsqiten Nach bem Religions-Bekenntniffe ifraelitisch delvetifcer Confession evangelifc Augsburger Confession griechisch richt unirte = æ atrinu ល römisch-tatholische nach ber Nation. Banzen mi =tadiz& ochiltnoffö VIII. VII. II. in der Klasse Unterrichts-Sprache des Emuisannage

Bufam. geistlich peittich Lehr-Berfonale Rebenlehrer Orbentliche Lehrer Supplenten Ra tegorie Bufammen Director

ben Betrag bes eingehobenen Schulgelbes; o) ben Betrag ber eingegangenen Aufnahms-taren; f) bie Ueberficht ber Lehrmittel nach ber Tabelle:

# Meberfichts-Cabelle der Cehrmittel.

| Bibliothef — Bändezahl<br>Physit und Chemie. —<br>Apparate. | Raturgeschichte                                   |                |          |                                      |             |                      | Geographie |          |                 |                           |              |                 |                                                 |  |  |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|-------------|----------------------|------------|----------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|-------|
|                                                             | Chemie.                                           | Sammlungen aus |          |                                      |             |                      |            |          |                 | Mathem., Stereom. Figuren |              |                 |                                                 |  |  |       |
|                                                             |                                                   | -:             |          |                                      |             |                      |            |          | nzahl<br>pecies | W<br>ral                  | ine=<br>ogie |                 |                                                 |  |  | tereo |
| thef.                                                       | und<br>rate.                                      | werfe          | بو.      | f— N<br>nzenfi                       |             | 1                    | arten      | Ħ        | _               | en                        | m.,©         | amní            | fung                                            |  |  |       |
| Bibliothef —                                                | Sphit<br>Appa                                     | Bilderwerke    | Zoologie | Botanit—Anzahl<br>b. Pflanzenfpecies | Raturstücke | Profiall=<br>Wobelle | Wandfarten | Atfanten | Globen          | Tellurien                 | Rathe        | Münzfamnılungen | Anmertung                                       |  |  |       |
| <u> </u>                                                    | <del>                                      </del> | ۵۲             | ريي      | A 20                                 | 8           | S 57                 | 8          | 8        | 9               | CY.                       | <br> <br>    | <u>S</u>        | <del>                                    </del> |  |  |       |
|                                                             |                                                   |                |          |                                      |             |                      |            |          |                 |                           |              |                 |                                                 |  |  |       |
|                                                             |                                                   |                |          |                                      |             |                      |            |          |                 |                           |              |                 |                                                 |  |  |       |
|                                                             |                                                   |                |          |                                      |             |                      |            |          |                 |                           |              |                 |                                                 |  |  |       |
|                                                             |                                                   |                |          |                                      |             |                      |            |          |                 |                           |              |                 |                                                 |  |  |       |
|                                                             |                                                   |                |          |                                      |             |                      |            |          |                 |                           |              |                 |                                                 |  |  |       |
|                                                             |                                                   |                |          |                                      |             |                      |            |          |                 |                           |              |                 |                                                 |  |  |       |
|                                                             |                                                   |                |          |                                      | ,           |                      |            |          |                 |                           |              |                 |                                                 |  |  |       |
|                                                             |                                                   |                |          |                                      |             |                      |            |          |                 |                           |              |                 |                                                 |  |  |       |

g) Die Anzahl ber für die Maturitäts- Prisfung bei ber betreffenden Commission Angemelbeten, der wirklich Geprüften, der für den Universitätsbesuch "reif" Erklärten, der Reprodirten sammt allfälligen weitern Bemerkungen; h) Angabe der Borlesungen, die außer den gewöhnlichen gehalten wurden, sammt der Zahl der dieselben besuchenden Schüler.

Inftruttion jur ordnungsmäßigen Ausfüllung ber Tabellen:
a) In ber Aufschrift ift anzugeben, ob bas Gomnafium ein öffentliches ober privates, ein tatholisches ober evangelisches oc. ift; z. B. Deffentliches evangelisches Oberghmussium in N., - Ratholisches, afabemisches Staats-Symnosium in N.

B) Alle Angaben muffen sich auf ben Stand am Ende bes Schuljahrs

beziehen.

p) Der Direktor ist in der Rubrik "ordentliche Lehrer" nicht nochmals mitzugahlen, ebenso wenig barf ein orbentlicher Lehrer, wenn er auch gewisse Fächer supplirt, auch zu ben Supplenten gezählt werben.

d) Sind an einem Gymnastum mehre Unterrichtssprachen, so sind die

Fächer einer jeben namhaft zu machen.

e) Sind unter ben Privatiften eines öffentlichen Somnafiums folche, bie an einem Privat-Spmnasium unterrichtet werden, so ist ihre Zahl und bie Brivat-Lebranstalt namhaft zu machen; ebenso haben die Brivatlebranstalten, wenn einige ihrer Zöglinge bei einem öffentlichen Gymnasium als Privatisten eingeschrieben sind, die Zahl und das öffentliche Gymnasium zu nennen.

(5) Die Daten für das Nationale, die Religion und das Schulgelb haben sich auf die öffentlichen Schüler und die Brivatisten zugleich

zu beziehen.

7) Nicht bas Geburtsland, sondern bie Mutterfprache entscheibet

bas Nationale bes Schülers.

d) Die Juben sind abgesondert, sowohl in der Rubrit der Nationa-

litat als auch in ber bes Religions-Bekenntniffes anzuführen.

c) bie Slaven find nicht als solche aufzuweisen, sondern nach Umftanden als Cechen, Mährer, Slovaten, Bolen, Ruthenen, Slovenen, Proaten, Serben ober Bulgaren zu unterscheiben.

2) Ebenso sind die Friauler und Latiner von den Italienern

abgefondert anzuführen.

A) Die Bahl ber Schulgelb = Bahlenben und ber Befreiten muß ohne Ructicht auf die Stipenbisten zusammen bie ganze Summe ber

Souler wieder geben.

μ) Den Stipendiften find auch jene Schüler beizugahlen, welche die unentgeltliche Berpflegung bon irgend einem Inftitute, Gemnar ober Collegium genießen, und ift wenigftens annäherungsweise ber Betrag einer folden Berpflegung in ber Rubrit "Stipenbien - Betrag" anzugeben, jugleich aber in der Anmerkungs-Rubril zu erläutern.

v) Die geiftlichen Lehrer find in ber Anmertungs-Rubrit sub c) in Beltgeiftliche und Orbensgeiftliche zu sondern, und ift ber Name bes Or-

bens anzuführen.

E) Die vorhandenen Lehrmittel find in der obigen Uebersichtstabelle im Ganzen, wie sie die Inventarien speciell aufweisen, summarisch anzuführen; ihnen find auch folche Lehrmittel beizugahlen, bie, wenn auch an fichfrembes Eigenthum, die Lehranstalt beim Unterricht benütt. Doch ift ber lettere Umftand, fo wie der jährliche Zuwachs anmertungeweise beizuseten.

o) Den nicht obligaten Lehrsächern ist beizuseten, ob sie unentgeltlich

ober gegen welches Honorar fie trabirt werben. Bei ben lebenben Sprachen ift zu bemerken, welcherlei Berpflichtung zur Theilnahme an ihnen ben ein-

zelnen Schülern obliegt.

a) Studiren an einem Comnasium Auslander, so ift ihre Babl und

bas Geburtsland anzugeben.

o) Was noch eine Bemerkung verbient, mag bemerkt, und ben Tabellen

ein gebrucktes Programm beigelegt werben.

s) Die Tabelle ist mit dem Datum und der Unterschrift des Direktors ober seines Stellvertreters zu verfeben.

U. M., 12. August 1853, 3. 913.

L. S. B., 2. September 1853, 3. 4017. 8. Bor bem Schlusse ber Ferien bas Berzeichnist über bie Bertheilung ber lehrgegenstände unter bie lehrfrafte bes Gymnasiums, und bie Stunden-Eintheilung für bas tommenbe Schuljahr, mit Bericht. — Siehe oben ad B. I. a. Seite 102 und weiter unten "Stundeneintheilung". St., 21. November 1854, 3. 37842.

Digitized by Google

## III. Eingaben an ben Schulgelb = Raffirer.

1. Gleich nach vollzogener Aufnahme ber Schüler bas Berzeichniß berjenigen Schüler, die mit Anfang des Schuljahrs in die Studien des Ihmnafiums eingetreten find. — Siehe "Schulgeld" Punkt 16. A. a. Formu-

2. Nach Umftanben bas Berzeichniß berjenigen Schüler, bie im Laufe bes erften ober zweiten Semesters eingetreten find. - Giebe baselbst A. b.

Kornulare B.

3. Das Berzeichniß der Privatisten des Ghmnasiums. Formulare C. 4. Das Berzeichniß derjenigen Schüler, die im ersten und im zweiten Semefter von ber Zahlung bes Schulgelbes befreit worben find, — Formulare D., - mit ber Abschrift bes betreffenben Statthalterei-Defretes.

5. Das Berzeichniß berjenigen Schüler, Die sich ber Befreiung von ber Zahlung bes Schulgelbes verluftig gemacht haben. — Formulare E.

6. Hatten Schuler bas Schulgelb in ber festgesetzten Zeit nicht entrichtet, so ist die Rekognition nach Formulare F vorzunehmen. — Siebe "Schulgeld" Bunkt 16. A. a, b, c, d, e, f. —

## Detail ad B. 7. Normalien-Renntniß.

Damit allein, daß die erflossenen Berordnungen in ben Monatconferengen ober burch Cirfulation einmal gur Renntnig ber Personen, Die gur Beit eben ben Lehrkörper bilden, gebracht werben, nachher aber unbeachtet in ben Aften liegen, und ben fpater angestellten Lebrern verborgen bleiben, ift ber gwed, bag fie allen Lehrern fte to als Norm ihres Benehmens und Berfahrens gegenwärtig seien, noch feineswegs gefichert, Gin folder Borgang ist insbesondere jest (1855) völlig unzureichend, da der noch unvermeidliche baufige Bechiel ber Lehrer ber Begrundung einer festen Tradition an eingelnen Gomnafien noch hindernd im Wege steht.

Es bietet überdies ben jungen, ihre Schulpraxis erft beginnenden Lehrern nicht die Gelegenheit, fich mit ben Beifungen, die ihre Berufsthätigkeit regeln

sollen, vertraut zu machen. Auch altere Lehrer bürfen sich ber wiederholten Durchsicht ber Normalien nicht überhoben glauben, zumal wenn sie von einem Somnasium an ein anderes verfest, ober befordert werden, indem für einzelne Bomnasien je nach ber Eigenthumlichkeit ihrer Berhaltniffe und Bedurfniffe auch manche besondere Normalbestimmungen bestehen, die für andere Gomnasien von keiner praktischen Bebeutsamkeit sind, und ihnen baber auch nicht mitgetheilt murben.

Die den Ghmnasialdirektoren obliegende Berantwortlichkeit für die Bollziehung ber bestehenden Anordnungen schließt die Pflicht in sich, barüber zu wachen, daß die Lehrer sich mit allen bezüglichen Anordnungen betraut machen, zu welchem Ende ihnen aber auch ermöglicht werben nuß, von ber

Normalien-Sammlung ben ausreichenben Gebrauch zu machen.

Es ist unwesentlich, welcher Mobus, wenn er nur bem 3med entspricht, in biefer hinsicht beobachtet wirb, und es liegt nicht in ber Absicht bes Minifteriums, hierüber allgemein giltige Detail-Borfcbriften zu ertheilen; vielmehr foll in biefer Beziehung bem Ermeffen ber einzelnen Lehrförper freier Spielraum gelaffen merben.

Nur könnte es nicht gebilligt werben, wenn biese Aufgabe burch läftiges Copiren ber Mormalien und burch Ansammeln ber Copien in ber Direttionstanglei als abgethan angeseben werben wollte. Durch ein folches Berfahren läßt sich nichts weniger als ein übersichtliches und innerlich zusammen-

bangenbes Spftem berftellen.

Hingegen burfte als Bebingung zur Lösung dieser Aufgabe die Herstellung eines Realinder über sämmtliche Erlässe normirenden Inhaltes mit kurzer Bezeichnung der Numer oder der Seitenzahl, unter welcher die bezügslichen Weisungen in den Alten, in der Ghmnasial Zeitschrift, im Organisations-Entwurfe, im Reichs- oder Landes-Gesetz-Blatte enthalten sind, zu des

trachten sein.

Ein solcher, fortlaufend zu vervollständigender Inder sollte dem Direktor zur Hand sein, auch dürfte es für jeden Lehrer Bedürfniß sein, sich bavon eine Abschrift zum eigenen Gebrauche zu nehmen. Darauf muß gebrungen werden, daß durch eine solche oder ähnliche Borkehrung jeder Lehrer die sämmtlichen leitenden Grundsätze, die für seine specielle, so wie für die Aufgabe des gesammten Lehrförpers aufgestellt sind, und durch sortlaufende Bestimmungen weiter ausgebildet werden, sich stets gegenwärtig halte, in ihrem Geiste und Jusammenhange sich volltommen und sicher orientire, und demgemäß zur Aussührung der methodischen, disciplinarischen und anderen Normalbestimmungen den gebührenden Theil beitrage, daß endlich auch jeder Hilfslehrer (Supplent) in den Stand gesetzt werde, diese Bestimmungen kennen zu lernen, richtig zu erfassen und mit ihnen sich vertraut zu machen.

U. W., 1. Jänner 1855, 3. 71. St., 12. Jänner 1855, 3. 927.

**ම. 3. 1855, ම. 168.** 

Ad B. 9. Bucht; namentlich Privatlekture ber Schüler.

Es gehört mit zu ben Verpflichtungen der Ghunnafial-Direktoren, mittels bar das Gebaren der Inhaber von Leihbibliotheken zu überwachen, weil durch ein pflichtvergessenes Benehmen der Leihbibliotheks-Inhaber auf die stu-

birende Jugend leicht ber verberblichfte Ginfluß geubt werden konnte.

Sollte es sich irgendwo sicherstellen, daß aus Leihdibliotheten den Stubirenden Bücher berabfolgt werden, die geeignet sind, auf ihre Phantasie und Sitten verderblich einzuwirken, so ist es Pflicht des Direktors, underzüglich an den betreffenden Landes-Chef zu berichten, welcher Leihbibliothek ein solsches pflichtvergessenes Benehmen zur Last fällt, dann welche Maßregeln die geeigneten wären, um der auf diesem Wege drohenden Sittenverderbniß wirksam Schranken zu sesen.

St. Praes., 19. Jänner 1851, 3. 3686 pr. Ad B. 11. Orbinariats-Commissär.

a) In Folge Allerhöchster Entschließung vom 2. April 1822 hat mit Hospiekret vom 13. April 1822, 3. 2373, die unmittelbare Aufsicht der bischöflichen Ordinariate über den Religions-Unterricht an katholischen Ghmnosien genauere Bestimmungen erhalten, und zwar wird

nasien genauere Bestimmungen erhalten, und zwar wird
"1. ben Ordinariaten das mit dem Religionsunterrichte beauftragte Lehrpersonale in Rücksicht dieses Unterrichts auf allen Lehranstalten ihres Kirchensprengels dergestalt unterordet, daß denselben sowohl über die betressenden Prosessor, als über ihre Lehre rücksichtlich des reinen echt christatholischen Lehrbegriffs die unmittelbare Aussicht im strengsten Sime obliegt,

2. von dieser Unterordnung der P. Präfekt (Direktor) und der Religionslehrer, dann sämmtliche Ghmnasial-Professoren in die Kenntniß gesetzt und denselben die gehörige Folgsamkeit gegen diese ihre geistliche Obrigkeit in Betreff des Lehrsaches in der Frage mit allem Nachdrucke anmit auf-

getragen.

12

3. Sind die Herren Bischöfe berechtigt, daß fie von Zeit zu Zeit gelehrte, redliche und flnge Manner geiftlichen ober weltlichen Standes in bie Collegien ber Religionslehre und Erhorten fenben, und fich von benfelben bie Anzeige über jenes, was und wie es gelehrt wird, erstatten laffen.

4. Es fteht den Brüfungs-Commissaren frei, von den Brofessoren zu verlangen, daß fie die Schüler aus einer ober ber andern Materie ober Gegenstande der . . . . vorgetragenen Lehren prüfen und daher wird den Brofes= foren aufgetragen, sich biesem Berlangen ohneweiters sogleich zu fügen."

G. D. vom 13. Mai 1822, Z. 22187.

b) Diese Anordnungen bestehen noch immer in Kraft, und ist es bes Ministeriums unausgesetztes, burch wiederholte Erinnerungen befräftigtes Bestreben, daß die grundsügliche Forderung des Org.-Entwurfes, wornach relisgisser Sinn und Geist ben gesammten Organismus der Ghmnasien durchbringen foll, immer mehr erfannt und in Bahrbeit erfüllt, baf baber auch der Religionsunterricht, das wichtigste, Alles durchdringende Element ber Erziehung werbe, womit die Thätigkeit aller Lehrer in Einklang zu bringen,

eine vorzügliche Pflicht des Direktors ist.

c) Das vorgestedte Ziel ber Christianisirung bes gesammten Somnasial-Unterrichtes ift aber nicht nur von bem Religionsunterrichte, sondern nicht minder von dem Geiste, in dem der Unterricht in allen Fächern ertheilt wird, abhängig, weshalb auch burch die Eingangs erwähnte Berordnung ber gesammte Unterricht ber Aufsicht ber Bischöfe unterstellt worden Diese Aufsicht tann jeder Bischof entweder perfonlich, ober nach Umständen durch einen von ihm aufgestellten Commissär üben. folchen Commissar wird es bemnach freistehen, bei bem Unterrichte ohne Unterschied des Gegenstandes zu hospitiren und den Brüfungen beizuwohnen. Ebenso wird ihm ber Direktor bereitwilligst jede gewünschte Aufklärung zu ertheilen und Einsicht in die an das Ghunasium herabgelangten Erlässe zu gewähren haben, damit berselbe zum Behufe seiner dem Bischofe unmittelbar zu erstattenden Berichte von allem, was auf den sittlich-religiösen Zustand d) Zur Bermeibung jeder unnöthigen und die unmittelbare Birffamteit

ber Direktoren beeinträchtigenden Bermehrung von Schreibgeschäften wird jedoch jeder schriftliche Berkehr zwischen ihnen und ben bischöflichen Commissaren ganzlich zu vermeiben und werden alle von diesen gewünschten Aufklärungen und Mittheilungen ihnen ausschließ

lich auf turgem Wege zu ertheilen fein.

U. M., 16. Janner 1854, 3. 11851. L. S. B., 27. Janner 1854, 3. 526.

G. 3. 1854, S. 162.
e) Der bischöfliche Commissar bezieht aber aus öffentlichen Fonden weber Diaten noch Reifetoften.

St. H., 15. März 1824, 3. 1702. G. D., 4. April 1824, 3. 16077. B. G. S. 1824, 6. Band, S. 151, Nr. 51.

Ad B. 12. Amtsatten. — D. E., S. 93, §. 115. — An jedem Gymnasium sind folgende Alten zu führen: 1. Das Geschäfts=Prototoll; (oben ad B. 3. Seite 150.)

2. Die Befchichte bes Shmnafiums, enthaltend bie Beranberungen im Lehrpersonale und andere bemerkenswerthe, ben Zustand und die Wirksamteit ber Unftalt charafterisirende Ercignisse.

3. Das Normalienbuch: (oben "Detail" ad B. 7. Seite 176.)

4. Die Brotofolle ber Lehrer-Conferenzen nach Jahrgangen geordnet; — (oben "Conferenzen" ad A. Schluß. Seite 101.)
5. Der Haupttatalog; (oben "Conferenzen" ad c. 18. Seite 119.)

6. Das Rlaffenbuch; (oben "Disciplin" Buntt 14, Seite 30.)

7. Bollftanbige, ftets ju erganzende Inventarien über die vorhandenen Lebrmittel.

Die Einsicht in die Alten 2 bis 7 steht fammtlichen Lebrern au.

#### В.

## Mittelbare Leitung.

Die mittelbare Leitung der Ghmnasien steht bei der politischen Landes-

stelle, die fie durch ihre Organe, die t. t. Schulrathe, ausübt.

I. Das Institut ber Schulrathe ist mit bem A. H. E. vom 10. November 1852 bestätigt und mit benen vom 15. und 28. Juli 1854 geregelt morben.

Auf Grundlage biefer Allerhöchsten Entschließungen wurde mit dem U. M. vom 28. August 1854 verordnet, wie folgt:

#### Titel. Rang und Gebalt ber Schulräthe.

Die Gomnafial= und Boltsschulen-Inspektoren haben ben Titel "t. f. Schulrathe", ben Rang als jungfte Rathe ber Lanbesftelle, welcher fie zugetheilt find, und werden in die siebente Diatentlasse eingereiht. bilden einen Konkretalstatus mit der gleichen Besoldungs-Abtheilung von 1600 fl. und 1800 fl. und mit dem Borrückungsrechte nach den darüber im Allgemeinen bestehenden Borschriften. Die Schulrathe in Wien beziehen überbies ein Quartiergelb von je 300 fl. jährlich, und jene in Trieft ein solches von jährlichen 100 fl. (in Conv. Münze.)

## Rategorie ber Schulräthe.

§. 2. Mit Rucksicht auf die verschiedenen Schulen und die Bedürfnisse ber einzelnen Kronlander wirten die Schulrathe entweber als Gomnafial= ober als Bolksschulen=Inspektoren, ober sie vereinigen die Funktionen beiber. Auch erhalten sie nach Umständen die Bestimmung, die Schulen eines benachbarten Kronlandes oder Berwaltungs-Gebietes regelmäßig zu inspiciren, und bie bezügliche Landesstelle in der Beaufsichtigung und Leitung der Schulen instruktionsmäßig zu unterstügen.

§. 3. Die Inspicirung ber Realschulen wird vor ber Hand und in so lange, als nicht gesteigerte Bedürfnisse andere Magnahmen erheischen, je nach der individuellen Eignung entweder einem Ghmnafial- oder einem Bolks-

fdulen=Infpettor übertragen.

§. 4. Der jedem Schulrathe angewiesene Inspettionstreis, so wie die Gattung ber von ihm zu inspicirenden Schulen wird in jedem Ernennungsfalle bestimmt werben.

## Amtswirtsamteit und Stellung ber Schulrathe.

§. 5. Die Funktionen und die Stellung der Schulräthe erhalten burch folgende allgemeine Bestimmungen, beren Ausführung burch genauere Instruttionen geregelt werben wird, ihre Begrangung:

a) Die Schulräthe sind zunächst inspicirende Organe der politischen Lan-besstelle. Sie haben über Anordnung des Landes-Chefs Bereisungen des Landes vorzunehmen, um den jeweiligen Zustand der ihrer Aufsicht anver-

trauten Schulen nach allen Beziehungen zu erforschen, und auf beren Förberung nach Maggabe ihrer Instruktion perfönlich einzuwirken. Der Pantes-Chef hat seine Sorge barauf zu richten, daß biese Bereisungen regelmäßig und außerbem, fo oft es als entsprechend ober nothwendig erkannt wird, ftattfinden.

Die Reise-, so wie nach jedem Schuljahre zu erstattenden Hauptberichte find bem lanbes-Chef und burch biesen bem Unterrichtsminister (Staatsminister) mit ben sich ergebenden der Berathung der Landesstelle zu unterzie-

benben Bemerkungen und Antragen vorzulegen.

Rebst ben Bereisungen und ben Berichten über biefelben liegt ben Schulrathen ob, jene Geschäftestucke zu bearbeiten, welche gang eigentlich miffenschaftliche, bibattische und pabagogische Angelegenheiten betreffen. nen ihnen aber auch nach bem Ermeffen bes Lanbes-Chefs folche Geschäfte gur Bearbeitung übertragen werben, welche wegen bes Zusammenhanges ber inneren Schulangeleheiten mit ben außeren sowohl bie einen als auch bie andern be-Lediglich administrative Geschäfteftucke sind bem betreffenden Schulrathe zur Einficht nach ihrer Erledigung ober nach Umftanden, wenn namlich eine Begutachtung bes Schulrathes als zweckmäßig fich herausstellt, vor ber Erlebigung zur Meinungeaußerung mitzutheilen.

c) Der Unterrichts-Reserent hat von allen Arbeiten der Schulräthe nicht nur Einficht zu nehmen, fondern es fteht ihm auch zu, diefen Arbeiten feine

eigenen Bemerkungen vor der Approbation beizufügen.

In bibattisch=padagogischen Angelegenheiten soll jedoch gegen die Ansicht bes Schulrathes nicht vorgegangen werben, ohne bie Entscheibung bes Dinifteriums eingeholt zu haben, es fei benn, bag Gefahr am Berzuge mare, in welchem Falle ber Landes-Chef nach eigenem Ermeffen zu verfügen, bas Berfügte jedoch fogleich bem Ministerium anzuzeigen bat.

d) Die Länder-Chefs find ermächtigt, Die Schulrathe ben Rathssitzungen jum Bortrage ihrer Arbeiten ober zur Auftlarung beizuziehen, wobei

benfelben eine berathenbe Stimme zufteht.

e) Die schriftlich niedergelegten Unsichten ber Schulrathe find in ben

Aften ober in ben zu erstattenben Berichten ersichtlich zu machen.

f) Die Funktionen berjenigen Schulrathe, welche auch die Landesstelle eines zweiten ober britten Kronlandes in der Leitung der Schulen zu unterftuten haben, beschranten sich binfichtlich biefer Landesftelle auf die Bereifungen und auf die Erstattung von Gutachten über biejenigen Geschäfts-Angelegenheiten, welche bie Beurtheilung eines sachverständigen Schulmannes er-fordern, ober über welche ber Landes-Chef die Meinung des Schulrathes einzuholen fich veranlaßt fieht.

u. M., 28. August 1854.

98. G. B. 1854, S. 920, Nro. 221. G. 3. 1854, S. 717.

## II. Das Inftitut ber Schulrathe im lombarbifch=venetianifchen Rönigreiche.

Seine f. f. Apostolische Majestät haben mit Merhochfter Entschließung vom 21. Rebruar 1857 Allergnädigst zu genehmigen geruht, daß im lombarbijch-venetianischen Königreiche ftatt ber baselbst bisher bestandenen Schulen-Oberinspettorate und General-Direktionen ber Gomnasien, bas Institut ber Schulrathe in Gemäßheit ber über ihre Stellung und ihren Birtungetreis mit Allerhöchster Entschließung vom 28. Juli 1854 (Dr. 221 bes Reichs-Wesethlattes) festgesetten allgemeinen Bestimmungen eingeführt werbe, und zugleich für die Lombardei die Shstemisirung von drei, und für Benedig von zwei Schulräthen mit den Gehaltsklassen von 1800 fl. und 2000 fl. (Conv. Münze) Allergnädigst bewilligt.

u. M., 10. Juli 1857. G. 3. 1857, S. 736.

III. Penfionirunge-Normale für Schulrathe, die aus Ghmnafial-Lehrern ober Direktoren unmittelbar hervorgegangen find.

Die in Kraft bestehende Allerhöchste Entschließung vom 10. Juli 1819 (oben "Decennalzulagen" 11. a Seite 54) enthält die Bestimmung, daß alle aus öffentlichen Fonden besoldete Ghunnasial-Lehrer und Präsekte (gegenwärtig Direktoren) mit Einschluß der Katecheten, wenn sie dreißig Jahre und darüber, ohne gerade die normalmäßigen vierzig erreicht zu haben, mit gleichem Lobe im Lehramte ununterbrochen gedient haben, bei ihrer Desicienz mit ihrem vollen vermehrten Gehalte in die verdiente Nuhe zu entlassen sind.

Seine k. k. Apostolische Majestät haben nun mit Allerhöchster Entschliehung vom 23. Juni 1858 Allergnädigst zu gestatten geruht, daß auch jene Schulräthe, die unmittelbar aus dem Ghunnasiallehramte hervorgegangen sind, bei ihrer Bensionirung nach der citirten kaiserlichen Entschließung vom 10. Juni 1819 behandelt werden, jedoch nur mit Rücksicht auf den Gehalt, den sie zur Zeit ihrer Besörderung zu Schulräthen als Ghunnasial-Lehrer oder Direktoren hatten.

> U. M., 4. Juli 1858, 3. 10702. St. Präsib., 5. Sept. 1858, 3. 6477.

> > C.

# Oberfte Leitung.

Die oberste Leitung führt das Unterrichts-Ministerium (gegenwärtig das Staatsministerium), welches von Zeit zu Zeit durch einen Ministerial-Commissär den Zustand der Ghmnasien untersuchen läßt. Er legt jährlich Seiner Majestät einen Rechenschaftsbericht über den Zustand sämmtlicher Ghmnasien des Reiches ab, und sorgt für die Veröffentlichung desselben. — D. E., S. 96, §. 122.

Dem Ministerium steht ber Unterrichte-Rath gur Geite, beffen A.

5. genehmigtes Statut wir im Rachstehenden wiedergeben.

§. 1. Der Unterrichtsrath ist nach Inhalt des Allerhöchsten Hands schreibens vom 20. Oktober 1860 berusen, die wissenschaftlichen und didaktischen Aufgaben des öffentlichen Unterrichtes als selbstständige berathende Körperschaft zu verhandeln und zu vertreten und den Ministerien, sowie den mit der Leitung des Unterrichtes betrauten administrativen Centralbehörden in dieser Beziehung als Beirath zu dienen.

Die Minister und Chefs ber Centralstellen werben baber über alle wissenschaftlichen und didattischen Angelegenheiten ber ihnen unterstehenden Lehr-

anstalten ben Unterrichterath einvernehmen.

S. 2. In den Bereich ber Berathungen bes Unterrichtsrathes gehören, insoweit es sich um den wissenschaftlichen ober bidaktischen Standpunkt handelt, namentlich:

a) Gesetesvorlagen und Berordnungen;

b) Errichtung, Umgestaltung, Anertennung, Ausbebung von Unter-

richteanstalten:

c) Ernennung, Uebersetzung ber Schulrathe, ber Direktoren, Professoren und lehrer an höheren lehranstalten und ber Direktoren an Normal-Hauptfoulen, Beftätigung ber Brivatbocenten:

d) Prüfung ber jum Gebrauche juzulaffenben, fowie ber im Gebrauche

befindlichen Schulbucher;
e) Errichtung und Befetzung von Prufungs-Commissionen;

f) Einrichtung und Erweiterung ber mit Unterrichtsanstalten verbunbenen Institute, als: Bibliotheten, Kabinete, Museen u. a. und Ernennung

ber biefelben verwaltenben Beamten.

In diesen Angelegenheiten wird ber Beirath bes Unterrichtsrathes von ben Ministerien und von der ungarischen, siebenburgischen und froatisch-flavonischen Hoftanglei insoferne in Anspruch genommen, ale biese Angelegenbeiten ber Entscheidung biefer Centralbehörden vorbehalten find.

Die Schlußberichte ber Schulrathe, ber Direttionen, ber Prufungs-Commiffionen, ber philologischen Seminare, ber Bibliotheten, Dufeen

u. a. m. werben bem Unterrichtsrathe mitgetheilt.

§. 4. In allen biefen wissenschaftlichen und bibattischen Angelegenheiten

fteht bem Unterrichtsrathe auch bie Initiative zu.

Die vom Unterrichtsrathe beschlossenen Gutachten und Antrage werben an ben betreffenden Minister ober Chef ber Centralftelle geleitet, obne beffen Benehmigung eine Beröffentlichung nicht gestattet ift.

Bon ber getroffenen Entscheibung wird in jedem Falle, mag ber Befcluß bes Unterrichtsrathes angenommen, modificiet ober abgelehnt sein,

ber Unterrichtsrath in Kenntniß gesetzt.

- §. 6. Der Unterrichtsrath zerfällt nach Berschiedenheit ber Zweige bes öffentlichen Unterrichtes in fünf Abtheilungen:
  - a) Universitäten;

b) Somnafien;

c) bobere technische Lebranftalten, Real- und Fachschulen;

d) Runftakabemien und Runftschulen;

e) Volksschulen.

Andere hier nicht ausbrücklich genannte Lehranstalten werden jener Abtheilung zugewiesen, ber fie ihrem Gegenstanbe nach verwandt find.

S. 7. Bon ben fünf Abtheilungen bes Unterrichtsrathes zerfällt die

erfte nach ben vier Fafultaten in vier Sectionen.

Die evangelisch=theologischen Lehranstalten werden durch eine besondere

Section vertreten.

Die zweite und britte Abtheilung bilben jebe eine einzige Section, beren Mitglieder in ihrer Gesammtheit außer ben Hauptgruppen ber jenen Lehr-anstalten angehörenben Unterrichtsgebiete auch bie bibattische Seite berselben

211 vertreten baben.

Die vierte und fünfte Abtheilung bilben jede eine Section. Für die mit Unterrichtsanstalten verbundenen Institute wird feine besondere Abtheilung bes Unterrichtsrathes gebildet, sondern die Behandlung ber sie betreffenden Geschäfte steht jener Section bes Unterrichtsrathes zu, welcher die Unterrichtsanftalt zugewiesen ift.

8. 8. Die den einzelnen Sectionen angehörenden Mitglieder des Unterrichtsrathes find theils solche, die in Wien, theils solche, die auswärts ihren

Wohnsitz haben.

8. 9. Die Anzahl ber in Wien bomicilirenden Unterrichtsräthe be-

traat breiundbreifig, nämlich für die vier Sectionen ber ersten Abtheilung, sowie für die Section der evangelisch-theologischen Lehranstalten je drei, für die aweite und britte Abtheilung je sechs, für die vierte und fünfte Abtheilung ie brei Mitalieder.

8. 10. In ben einzelnen ländern außer Wien wird eine bem Beburfniffe entsprechende Anzahl von Mitgliedern bes Unterrichtsrathes ernannt.

Die von biesen selbstständig oder auf Beranlassung des Unterrichtsrathes gestellten Antrage werben in ben burch bieselben berührten Sectionen erwogen.

In wichtigen Fällen werben die betreffenden auswärtigen Mitglieder bes Unterrichtsrathes zur Theilnahme an ben Berathungen nach Wien eingelaben.

§. 11. Jebe Section bes Unterrichtsrathes verhandelt felbstständig bie

ibr zugewiesenen Geschäfte.

Bu Berhandlungen über Gegenftande, welche mehrere ober alle Sectionen betreffen, versammeln fich biefelben über Aufforderung des Brafibenten

zu gemeinschaftlichen Sitzungen.

Ru Mitgliebern bes Unterrichtsrathes für bie einzelnen Sectionen werden Manner berufen, beren Leiftungen auf einem Gebiete ber Bifsenschaft ober Runft, ober beren bibaktische Tuchtigkeit ober genaue Renntniß ber Culturzuftanbe und speciellen Bedürfniffe einzelner Lander und Nationen bes Reiches erwarten laffen, daß fie diefe Intereffen auch auf bem Gebiete bes öffentlichen Unterrichtes vertreten und baburch ben öffentlichen Unterricht felbit fördern merben.

8. 13. Die Mitglieder bes Unterrichtsrathes werden auf brei Jahre

berufen.

Nach Ablauf von je brei Jahren scheibet ein Drittel ber in Wien Domicilirenden aus. Die Austretenden können wieder ernaunt werden. In angemessener Beise wird nach Ablauf von drei Jahren für die Erneuerung der Unterrichtsräthe außer Wien Sorge getragen. Die Ernennung geschieht burch den Raifer auf Borichlag des Brafidenten.

Jebe Section bat das Recht, sich für einzelne Fälle burch Fachmanner zu verftarten, mogen biefelben anderen Sectionen angehören ober außerhalb bes Unterrichtsrathes stehen. Der Antrag auf Berstärfung wird bon bem Prafibenten ober von einem Mitgliebe ber Section gestellt.

Entscheidung steht ber Section gu.

Kur die Wahl des zu berufenden Fachmannes bedarf die Section der Genehmigung bes Prafibenten. Der Berufene bat entscheibenbes Stimmrecht.

§. 15. An der Spipe des Unterrichtsrathes steht als Leiter desselben ber Präsident des Unterrichtsrathes. Zu diesem Staatsamte wird vom Raiser ein Mann ber Wiffenschaft ernannt.

Er führt bei ben gemeinschaftlichen und ben Sectionssitzungen §. 16. ben Borfit. Im Falle seiner Verhinderung vertritt ihn bas von ihm berufene Mitglied ber Section. Im Falle einer langer bauernben Berhinberung bes Brafibenten wird ein bon biefem in Borfchlag gebrachtes Mitglied bes Unterrichtsrathes mit ber Stellvertretung bes Prafidenten beauftragt.

8. 17. Dem Brafidenten fommt bei gleichgetheilten Stimmen bie Entscheidung zu. Er leitet die vom Unterrichtsrathe abgegebenen Gutachten, allenfalls unter Beifügung seiner eigenen Meinung, an ben betreffenben Di-

nifter ober Chef ber Centralftelle.

§. 18. Bon biefem empfängt er auch die Mittheilungen über Berfü-

gungen, welche von ihnen in Unterrichtsfachen getroffen werden.

§. 19. Dem Bräsidenten des Unterrichtsrathes werden einige mit ben

bestehenden Unterrichtsgesetzen vertraute Konceptsbeamte, sowie das erforderliche Wanipulations- und Dienstpersonale zur ausschließlichen Berwendung zu-

gewiefen.

§. 20. Die Mitglieber bes Unterrichtsrathes haben für die Dauer ihrer Wirksamkeit das Recht, sich dieses Titels zu bedienen. Dieselben werden für ihre Dienste angemessen remunerirt. Die von Fall zu Fall beigezogenen Fachmänner haben dieselben Ansprüche auf Remuneration und allfällige Reisesvergütung wie die Mitglieder des Unterrichtsrathes.

**⑤**. 3. 1863, **⑥**. 560.

## Städtifche ober Gemeinbe-Deputation.

Um die Bedürfnisse der Schule zur Kenntniß der Gemeinde und die Wünsche der Gemeinde zur Kenntniß der Schule zu bringen, mehr aber um das Gedeihen der Lehr-Anstalt zu fördern, die Disciplin zu früstigen, übers haupt ein fruchtbares Zusammenwirken der Schule mit der häuslichen Erzichung zu ermöglichen, kann bei jedem Gymnasium eine aus den Vertretern der Gemeinde gewählte Deputation von drei Mitgliedern bestehen.

Jebes Mitglied hat bas Recht, als passiver Beobachter und bei Ber-

meibung jeder Störung nach Belieben Die Lehrstunden zu befuchen.

Die Art bes Zusammenwirkens hängt vom wechselseitigen Uebereinkommen ab; nur darf die Gemeinde-Deputation niemals in eine Aufsichts-Beshörbe ausarten. Sie behält jedoch das Recht, an den Landes-Schulrath zu beferiren.

Ueber bas Berhältniß zu biesem Collegium und bie Art bes Zusammen-

wirkens hat sich ber Direktor im Jahres-Hauptberichte zu äußern.

D. E., S. 94, §. 117—121.

Gesetlich angeordnet ist jedoch die Gemeinde-Deputation nicht.

U. M., 16. Sept. 1855, 3. 10497. St., 1. Oftober 1855, 3. 44263.

St., 1. Oftober 1855, 3. 44263. G. 3. 1856, S. 842, Anhang, zweiter Absat.

# Siebente Abtheilung.

#### Lebrylan.

## A. Die Unterrichts-Sprache.

1. Wie bereits in der Einleitung S. 4, 2. erwähnt worden ift, hat in Folge Allerhöchster Entschließung vom 9. December 1854 in Bezug auf die Unterricht immer und überall in der Sprache zu ertheilen ist, durch welche die Bildung der Schüler am besten gefördert werden kann, die also den Schülern bekannt und geläusig ist, so daß sie den Unterricht mittels derselben mit ganzem Er-

folge empfangen tonnen.

Wo aus biesem Grunde die deutsche Sprache nicht ausschließliche Unterrichtssprache sein kann, da dürsen auch andere Sprachen als Unterrichts-Sprachen gebraucht werden; es ist aber darauf zu sehen, daß jedenfalls in den höhern Rlassen die deutsche Sprache, welche ohnehin in allen Gymnasien ohne Ausnahme obligater Gegenstand sein muß, als Unterrichtssprache vorherrschend in Anwendung komme. Eine Ausnahme sindet nur in den Gymnasien des lombardisch-venetianischen Königreichs statt, jedoch ist auch dort die deutsche Sprache obligater Lehrgegenstand.

U. M., 16. Dec. 1854, 3. 1432. St., 25. Dec. 1854, 3. 42933. G. 3. 1855, S. 160, 2.

2. Bei ber Einführung bes beutschen Sprachunterrichts als Oblisgatsach an ben Gymnasien mit italienischer Unterrichts-Sprache wollte bas Unterrichts-Ministerium von den Leitern der Gymnasien die nach-

folgenden Bemertungen im Auge behalten miffen:

Rücksichtlich ber dem deutschen Sprachunterrichte überhaupt zuzuwendenden wöchentlichen Stundenzahl hat als Grundsatz zu gelten, daß von den im Org. Entwurfe für die Muttersprache angesetzen Stunden, deren fernere Uebung und grammatikalische Fortbildung wahrzunehmen der vorgeschriebene Unterricht im Griechischen und Lateinischen hinreichende Gelegenheit bietet, eine Stunde abgezogen und der deutschen Sprache zugewendet werden solle, so daß von den für beibe Sprachen sestzeletzen Zahl von 5—6 wöchentlichen Lehrstunden, in einer Klasse zwei für die italienische, die übrigen für die beutsche Sprache zu entfallen haben. Die in dem Borschlage des Schulinspektors in Antrag gebrachte Unterrichtsmethode wird, da dieselbe in allen Gliederungen eine den Unterricht fördernde und belebende Vereinigung der theo-

retischen Behandlungsweise mit ber praktischen Ginübung bes Erlernten sich jur Richtschnur nimmt, als vollkommen zweckmäßig anerkannt. Die stufenweise Durchführung bes Blanes wird übrigens bem Gymnafial-Inspettor bie erwünschte Gelegenbeit bieten, einerseits die vielleicht fich bagegen erhebenben Schwierigkeiten zu beseitigen, und ben Lehrern mit Rath und That in Forberung bes anzustrebenben Zieles an die Hand zu geben, anderseits aber jene Einführungen auf bem Wege einer vorurtheilfreien Beobachtung anzufammeln, welche eine richtige Burbigung bes einzuhaltenben Blanes zulaffen, baber seiner Zeit in dieser Beziehung die Resultate der gemachten Wahrnebmungen mitzutheilen und in dem Falle, als sich Modifikationen bes Unterrichts als nothwendig herausstellen sollten, die geeigneten Antrage bieber zu leiten find. Rudfichtlich ber fur ben beutschen Sprachunterricht anzustellenden Lehrer wird die von dem Ghmnafial-Inspektor begründete Ansicht vollkommen gebilligt, daß es für das Gebeihen biefes Unterrichtszweiges nothwendig fei, ihn burch Individuen vertreten zu lassen, welchen eine einflufreichere und festere Stellung angewiesen ist, als sie supplirende Nebenlehrer behaupten tonnen. Es ist daher in hohem Grade wünschenswerth, daß letztere dadurch, baß sie sich ber vorschriftsmäßigen, auch noch einen zweiten Gegenstand umfassenben Lehramts-Brufung unterziehen, sich die Qualifikation zur Anstellung als wirkliche Ghmnasiallehrer aneignen. Bon diefer gesetlichen, in allen Fallen festgehaltenen Bedingung ber Anstellung kann bas Ministerium nicht abgeben.

Uebrigens hofft das Ministerium durch den in nicht ferner Zukunft zu erwartenden Erfolg bereits eingeleiteter Maßregeln in die Lage zu kommen, dem Shmnasial-Unterrichte an den Studienanstalten mit italienischer Unterrichts-Sprache Lehrindividuen zuwenden zu können, welche in gleicher Weise stür den Unterricht in deutscher und italienischer Sprache sich befähigt erweisen, wodurch der Uebelstand, welcher die einseitige Förderung nur eines Sprachzweiges durch getrennte Kräfte besorgen läßt, ohne Zweisel behoben wers den wird.

U. M., 3. Nov. 1854. G. A. 1855, S. 80.

3. An ben Gomnasien Kroatiens wurden bie Sprachverhältnisse wie folgt geregelt:

Die allgemeinen Grunbfäte, nach welchen die Geltung der deutschen und anderer landesüblichen Sprachen bei dem Ghunasial-Unterrichte zu bestimmen ist, sind dieher (1854) nur theilweise und mit den für Uebergangszustände nöthigen Modalitäten zur Durchführung gekommen. Die Ausgade, die Jugend derjenigen wissenschaftlichen Bildung theilhaftig zu machen, welche heutzutage dei ihrem Austritte aus dem Ghunasium gefordert werden muß, ist eine so wichtige und schwierige, daß bei der Wahl der Mittel unbedingt die Rücksicht auf ihre Zwecknäßigkeit entscheidend sein muß. Hieraus solgt, daß in den höhern Klassen, in welchen der Unterricht ein mehr wissenschaftlicher ist, sich zur Ertheilung desselben nur einer Sprache bedient werden kann, die vermöge ihrer innern Ausbildung und ihrer wissenschaftlichen Litezratur vollkommen geeignet ist, einen gelehrten Stoss mitzutheilen und reichsliche Mittel zu weiterer Fortbildung zu bieten. Die Bildung der Schüler soll aber auf naturgemäßem Wege und daher anfänglich durch ihre Mutterssprache und auch im weitern Berlause mit steter Berücksichtigung derselben vermittelt werden, und das Ghunasium soll auch der Entwicklung dieser Sprache und ihrer Literatur sörberlich sein. Es soll daher die Volkssprache

als Lehrgegenstand und als Unterrichts-Sprache, insoweit solches den Unterricht nicht lähmt, sondern zu fördern geeignet ist, Aufnahme finden; es soll aber auch die deutsche Sprache, deren gründliche Kenntniß und fertiger Gebrauch allen Gebildeten Desterreichs ein praktisches Bedürfniß ist, nicht nur gelehrt, sondern auch in dem Maße als Unterrichtssprache angewendet werben, als es erforderlich ist, um den wissenschaftlichen Zwecken des Ghmnassiums genügen zu können. Diernach stellt sich die jedem Ghmnasium unerläßliche Aufgabe sest, daß die Schüler nach vollendetem Ghmnasialturse nicht nur das den Ghmnasien überhaupt vorgesteckte Bildungsziel erreicht haben, sondern auch dahin gedracht worden seien, sowohl die deutsche als auch die Landessprache in Schrift und Rede gründlich und sertig zu gedrauchen. Diesen Grundsähen gemäß finde ich (der Herr Unterrichts-Minister) zu dem Behuse, um einen geregelten Gang des Unterrichtes und der Anwendung der Unterrichts-Sprachen an den dortländigen Ghmnasien herzustellen, Folgendes anzuordnen:

## Am Unterghmnasium

ist vorwiegend die illyrische Unterrichtssprache in Anwendung zu bringen, u. 3. für Religion, illyrische Sprache, Arithmetit, Geographie und die Natur-wissenschaften, jedoch mit gleichzeitiger Berücksichtigung der deutschen Terminologie der brei zulett genannten Gegenstände. Das beutsche Sprachfach ift sobalb als möglich in deutscher Sprache zu lehren. Bei dem Unterrichte im Latein und Griechischen ist fortwährend sowohl die illyrische als die deutsche Sprache in Anwendung zu bringen, je nachdem die Analogie des Illprischen ober des Deutschen mit dem Genius des Latein oder Griechischen das gründliche und richtige Berftandniß erleichtert, und eine pracisere Ausbrucksweise Die angemessene Durchführung bieser Bestimmung ist bedingt burch bie methobische Geschicklichkeit bes Lehrers nach Maggabe bes Gegenstandes, durch die sprachliche Borbildung der Schüler so wie durch das Borhanbenfein geeigneter Schulbucher, und hat fich nach ber zweifachen Rucficht zu richten: erstens, daß die wissenschaftliche Heranbildung keinen Abbruch er-leibe; zweitens, daß die Kenntniß beider Sprachen, der illprischen und der beutschen, gleichmäßig gewinne und fortschreite. Bei Behandlung ber Ge-schichte ift in ben höhern Rlaffen bes Unterghunasiums jedenfalls schon bie beutsche Sprache zur Uebung ber Schüler in ihrem Gebrauche in Anwendung ju bringen, jedoch fann, wenn die Schüler in ben untern Rlaffen die beutsche Sprache noch nicht hinlänglich verstehen, ein illprisches Lehrbuch dem Unterrichte zu Grunde gelegt werben.

## Am Oberghmnafium

ift vorwiegend die deutsche Unterrichtssprache in Anwendung zu bringen, und zwar für alle Gegenstände mit Ausnahme der Religion und des illprischen Sprachsaches, welche Gegenstände in illprischer Sprache zu lehren sind. Bei Behandlung der lateinischen und griechischen Klassister ist jedoch auch die illprische Sprache, namentlich an Stellen, welche dem Genius der illprischen Sprache analog sind, anzuwenden.

Diese Bestimmungen sind für sämmtliche bortländige Ghmnasien, mit Ausnahme jenes zu Fiume, für welches die Allh. Anordnung vom 20. 3anner 1853 (M. E. Z. 785) in Kraft bleibt, giltig und haben mit Beginn
bes nächsten Schuljahres (1855) in ihrem vollen Umfange, ober wo dies noch

nicht ganz ausführbar sein sollte, mit ben geeigneten Annäherungs-Mobalitäten in Birksamkeit zu treten. Der Gomnafial-Inspektor hat über bie genaue Einhaltung bieser Borschriften zu wachen.

> U. M., 22. August 1844. S. 3. 1854, S. 812.

4. Die Regelung ber Sprachverhältnisse an ben Ghmnafien in Ungarn, Siebenbürgen und ber serbischen Bojwobschaft mit bem Temeser Banate enthält bie nachstehende Berordnung:

Auf Grundlage ber mit ber Verordnung vom 16. December 1854 (oben sub 1.) kundgemachten Allerhöchsten Bestimmungen wird in Betreff ber Sprachverhältnisse an den Ghunasien der bezeichneten Kronländer Nachste-hendes verordnet.

§. 1. Die beutsche Sprache ist an allen Ghmnasien als unbedingt

obligater Lehrgegenstand in allen Rlaffen zu behandeln.

§. 2. Auch ba, wo die beutsche Sprache nicht die Muttersprache der Schüler ist, sind, sobald die Schüler sie insoweit erlernt haben, daß sie sie ohne Schwierigkeit verstehen, wenigstens einige Gegenstände deutsch und auf Grundlage deutscher Lehrbücher zu lehren. Die hiezu ersorderliche Kenntniß der deutschen Sprache muß den Schülern auch in Orten, wo dieser Unterricht disher ganz vernachlässigt wurde, in Zufunst jedenfalls im Unterzwick disher ganz vernachlässigt wurde, in Zufunst jedenfalls im Unterzwick des Obergemmasiums einige Gegenstände deutsch gelehrt werden, deren Zahl sodann von Jahr zu Jahr so zu vermehren ist, daß die deutsche Sprache in den obersten Klassen die vorherrschende Unterrichts-Sprache sei, und den Schülern auch in ihrer Anwendung auf schwierige Gegenstände vollkommen geläusig werde. Es ist jedoch wünschenswerth, daß mit dem Gebrauche der deutschen Sprache beim Unterricht schon im Unterzehmnasium begonnen werde, was schon jest (1855) keinem Anstande unterliegen kann, wo die Schüler in der Haupschule bereits einigen Unterricht im Deutschen erhalten, oder wo sie Gelegenheit haben, sich diese Sprache als Umganzs-Sprache anzurignen.

S. 3. Nebst der beutschen Sprache ist da, wo eine andere Sprache Muttersprache der großen Wehrzahl der Schüler ist, auch diese und ihre Lieteratur als unbedingt obligater Lebraegenstand durch alle Klassen des Ghm=

nafiums für alle Schüler zu behandeln.

§. 4. Für diese Sprache und die beutsche Sprache zusammengenommen sind fünf Stunden wöchentlich zu verwenden, bei deren Bertheilung einerseits auf die zu einer gründlichen Erlernung beider Sprachen erforderliche Uedung, andererseits auf den Grad der Reichhaltigkeit an bildendem Inhalte der Lieteratur Rücksicht zu nehmen ist.

§. 5. Die Muttersprache ber überwiegenben Mehrzahl ber Schüler ist als Unterrichts-Sprache jedenfalls in so lange anzuwenden, als nur durch sie ein gründliches Berständniß vermittelt werden kann; sie kann aber auch weiterhin bei dem Unterrichte angewendet werden, insoweit es mit der sub 2.

ertheilten Borfchrift vereinbar ift.

§. 6. Wehr als zwei lebende Sprachen können niemals an einem Ghmnasimm als Unterrichts-Sprachen gebraucht werden. Eine britte lebende Sprache darf für Schüler, welche darin noch keine Renntniß besigen, nicht früher als in der ersten Klasse des Oberghungsiums als Lehrgegenstand eintreten.

S. 7. Die obligaten Sprachfächer (§. 1 und 3) bilben auch einen unserläßlichen Gegenstand bei ben Bersetz und ben Maturitätsprüfungen, und kein Schüler kann für reif erklärt werben, ber nicht beiber Sprachen bis zu

bem Grade des grammatisch und spntattisch richtigen Gebrauchs berfelben in Schrift und Rebe mächtig ift.

Bei bem Sprachunterrichte ift überhaupt, insbesonbere aber ba, wo zwei lebende Sprachen obligater Lehrgegenstand find, so viel als möglich eine vergleichende Methode anzuwenden, und ist die Bergleichung biefer Sprachen nicht nur unter einander, sondern auch mit ben klassischen Sprachen burchzuführen, zu welchem Enbe sobald als möglich entweber bie latei-nische ober bie griechische Sprache auf Grundlage einer beutschen Grammatik zu lebren ift.

§. 9. Die Bestimmung, in welcher Weise bie voranstebenden Grund= fate in ben einzelnen Gomnafien mit Rücksicht auf die thatfachlichen Berhalt= niffe jur Geltung ju bringen find, bleibt bem Minifterium für Rultus und

Unterricht vorbehalten.

§. 10. Reinem Ihmnafium, welches ben vorstehenden Grundfagen gemag fich nicht einrichtet, ober in diefer Einrichtung nicht beharrt, fann ber Charafter ber Deffentlichkeit und bas Recht, staatsgiltige Zeugniffe auszustellen,

zugestanden ober belaffen werden.

8. 11. In Butunft fann tein Lebrer an einem Gomnasium angestellt werben. welcher nicht in gesetzlicher Weise die Befähigung erprobt hat, sich ber an bem fraglichen Gemnasium eingeführten Unterrichtssprachen zu bedienen, und welcher bemnach nicht auch wenigstens eine für die von ihm gewählten Lebrfächer ausreichenbe Kenntniß ber beutschen Sprache und Literatur besitzt.

U. M., 1. Janner 1855. ③. 3. 1855, ⑤. 166.

5. Mit ber Allerhöchsten Entschließung vom 20. Juli 1859 haben Seine t. f. Apostolische Majestät ju gestatten geruht, bag an Symnasien in Gegenden, beren Bevölterung überwiegend einer andern als ber beutschen Sprache angehört, von der im Allerhöchsten Handschreiben vom 9. December 1854 (Ginleitung S. 4, Buntt 2 und bier oben Buntt 1) ausgesprochenen allgemeinen Regel, ber zufolge bie Unterrichts- Eprache in ben bobern Alaffen ber Gomnafien überall vorherrschend die deutsche sein foll, Umgang genommen, und bie Beurtheilung ber bibaftischen Mittel, welche nebst bem in allen Rlaffen obligaten beutschen Sprachunterrichte anzuwenden feien, um bie Schüler babin zu bringen, daß fie nach Abfolvirung des Ghmnafiums ber beutschen Sprache in Schrift und Rebe machtig seien, benjenigen anheim gestellt werbe, welchen bie Sorge für bas bezügliche Ghmnafinm und die Anstellung ber Lehrer obliegt. Dagegen bleibt bie Anordnung aufrecht, daß die Renntniß der deutschen Sprache und die Kertigkeit im corretten Gebrauche berfelben bei ber schriftlichen und münblichen Maturitäts-Prüfung mit allem Ernste geforbert, und baher sowohl durch bie Prlifung aus diesem Gegenstande, als auch bei ber Prilfung aus anbern Lehrfächern constatirt werbe.

U. M., 8. August 1859.

R. G. B. 1859, Seite 447, Stild 44.

L. R. B. 1859, I. Abth., S. 426, Nr. 150. 6. Die Sprachenfrage ist burch bas Allerhöchste Handschreiben vom 9. December 1854 und die in Folge bessen erlassene Ministerialverordnung vom 16. December 1854 (Puntt 5 vor) für die Gymnafien so gelöst worden, wie es aus didattischen Grunden im Interesse der studireuden Jugeud zwed-Es handelt sich barum, ben Aweck zu erreichen, daß die Schüler bei ihrem Austritte aus bem Ghmnafium sowohl ber beutschen Sprache, beren Kenntnig der praktischen Bedürfnisse des Berkehrslebens wegen, wie als

Mittel zur weiteren wissenschaftlichen Bildung nicht ohne großen Nachtheil entbehrt werben kann, als auch ihrer Muttersprache, wo biese eine andere als die deutsche ist, in vollem Maße mächtig seien. Unzweiselhaft und durch Erfahrung bestätigt ist es aber, daß die gründliche Kenntniß einer lebenden Sprache und Gewandtheit im Gebrauche derselben nicht dadurch allein erlangt werden kann, daß sie durch einige Jahre Lehrgegenstand sei, sondern daß dazu auch eine ausgiebige Uedung im Gebrauche derselben unerläßlich ist.

Wo nun bas leben und ber Berkehr außer ber Schule nicht so geartet find, um zu folden Uebungen in ber beutschen Sprache ausreichende Belegenbeit und Anregung zu bieten, muß um fo mehr Gewicht barauf gelegt werben, baß die Ghmnasial-Schüler, sobald sie biese Sprache verstehen gelernt haben, angeleitet werben, fich berfelben auch im Denten und Sprechen über Begenftande ihres allmälig fich erweiternten Ibeentreifes zu bedienen. Hierin liegt ber Grund, weshalb angeordnet worden ist, daß der Unterricht im Untergymnafium theilweise und im Obergomnafium vorherrschend in ber beutschen Sprache ertheilt werden soll. Dadurch wird auch die Ausbildung in ber Muttersprache, welche unausgesett Lehrgegenstand, und in einem ober bem andern, oder auch in mehr als einem Gegenstande Unterrichtssprache bleibt und auch burch ben Berkehr außer ber Schule mächtig gestützt und gefördert wirb, teineswege beeintrachtigt; vielmehr fteht zu erwarten, bag in bem Dage, als burch biese Einrichtung aus ben Ghmnasien junge Dlänner hervorgeben, welche eine vielseitige Bildung erlangt haben, und benen zur weiteren Entswicklung berfelben auch ber reiche Schat ber beutschen Literatur vollkommen zugänglich geworben ist, die Pflege ihrer heimischen Sprache und Literatur gewinnen werbe, indem deren Aufschwung unter allen Berhältnissen von der Zahl von Männern abhängig sein wird, die mit einer gründlichen Rennt= niß ihrer Muttersprache einen bervorragenden Grad mehrseitiger, allgemeiner Bildung verbinden.

In der in Folge Allerhöchster Entschließung vom 20. Juli 1859 erlassenen Ministerial-Berordnung vom 8. August (oben sub 5) ist das in Beziehung auf die beutsche und andern Landessprachen an den Gymnasien bereits durch das Allerhöchste Handschreiben vom 9. December 1854 vorgezeich= nete Ziel aufrecht erhalten worben. Die kaiserliche Regierung hat lediglich erklart, daß fie benjenigen, welche aus eigenen Mitteln Ghmnafien erhalten, und die Lehrer berfelben anzustellen berechtigt find, Die Mittel, Diefes Biel ju erreichen, nicht unbedingt vorschreiben wolle, vielmehr beren Bahl ihrem Ermessen und ihrer Berantwortung anheimstelle. Ob aber jenes Ziel auf einem andern Wege für die Mehrzahl ber Schiller mit Sicherheit erreichbar sei, ist zum mindesten bisber burch die Erfahrung nicht bewiesen. Je größer bie Berantwortung ift, bie Schüler burch acht Jahre einen Weg zu führen, ber bie Gefahr enthalt, daß fie nach Ablauf biefes Zeitraums nicht im Stande fein werben, ben gefetlichen Anforberungen ber Maturitäts = Prufung ju ent= fprechen, besto weniger darf sich das Unterrichts - Winisterium erlauben, in Beziehung auf biejenigen Anstalten, für beren Erfolg ihm die Berantwortung obliegt, einen solchen Weg einzuschlagen.

Je entschiedener übrigens an den Ghmnasien die Bestimmungen der Ministerial-Berordnung vom 16. December 1854 bezüglich der deutschen Unsterrichts-Sprache aufrecht zu erhalten sind, um so gewissenhaster muß auch darüber gewacht werden, daß andrerseits gleichzeitig der Landessprache that-sächlich diejenige Stellung eingeräumt werde, welche ihr nach eben jener Bersordnung gewährt werden kann.

u. M., 8. März 1860. — G. Z. 1860, S. 381, unten.

#### B. Allgemeine Grundzüge der Anterrichts-Methode.

Der Gymnafial-Unterricht foll weder strenge wissenschaftliche Form baben, noch ein ausschliekliches Gedächtnifmert sein; benn ber Gomnafial-Unterricht hat es nicht mit felbstständig studirenden Zuhörern, sondern mit Schulern zu thun, bei benen bie Schule vielmehr auf geiftige Gefundheit, anf Einigung ber Geistes= und Gemuthstrafte und beren harmonische Entwicklung hinarbeiten, und burch fortwährende Uebung und Wiederholung fortschreiten soll. Durch ein Durchrennen bes aufgestellten Gebietes, durch übermäßige Schnelligfeit bes Borgangs, und burch Dlaffenhaftigfeit ber Ginbrude, fo wie burch übereilte Anstrengung bei einer abstrakten Lehr- und Vernmethobe muß sowohl die Solidität des Wiffens als auch die geistige und sittliche Zucht ber Schüler nur benachtheiligt werben.

Auf Gründlichkeit ber Erkenntnisse, die der Schüler nach ihren Quellen, nach ihrem Berhältniffe und Zusammenhange mit einander, nach ihrer theoretischen und praftischen, intellectuellen und moralischen Seite auffassen und nach Belieben anwenden und gebrauchen tann, auf Bielfeitigkeit ber Behandlung einer Lehr-Borftellung, auf die möglichste Entwicklung der Denktraft, auf selbstthätige Reproducirung des Erlernten, auf Wectung der Aufmerksam= teit, — und nicht auf gehäuftes Wiffen bei oberflächlicher Aneignung foll Rückficht genommen werben, wobei ber Methobe bes anschaulichen Unterrichts burch fleikige Benutung ber entfprechenben Unichammas-Mittel Genuge zu leiften ift.

Soll ferner der Unterricht zum Ganzen der Erziehung gehören, so mussen, wie der Organisations-Entwurf (Seite 9) vorschreibt, alle Lehrgegenftande zu ben Ibeen ber Religion und ber Sittlichfeit, ihrem gemeinsamen Mittelpuntte, zusammenftreben. Der Schuler foll in bem Mage, in welchem er mehr lernt, auch besser und frommer werben. Muß biese Aufgabe ber Einsicht und dem Tatte ber lehrer überlassen bleiben, so ist man auch zu ber Erwartung berechtigt, baß namentlich jungere Lehrer sich bestreben, sich zum vollftandigen Begriffe ihres Berufes, als religios-fittliche Bilbner ber Jugend, zu erheben, und bem Unterrichte die bilbende Rraft nicht blos in Bezug auf ben Berftand, sondern auch auf den Willen, die Thatfraft und den Charafter zu sichern.

Enthält schon jeder Gegenstand mehr oder weniger stoffliche Beziehungen zu den Ideen der Sittlichkeit und Religion, die sich einem jeden von der Bedeutung seines Lehrgegenstandes durchbrungenen Lehrer von selbst darbieten; so ift nebst ber Religion insbesondere die Geschichte dazu geeignet und bestimmt, ihre bildende Kraft badurch auszuüben, daß die Jugend durch gefinnungsvolle Darftellung und Combination ber Begebenheiten allmälig angeleitet werbe, in ihr eine Nachweisung ber Erziehung durch die göttliche

Borsehung zu erkennen. Auch in dieser Beziehung lassen sich immerhin noch fromme Bunsche hegen, so wie auch die Behandlung der klassischen Philologie vom driftlichen Standpunkte aus noch nicht einen folchen Eingang gefunden zu haben scheint, als es erforderlich ist, um diesem Unterrichte auch die erziehende volle Birkung zu sichern. Die Abhandlungen, die unter der Aufschrift: "Alassisches Alterthum und Philologie und ihr Berhältniß zum Chriftenthume und zur driftlichen Erziehung," in ben hiftorifd-politischen Blattern von Phillips und Görres, Jahrgang 1852, 30. Band, enthalten find, geben in ber erwähnten Binficht fehr bemerkenswerthe Winke.

Das Ministerium fand sich veranlaßt, ben Ghmnafial-Inspektoren ans Herz zu legen, die Heranbildung einer tüchtigen Gymnasial-Pädagogik unter ben Lehrförpern durch perfonliche Einwirkung zu forbern, und zu biefem Bebufe auch durch perfönlich vorzunehmende Examinatorien in ben Schulflaffen bei Gelegenheit ber Inspicirung fich von bem Grabe ber geiftig fittlichen Bilbung und Entwicklung ber Schuler zu überzeugen. Denn nicht allein bas höhere Daß bes positiven Biffens ber Schuler, sonbern insbesonbere bie methodische Behandlung ber Lehrgegenstände und ber Geift, in welchem ber Unterricht vorschriftsmäßig ertheilt werden foll, ist es, worin die Lehrer ihre specifische Berufe-Gignung zu bethätigen, und die Fruchte ber in ber Durchführung begriffenen Ehmnasial-Reform zur Reife zu bringen haben.

Die Inspektoren und Direktoren haben biese Gesichtspunkte um so mehr im Auge zu behalten, als barauf bei Antragen auf Beforderung. Begunftigung

ober Auszeichnung eine befondere Rücksicht zu nehmen sein wirb.

U. M., 30. Wai 1853, 3, 5512.

R. S. B., 26. Juni 1853, 3. 2618. Hierher beziehen fich auch einige Artikel bes zwischen Seiner Heiligkeit Papft Bius IX. und Seiner faiferlich-toniglichen Apostolischen Majestät Franz Josef I. am 18. August 1855 zu Wien abgeschlossenen Uebereinkommens

(Concordate), die demnach auch hier einen Play haben mögen: Artifel V. "Der ganze Unterricht ber katholischen Jugend wird in allen sowohl öffentlichen als nicht öffentlichen Schulen der lehre der katholischen Religion angemeffen fein; Die Bischöfe aber werden traft bes ihnen eigenen Hirtenamts bie religioje Erziehung ber Jugend in allen öffenklichen und nicht öffentlichen Lebranstalten leiten und forgsam barüber machen, bag bei feinem Lehrgegenstande Etwas vorkomme, was bem tatholischen Glauben und ber fittlichen Reinheit zuwiderläuft."

Artikel XVI. "Seine Majestät ber Raifer wird nicht bulben, daß bie katholische Rirche und ihr Glaube, ihr Gottesdienst, ihre Ginrichtungen, fei es durch Wort oder That und Schrift, der Berachtung preiszegeben, oder ben Borstehern und Dienern ber Kirche in Uebung ihres Amtes, vorzüglich, wo es sich um Wahrung des Glaubens, des Sittengesetzes und der kirchlichen Ordnung handelt, hindernisse gelegt werden . . . . Er wird nicht gugeben, daß Etwas geschehe, mas biefelben berabsehen, ober verächtlich machen

(Der volle Wortlaut bes Concordats ist zu finden im R. G. B. 1855, Rr. 195, Seite 635 ober im L. R. B., I. Abtheilung 1855, Rr. 194, Seite 407.)

# C. Ginheit im Unterrichte.

Das wirkfamfte Mittel, der zerftrenenden Wirkung, die die Mannigfaltigkeit ber Gomnafial = Unterrichts = Gegenstände ausüben kann, mit Erfolg entgenzutreten, ist barin zu suchen, daß kein Gegenstand als allgemeiner Zweck bes Gymnasiums verfolgt, und beshalb jeder Gegenstand zu ben übrigen in alle ihm natürlichen Beziehungen gebracht werbe. Diese enge Berkettung ber Lehrgegenstände in ihrer Beziehung auf Gin Ziel muß in ben Unterricht biejenige Einheit bringen, die fich weder burch Berminderung ber Anzahl ber Lehrgegenstände, noch burch bas Uebergewicht eines einzelnen Gegenstandes erreichen läßt.

Wenn biefer Grundfat für fammtliche Lehrgegenstände gilt und eine wefentliche padagogische Forderung an die Lehrer enthält, so übt er doch auf Die Behandlung ber einzelnen Lehrgegenftande nicht einen gleich ftarten Ginfluß. Bon besonderer Bedeutung ist derfelbe für den Unterricht in der Mutter= fprace. Man braucht nur bas Ziel, bas bemselben vorgesteckt ist, genau zu

erwägen, und die baraus sich ergebenden Bedingungen zu folgern, um zu seben, daß gerade dieser Unterricht nur in seiner engen Beziehung zu andern Seiten bes Unterrichts einen gunftigen Erfolg erreichen kann. Daber wird biefer Gesichtspunkt gegenseitiger Beziehung, wechselseitiger Berftartung ber Lebrgegenstände untereinander vorzüglich bier geltend zu machen sein, und find gewisse biesbezügliche bibaktische Andeutungen für den Unterricht in der Muttersprache im Organisations-Entwurfe Seite 122 u. d. f. angegeben.

Die Bebeutung und bie Schwierigkeit bieses Unterrichtes bat es unmöglich gemacht, in ben eben citirten Blattern Erschöpfendes zu seiner Methobit ju geben und find ber nothigen Rurze wegen baselbst nur bie wesentlichsten Buntte hervorgehoben worden. Der Gegenstand ist in der neuesten Zeit, in richtiger Würdigung seiner Wichtigkeit vielfach in eigenen Schriften, in Borreben zu Lehrbuchern und Grammatiten, in Journal-Auffägen und zwar zum Theil von tüchtigen Schulmannern besprochen worden. Die Lehrer ber Bomnafien, namentlich die mit dem Unterrichte der Muttersprache beschäftigten, haben es als Pflicht anzusehen, sich hiermit bekannt zu machen.

D. E., Einleitung zur Instruktion für ben Unterricht in ber

Muttersprache S. 121.

Ueber benfelben Gegenstand lefe man auch:

1. D. E., S. 7 u. d. f.

2. Die Instruktionen für ben Sprachunterricht, und bandeln von ibm bobe Erläffe bei verschiedenen Anlässen.

#### D. Tehrbücher-Ordnung.

1. Nur vom Ministerium approbirte Lehrbücher burfen in Gebrauch genommen werben, jeboch fteht es ben einzelnen Lehrförpern frei, aus ben bon Zeit zu Zeit von boben Orten bekannt gegebenen Bücherverzeichnissen bie-

jenigen auszuwählen, die sie für die entsprechenden erachten.

2. Jeber Lehrer hat fich an das gewählte und eingeführte Lehrbuch zu halten, aber nicht in bem Sinne, daß er das Lehrbuch selbst in seinen Lektionen vortrage (i. o. vorlese), sondern daß er durch seine Bortrage den Schülern basselbe zum Behufe ihrer häuslichen Repetition erft recht brauchbar mache. — D. E., S. 41, §. 54, 5.

3. Bunscht ein Symnasium ein vom Ministerium noch nicht genehmigtes Buch als Schulbuch in Gebrauch zu nehmen, so hat ber betreffenbe Lehrforper einen eigenen Antrag zu ftellen, und muffen berlei Antrage

a) abgesondert,

b) wenigstens zwei Monate vor Beginn bes Semesters,

c) mit einem wohlmotivirten Gutachten des Lehrkörpers vorgelegt werden.

u. M., 24. Ottober 1852, 3. 11069. L. S. B., 29. November 1852, 3. 5669.

D. E., S. 41, §. 54, 6. — Ferner U. M., 22. Mai 1853, 3. 5231. E. S. B., 2. Juni 1853, 3. 2404. — Enblid U. M., 10. Juni 1854, 3. 4063.

4. Specielle Gebrauchs-Ermächtigungen involviren für andere Somna-

fien teine Berechtigung jum Gebrauche besselben Buches.

5. Um jedem Nisbrauche in dieser Beziehung zu begegnen, hat der Direktor die Pflicht auf sich, am Schlusse eines jeden Schulzabres der Lan-besstelle ein Berzeichnis der im folgenden Schulzabre in Gebrauch kommenden Lehrbücher mit Beifügung bes Datums und der Zahl der ministeriellen Zulaffung eines jeden Lehrbuches jur Genehmigung vorzulegen (Bergl. Confe-

Digitized by Google

renzen ad B. I. b. S. 104), bie vollständigen Titel der genehmigten Schulbücher in jeder Klasse anzuheften, am Beginu des nächten Schuljahres zu republiciren und sich genau zu überzeugen, ob die Schüler mit den gehörigen Büchern versehen seien.

6. Bucher, die nicht zu ben eigentlichen Schulbuchern gehören (Silfsbucher), find weber in dem Berzeichniffe namhaft zu machen, noch durfen die Schuler zum Ankaufe solcher Werke verhalten werden; es reicht bin, wenn

empfohlene hilfswerte fich in ben Banben einiger Schuler befinden.

7. Der Wechsel eines Lehrbuches barf nie vor Absolvirung eines wollen Lehrkurses stattfinden, diesenigen Fälle ausgenommen, in denen das Ministerium selbst ein Buch un bedingt außer Gebrauch zu setzen anordnen sollte.

Für Punkt 1, dann 4 bis 7: U. M., 17. Februar 1854, Z. 2848. L. S. B., 26. Februar 1854, Z. 1060.

**යි. දි. 1854, ම. 244.** 

8. Vor dem 10. Juni 1854 approdirte Lehrbücher sind, mit Ausnahme der Bücher für solche Gegenstände, die an den verschiedenen Gymnasien in so verschiedener Ausdehnung und Weise vorgenommen werden, daß sich hiersüber eine allgemein giltige Vorschrift nicht wohl geben läßt, wohn namentlich der Unterricht in der deutschen Sprache im Unterghmnasium gehört — als nicht approdirt anzusehen und zu behandeln. Wünscht ein Gymnasium ein solches Vuch als Schulbuch zu verwenden, so ist hiezu (Punkt 3) eine eigene Ministerial-Genehmigung nothwendig. \*)

9. Mit dem Ministerial-Craise vom 10. Juni 1854, 3. 4063 oder

9. Mit dem Ministerial-Ersasse vom 10. Juni 1854, Z. 4063 oder später approbirte Lehrbücher können auch in älteren Anflagen, wenn diese nur approbirt waren, in den Händen der Schüler besassen werden.

10. Die für die katholische Religion zu gebrauchenden Lehrbücher, welche durch gegenseitiges Einvernehmen zwischen den Bischöfen und den Resgierungs-Behörden festgestellt werden, hängen von den dahindezüglichen Ap-

probationen ab.

11. Soll ein vom Ministerium noch nicht für zulässig erklärtes Lehrs buch der Religion in Gebrauch kommen, so nuß dasselbe vom Direktor unsverzüglich an die Landesstelle und durch diese mit dem Gutachten über die pädagogische und besonders die didaktische Beschaffenheit desselben an das Ministerium eingesendet werden.

U. M., 5. Oktober 1850, 3. 7224. L. S. B., 22. Oktober 1850, 3. 2029.

12. Bei der großen Berschiedenheit der Gumnasien in Beziehung auf die Sprachbildung der Schüler bleibt es den Lehrförpern überlassen, den Gebrauch der vier Theile von Mozart's "beutschem Leseduche" für Unterghmnassien (Siehe deutsche Sprache) auf drei, oder selbst auf zwei zu besichränken.

13. Das beutsche Lesebuch von Mozart enthält für das ganze Oberschmassum beswegen nur drei Theile, weil in einem der vier Jahre der Gebrauch eines mittelshochdeutschen Lesebuches vorausgesetzt ist. In jenen Ghmnassen, wo das Mittelshochdeutsche nicht gelehrt wird, ist die dadurch entstandene Lücke nach Ermessen des Lehrtörpers durch jenen Band des Lesebuches von Mozart auszufällen, der zum Gebrauche in zwei Jahrgängen am passendsten erscheint; auch gilt hier die Schlußbemerkung des Punkt 12.

14. Wenn im Untergymnafium eine beftimunte lateinische ober griechis

<sup>\*)</sup> Bergleiche unten Bunft 21.

sche Sprachlehre einmal gewählt ist, so barf biese für bieselben Schiller bis zum Schlusse des Unterghmnafiums nicht mehr gewechselt werden. (Oben Punkt 7.)

15. 3m Oberahmnasium ist von Lehrern und Schülern ber Grundsat festzuhalten, daß als Hilfsbuch teine lateinische Sprachlebre benützt werden foll, die einen von ber im Untergomnafium benütten Sprachlebre verschiebenen Berfaffer bat.

Filt Bunkt 8 bis 10, bann 12 bis 15:

U. M., 10. Juni 1854, 3. 4063. St., 31. Juli 1854, 3. 18795. S. 3. 1854, S. 565 u. b. f.

16. Die Bahl ber Lehrbücher für Nobengegenstände ist ben betreffenben Bebrern unter Borbebalt ber tombetenten Ueberwachung anbeimgestellt.

U. M., 7. Ottober 1856, 3. 14009. St., 25. Ottober 1856, 3. 52322. 17. Bas das Bedurfniß von Handbuchern für Mythologie, alte Geographie, Alterthumer, Stylistif, Poetit, Literaturgeschichte oc. anbelangt, so gibt die Ginsicht in ben vorgeschriebenen lebrplan und in die bezüglichen methodologischen Instruttionen ben Aufschluß, daß die genannten Hilfswiffenschaften ben verwandten Hauptfächern ber Art zu bienen haben, bag baraus nur solche Begriffe und Anschauungen entlehnt werden, die eben in dem Augenblide bes Unterrichts jur Beleuchtung und richtigen Auffaffung bes Lehrstoffes nothig erscheinen, und beren gelegenheitliche mundliche Mittheilung eben Aufgabe bes Lehrers ift. Gine felbstftanbige Anwendung folder Sandbucher, ober auch nur bas Verlangen bes lehrers an bie Schüler, fich baraus regelmäßig bie nothigen Silfstenntniffe zu bolen, murbe nicht nur im Wiberspruche mit bem Geifte ber gegenwärtigen Unterrichts-Einrichtungen fteben, sondern mußte auch Uebelftande im Gefolge haben.

> U. M., 23. Februar 1857. S. 3. 1857, Seite 263, unten.

18. In Betreff ber Silfsbucher ift ber Grundfat festzuhalten, bag biefelben nicht amtlich empfohlen, wohl aber folche, bie fich als ungenügend erweisen follten, und babei eine weitere Berbreitung erlangt hatten, verboten Aus diesem Grundsate einer blos repressiven Behandlung ber Silfsbücher geht hervor, daß eine Zuläffigkeits-Erklärung berfelben nicht Statt ju finden bat.

Staats-M., 21. November 1862, 3. 12145.

St., 2. December 1862, 3. 63850.

19. Es ist Pflicht ber Gymnasiallehrer und Direktoren, Diejenigen Erfahrungen, die sie an den Schulbüchern rucksichtlich der didaktischen und wis-senschaftlichen Correktheit und der sonstigen Angemessenheit gemacht haben, regelmäßig bem Ministerium befannt ju geben, bamit basselbe in bie Lage verfett werbe, die Berfasser und Herausgeber jener Bucher, gegen die in irgend einem Theile Anstande und Bebenken erhoben werben, zu veranlassen, bie nötbigen Berbesserungen und Abanberungen bei ber nächsten Auflage voraunebmen.

Zu diesem Ende müssen die Direktoren barauf Bedacht nehmen, daß bie Lebrer nach ben gemachten prattischen Erfahrungen von Zeit zu Zeit alle biefenigen Stellen eines Buches, welche etwa in fittlicher und religiofer Beziehung als anftogig erscheinen, ober in wissenschaftlicher Beziehung richtiger

ju ftellen waren, jum Gegenstande ber Besprechung machen.

In vorkommenden Fällen wird ber Direktor folche genan bezeichnete

13\*

Angaben mit einer gutächtlichen Aeußerung bem inspicirenden Schulrathe mittheilen, ber über folche gefammelte Mittheilungen abgefonbert im Bege ber Statthalterei an bas Ministerium zu berichten hat.

u. M., 12. April 1855, 3. 127. St., 29. Mai 1855, 3. 17582. G. 3. 1855, Seite 501.

Das Stempeln ber Titelblätter bei ben Berlags-Begenständen ber t. t. Schulbücher-Berlags-Direktion in Wien ift aufgehoben und anstatt beffen angeordnet worden, daß ein jedes Titelblatt bereits im Drucke mit dem kais ferlichen Abler verfehen werde.

U. M., 12. Ottober 1856, 3. 15715. St., 30. Ottober 1856, 3. 54955.

Wie mit ber Ministerial-Berordnung vom 10. Juni 1854, 3.

4063 \*), wurde ben Gomnafien Bohmens:

a) Unterm 13. Februar 1861, Z. 1531 (Statth., 9. März 1861, Z. 13618) ein Berzeichniß ber zum Lehrgebrauche zulässigen Lehrbücher in boh-

mischer Sprache, und b) unterm 7. August 1861, Z. 7489 E. U. (St., 20. Sept. 1861, 3. 50889), ein Berzeichniß ber allgemein zugelassenen deutschen Lehr- und Silfsbücher für Schüler mit dem Bemerken mitgetheilt, es anstatt der früsteren, nach den eben erwähnten Bestimmungen (oben Punkt 8 bis 10, dann 12 bis 15\*) mit Begfall ber Außerfraftsetzung auf vorschriftsmäßigem Bege bereits früher erlangten Specialbewilligungen (oben Buntt 8 \*\*) zu gebrauchen.

Die Titel ber Bücher biefer Berzeichnisse sind bei ben einzelnen lebr-

gegenständen angegeben.

#### E. Ordnung der Sausaufgaben und der schriftlichen Arbeiten der Schüler.

1. Die von ben Schillern von Zeit zu Zeit zu Hause auszuarbeiten= ben Aufgaben muffen vor Allem:

a) Dem Bilbungsgrade ber Schüler entsprechend sein. Sie zu Leiftungen zu verhalten, benen fie bei noch nicht geborig geübter und geftartter Rraft nicht gewachsen sind, ist ein grober Fehler.

b) Muffen sie ber Ausbehnung nach so beschaffen sein, baß sie von ben Schülern innerhalb ber bemessenn Zeit ohne Abbruch ber nothigen Rube

und Erholung bewältigt werben können.

c) Durfen mubjame und zeitraubenbe Aufgaben nicht aus mehreren Gegenständen zugleich auf Einen Tag fallen, und ist es Pflicht ber Rlaffenlehrer, sich mit ben ihnen beigeordneten Lehrern regelmäßig in's Einvernehmen zu feten, um bie periodische Bertheilung biefer Aufgaben festzustellen und die Forderungen der mitwirkenden Lehrer auszugleichen.

11. M., 7. März 1855, 3. 3442. St., 16. März 1855, 3. 11427. G. 3. 1855, Seite 409. 2. Es barf von den Schülern keine schriftliche Arbeit gefordert werden, ohne daß sie vom betreffenden Lehrer corrigirt würde.

D. E., S. 38., §. 51, 1.

3. Der Lehrer hat die Fehler gegen Grammatik, Orthographie und

<sup>\*)</sup> G. B. 1854, Seite 565 u. f. \*\*) G. B. 1854, S. 566, III.

Interpunktion, die Berftoffe gegen die Angemessenheit des Ausbrucks die Anordnung u. bgl. m. zu bezeichnen, und barauf zu sehen, daß die Unrichtigkeiten gegen die Sprachlehre, die Rechtschreibung und Unterscheidungszeichen bis zur Abgabe des nächsten Aufsates von den Schülern zu Hause verbessert werben.

D. E., S. 133 "die häusliche Correctur".

Unter die corrigirte Arbeit bat der Lebrer ein Gesammturtbeil zu fdreiben.

D. E., S. 38., §. 51, 1. und Seite 133.

- Der Lehrer mabit zur Besprechung in ber Schule aus sammtlichen Arbeiten die Buntte beraus, welche zur Belehrung der ganzen Rlaffe bienen.
- D. E., S. 133. Im Oberghmnasium muß neben ber grammatischen Richtigkeit im Allgemeinen, vorzüglich auf die Klarbeit der Gedanken und ihres Zusammenhanges, auf die Correttheit und Gewandtheit des Ausbrudes gesehen werben. Gegen die Berworrenheit der Gebanken, wie gegen Ungeschicklichkeit des Ausbructes bürfte das Borlesen entsprechender Stellen aus Schüler-Auffätzen, jeboch ohne Nennung des Berfaffers, in der Schule guten Erfolg haben; nur mußte der Lehrer auch den leifesten Schein einer Berhöhnung, namentlich ber schwächeren aber eifrigen Schüler mit Tatt bintanzuhalten wiffen. Andererseits mag ber Lehrer gelungene Aufsate ober berlei Partien aus ihnen von ben Berfassern, mit Beobachtung aller Regeln eines geschmactvollen Le-

D. E., S. 138 "Correctur".

fens, in ber Schule vorlefen laffen.

In Bezug auf die Correctur der lateinischen Benfa im Untergomnafium genugt es, Diefelben munblich in ber Schule unter fortwährender Beschäftigung und ungesuchter Prüfung ber Schüler vorzunehmen; nur hat sich ber Lehrer zu überzeugen, ob bie eingefammelten schriftlichen Arbeiten mabrenb ber munblichen Correcturstunde von den Schülern auch richtig und mit Berständniß verbessert worden sind.

U. M., 11. Marz 1854, 3. 4001. L. S. B., 27. März 1854, 3. 1559. G. J. 1854, S. 327 "Schlußabsat". 8. Es ist sehr wichtig, daß die Lehrer darauf sehen, damit die Schüler ihre Reinschriften in geheftete Bucher schreiben, Die bis zu Enbe bes Schuljahres forgfältig zu bewahren find.

D. E., S. 39, 3.

Enblich follen bie Ihmnafiallehrer, bie ben Schülern fchriftlich ju arbeitende Aufgaben geben, allezeit darauf seben, daß diese Ausarbeitungen gut und soviel möglich schon geschrieben werben. Die Bemühung, die sich die Schüler biesfalls geben, foll als ein Merkmal bes Fleißes angeseben, bas Gegentheil als ein Mertmal ber Nachläffigfeit bemerkt, gerügt und geahndet werden.

> H. D., 10. Februar 1817. G. C. 4. Aufl. 1829. Wien. Seite 25, 10.

10. Die positive Borschrift rudsichtlich ber schriftlichen hansaufgaben für Schüler erstreckt sich allerdings nur auf die Sprachfächer. Db auch in anderen Fachern folde Aufgaben Blat zu greifen haben, barüber muffen bie betreffenben Lehrer fich burch ihr Pflichtgefühl bestimmen laffen. Denn gu ihren Pflichten gebort es, bie zwectbienlichen Mittel zur Erreichung bes Unterrichtszieles zu gebrauchen. Die Bestimmungen bes Organisations-Entwurfes bezeichnen in biefer Hinficht nur bas Minimalmaß; eine Erweiterung bestelben ist nirgens zu verweigern, sobalb verbürgt wird, daß die im Erlasse vom 7. Migra 1855 (oben Bunft 1) angebeuteten Borfcbriften ftrenge beobachtet merben.

Ein gemiffenhafter Lehrer, ber nach ber Natur feines Gegenstanbes fein Hauptaugenmert nicht nur auf das Wiffen, fonbern insbefondere auf das Können, auf die felbitthätige Berwendung des Wiffens bei den Schülern richtet, wirb, sobalb er für nöthig erachtet, und wo und fo lange bie Schulübungen allein für biefen Zweck nicht auslangen, ohne weitere Umfrage feine bafür vorbereiteten Schuler auch ba, wo teine ausbrudliche Borfchrift beftebt, in ber Ausarbeitung von Sausaufgaben üben, und biefe forgfältig corrigiren.

Dies gilt außer ben Sprachfächern insbesondere von ber Mathema-tit, aus welcher baber, wenn bas Bedürfnig vorhanden ift, nicht unterlassen werben foll, von Zeit zu Zeit Schul- und Hausaufgaben, bie auch auf ben Lehrstoff der vorangegangenen Lehrkurse zurnickgehen, zu stellen. Jedoch wird es Sache des durch den Klassenlehrer zu vermittelnden Einverständnisses der lehrer fein, mit gewiffenhafter Gorgfalt barauf zu achten, bag bie Schüler

nicht durch viele gleichzeitige Aufgaben überbürdet werden. 11. Mt., 23. Februar 1857.

6. 3. 1857, Seite 264.

11. Den Stoff ber schriftlichen Arbeiten betreffend lefe man, mas im beutschen Sprachfache sub "D. Winte zur Behandlung oc." (Seite 220) gesagt ift.

# F. Unterrichtsgegenstänbe.

Die Unterrichtsgegenstände bes Gomnafiums sind:

1. Religion.

2. Sprachen, u. zwar:

a) Latein, b) Griechisch,

c) Muttersprache,

d) die Landessprachen, welche im Kronlande bes Symnasiums neben ber Muttersprache gangbar find,

e) die beutsche Sprache, falls sie nicht unter ben obigen schon begriffen ift:

f) andere lebende Sprachen (Reichssprachen, Frangösisch, Englisch oc.),

3. Geographie und Geschichte.

4. Mathematit,

5. Naturgeschichte,.

6. Phyfit,

7. Philosophische Propäteutik,

8. Ralligraphie, 9. Zeichnen,

10. Befang,

11. Ghmnaftit. Die unter Rro. 2 sub f enthaltenen lebenben Sprachen, ferner Zeichnen, Gefang und Ghmnaftit, find nach Bedürfniß und Möglichkeit an ben einzelnen

Somnafien einzuführen. Die unter 1, 2 sub a bis c, bann unter 3 bis 7 aufgegablten Lehr= gegenstände find für alle ordentlichen Schüler obligate Begenstände.

Bas bie sab 8 angeführte "Ralligraphie" betrifft, fo tann jebem Schiller bes Untergemnasiums zu jeder Reit vom Lehrforper auferlegt werben, burch einen bestimmten Zeitraum an dem Unterrichte im Schönschreiben Theil zu nehmen. — D. E., S. 19, §. 18, 19. 21.

## Bebandlung ber einzelnen Genenstände.

I. Religion: a) driftfatholische.

#### Borbemertung.

Da die Einrichtung des Religions-Unterrichtes in Bezug auf die Glieberung seiner Haupttheile, beren Vertheilung auf die einzelnen Klassen und die zu gebrauchenden Lehrbücher im Einklange mit dem gesammten Lehrplane steben muß, und beshalb burch gegenseitiges Einvernehmen zwischen ben Bischöfen und ben Regierungsbehörden festgestellt wird, so haben auch bie Ghmnafial = Direttoren barüber zu wachen, daß von ber vorschriftsmäßigen Einrichtung in Betreff ber bezeichneten Buntte nicht willfürlich abgewichen werbe.

Innerhalb biefer Grenzen haben bie Religionslehrer, mas bie Behand-lung ihres Lehrfaches anbelangt, die Weisungen unmittelbar von ihrem Bischofe einzuholen, und unterliegen nur in Betreff ber Beachtung ber allgemeinen Regeln ber Dibaktik ber Kontrole bes Direktors. Ihr harmonisches Zusammenwirken mit ben übrigen Lehrern ist für die bibaktischen und padagogischen Erfolge bes Gesammt-Unterrichtes von besonderer Wichtigkeit, fie haben es baher nach Kräften anzustreben und zu förbern.

A. H. E., 6. April und 7. Juli 1856. U. M., 19. Juli 1856, 3. 10509, Punkt 8. St., 22. August 1856, 3. 39195. R. G. B. 1856, S. 531, Nr. 146, allwo über die Stellung der tatholischen Religionslehrer an Ghmnasien überhaupt das Röthige im Zujammenbange gefagt wirb.

## A. Ber Lehrplan.

#### Erfte Rlaffe.

3mei Stunden mochentlich. Rurge Ueberficht ber Glaubenslehre nach

ber im Oberghmnafium befolgten Anordnung.

Dem Lehrstoffe nach muß dabei auf den in den Elementar=Rlaffen er= theilten Unterricht Rudficht genommen werben. Diefer, einfach, flar und für das Gedachtniß berechnet, muß auswendig gelernt werden; jedoch darf es dem Religionslehrer nebenbei nicht an Eifer und Einsicht fehlen, an den Unterricht Nukanwendungen und weitere Betrachtungen anzufnühfen und bie Schüler biefür zu gewinnen, ohne daß sie nöthig hätten, die so erklärten heilsamen Lehren geradezu zu memoriren.

# 3meite Rlaffe.

3met Stunden wochentlich. Ettlarung aller gottesbienftlichen Sand-

lungen ber tatholischen Rirche.

Der ganze Vorgang foll barauf berechnet fein, die reichlich bargebotene Belegenheit zu benüten, um ben Schülern ben gangen Inhalt ber Glaubensund Sittenlehre zu vergegenwärtigen und zugleich ihrem Bergen nabe zu legen.

## Dritte Rlaffe.

Zwei Stunden wochentlich. Geschichte ber Offenbarungen Gottes im alten Bunte.

#### Bierte Rlaffe.

Zwei Stunden wochentlich. Geschichte ber Offenbarungen Gottes im neuen Bunbe.

Die Darstellung der Offenbarungen Gottes ist zugleich eine Darstellung der Glaubenslehre u. z. in einer der Jugend vorzugsweise zusagenden Fassung. Im Berlaufe der heiligen Geschichte drängt sich von allen Seiten her die Gelegenheit auf, das Gesetz des hristlichen Lebens dem Herzen der Schüler einzuprägen. Zur Beidringung der zum Berständnisse des Bortrags unumgänglich nöthigen geographischen Kenntnisse gibt die Bertheilung Palästina's unter die zwölf Stämme, und die Schilderung des Reiches auf seinem Höhenpunkte

unter Salomon wie von felbft Beranlaffung.

Die Geschichte bes neuen Bundes ist durch eine Darstellung der das maligen Zustände ber Juden und des gelobten Landes einzuleiten, und sind dabei die geographischen Beziehungen nicht zu vergessen. Ebenso ist für jene Gebräuche und Einrichtungen der Israeliten, die für die Kenntwiß der göttlichen Offenbarung von Wichtigkeit sind, im Laufe der geschichtslichen Darstellung die nöthige Erklärung zu geben. Auch für die Bücher der heil. Schrift müssen entsprechende Aufklärungen gegeben werden, und hat die Erzählung die Apostelgeschichte mit zu umfassen. Eine Hinweisung auf die weistere Entwicklung der Lirche in Hauptunrissen mit einigen leitenden Fingerzeigen wird am richtigen Orte sein.

#### Fünfte Rlaffe.

Zwei Stunden wochentlich. Allgemeine Glaubenslehre, bann aus ber besondern die Lehre von Gott und der Schöpfung.

#### Sechste Rlaffe.

Zwei Stunden wochentlich. Die übrige besondere Glaubenslehre.

# Siebente Rlasse:

3wei Stunben wochentlich. Die Sittenlehre.

Der Religions-Unterricht im Oberghmnafium muß besondere Rucksicht nehmen auf die Bedürfnisse, die sowohl aus den Fortschritten als aus dem Mißbrauche ber wissenschaftlichen Forschung hervorgegangen sind, und noch hervorgehen. Es muß Aufgabe des Lehrers sein, ben Schülern bie Gründe ber driftlichen Ueberzeugung jum Bewußtsein zu bringen. Daß er sich hiedurch einem schwierigen Werte unterzieht, liegt am Tage. Er soll ben Trugschlüffen, die mit mehr ober weniger Offenheit ben Glauben aufeinden, ihre verführerische Rraft benehmen; er foll die falsche Weltauffaffung berichtigen, auf beren Boben tein driftliches Gefühl gebeiben tann. Es ist aber burchaus nicht rathsam, auf einzelne Ginwürfe zu viel einzugeben. Dies tann, wenn ber Religionslehrer nicht ausgebreitete Renntnig mit feinem Tatte vereint, mehr auf Erschütterung, als auf Befestigung des Glaubens hinwirten. Die große Angelegenheit ber Menschheit muß von ihrem Mittelpuntte aus erfaßt werben. Die jungen Chriften muffen auf die geiftigen Bedürfnisse, benen bas Christenthum Befriedigung gewährt, zuruckgewiesen werben; es muffen ihnen bie Wiberfprüche flar gemacht werben, in bie fich jebe bem Chriftenthum feindliche Richtung verwickelt, u. z. genau fo weit verwickelt, als fie von diefer Feindseligkeit beherrscht ift.

In Mitte ber mannigsachen Vorinrtheile, die die moderne Bildung burchdringen, ist dies keine leichte Aufgabe und sie wird durch das Alter und die Bildungsestuse der Schüler erschwert. Doch um an das Ziel zu ge-

langen, muß man vor Allem über das Ziel sich klar werden. Zu den Gezgenständen der allgemeinen Glaubenslehre gehört der Unterricht über die Quellen der christlichen Ueberzeugung. Dabei wird das Wissenswertheste aus der Schristlunde in zweckmäßiger Auswahl und mit Rücksicht auf die geschichtzlichen Wittheilungen, die darüber bereits im Unterghnungsum gemacht wurden, vorzutragen sein. Auch die heil. Bäter als Zeugen der Ueberlieferung sind zu würdigen; doch würde ein näheres Eingehen auf die Bäterkunde über die Schranken hinaussühren, die durch die Stundenzahl, so wie durch die nächsten Bedürfnisse und den durchschien Beibungsstand der Schüler gezzogen werden.

Am wenigsten kann man sich barauf einlassen, ganze Schriften ber heil. Bäter mit den Ghmnasial-Schülern zu lesen. Eine Auswahl aus der heil. Schrift, den Kirchendätern und neueren katholischen Schriftstellern wird, wenn sie mit Sachkenntniß und richtigem Gefühle gemacht ist, nützliche Dienste leisten und den Sinn für die christliche Wahrbeit in den Schülern beleben.

#### Achte Rlaffe.

Drei Stunben wochentlich. Gine auf bie Bedürfnisse ber Schüler

berechnete Geschichte ber driftlichen Rirche.

Der ursprüngliche Protestantismus stütte sich auf bie Behauptung, bag bie Rirche ganglich verderbt fei. Um bies zu beweifen, verfalschte er bie Als ber haß wider bas Christenthum in Frankreich eine Dacht zu werben begann, verfaumte man nicht, die Stimme ber Bergangenheit für fich in Beschlag zu nehmen. Boltair's allgemeine Geschichte bis Karl bem Großen, die von den unglaublichften, lacherlichften Berftogen ftropte, gab bas Borbild, wie man die Geschichte im Sinne ber Auftlarung zu behandeln habe. Die beutsche Auflärung ward in dieser, wie in jeder andern Richtung eine Schülerin ber frangofischen, und bie Geschichtsverfälschung, die bon protestantischen Interessen ausgegangen war, hatte ben Stoff vielfach vorbereitet. So wurde allen Borurtheilen, die man den Gemüthern wider die katholische Kirche und das Christenthum einpflanzte, durch Mighandlung der Thatsachen ber Schein einer geschichtlichen Grundlage gelieben, und biefer Schein muß gerstört werben, wenn die driftliche Gefinnung unter den Ständen, die an ber Bildung und Borbildung ber Zeit theilnehmen, wieder Burgel schlagen soll. Hierauf soll bie Geschichte ber christlichen Kirche berechnet sein, und ist sie es, so wird sie den besten Schlußstein des Gomnasial-Unterrichtes bilben.

Allein diese Bemühungen werden vergeblich sein, wenn der Lehrer der Geschichte den Auffassungen beipflichtet, die bei den Halbgelehrten noch immer als unfehlbar und unerläßliche Leitsterne einer wissenschaftlichen Auffassung der Bergangenheit angesehen werden. Ohne Zweisel würde ein solches Berschren der Ansicht des Ministeriums geradezu widerstreiten. Denn der Orzganisations-Entwurf verlangt (Seite 9, Zeile 20 von oben) "ein Zusammenstreben aller Lehrgegenstände zu den Ideen der Religion und Sittlichkeit als ihrem gemeinschaftlichen Mittelpunkte". \*)

Inbessen muß dieser Grundsat insbesondere bei der Geschichte zur Bahrheit werden, wenn nicht die Weltauffassung der Schüler verfälscht, und dadurch der Thätigkeit des Religionslehrers ein fast unüberwindliches hinderniß

gefett werden foll.

<sup>\*)</sup> Siehe vor: "Unterrichts-Rethobe." Seite 191.

(Bon ber hohen Berfammlung ber hochwürdigften Bischöfe in Wien 1849 entworfener Lehrplan für bie tatholische Religionolebre, mitgetbeilt mit U. M., 5. Ottober 1850, 3. 7224.

L. S. B., 22. Oftober 1850, 3, 2029.)

### B. Tehrbucher.

#### Erfte Rlaffe.

Für biefen Jahrgang mählt ber betreffende hochwürdigste Berr Bischof je nach ben Bedurfnissen seines Rirchensprengels ein passendes lehrbuch aus. An ben beutschen Gymnafien ber königgräter Didcefe ift ber bis 1850 vorgeschrieben gewesene "Leitfaben beim tatholischen Religions-Unterrichte" auch ferner für brauchbar erflärt. — L. S. B., 22. Ottober 1850, 3. 2029.

### 3meite Rlaffe.

a) Liturgik ober Erklärung ber gottesbienstlichen Handlungen ber . Zum Gebrauche für die Ghmnasien in dem österr. Raiserstaate. Brag. Carl Bellmann's Berlag. — 26 fr. C. M.

Gegen die Einführung bieses Lehrbuches steht nichts im Wege. u. M., 3. Juni 1857, 3. 8637. St., 23. Juni 1857, 3. 28545.

b) Liturgika, čili vysvětlení služeb Božích a obřadů svaté katolické církve, eine Bearbeitung ber Liturgit sub a, von Dr. Innocenz A. Frencl. Prag, 1857 bei Carl Bellmann. Preis 48 Mtr.

Det Einführung bieses Lehrbuches an Gymnasien mit Schülern boh-mischer Muttersprache steht nichts im Wege.

U. M., 3/11. Februar 1859, Z. 22185. St., 15. Februar 1859, Z. 7256. c) Dasselbe Buch in zweiter Aussage. Preis 60 ober 70 kr. Zulässig wie in b).

Staats=M., 18. März 1862, Z. 2710. St., 3. April 1862, 3, 17193.

### Dritte und vierte Rlaffe.

a) "Biblische Geschichte nebst Denkwürdigkeiten aus ber Rirchengeschichte und einem Anhange über bas katholische Kirchenjahr für obere Klassen katholischer Schulen." Bearbeitet und herausgegeben von 3. 3. H. Schumacher, Pfarrer zur h. Maria in ber Rupfergasse in Roln. Roln, 1853. Drud und Berlag von Johann Georg Schnits. U. M., 5. Oftober 1850, 3. 7224.

k. S. B., 22. Oktober 1850, 3. 2029. b) Der erste Theil des von dem im Jahre 1850 zusammengesetzten bischöflichen Comité angenommenen Religionslehrbuches für Ghungijen, ent= haltend die Geschichte ber Offenbarung des alten Testamentes ist bei Carl Bellmann in Brag erschienen und brochirt um den Preis von 1 fl. öft. Währ. zu beziehen.

Die Benütung besselben als Lehrbuch für die britte Ihmnafialflasse in allen beutschen Gymnafien bes Reiches wurde vom t. t. Staatsministe-

rium anftanbolos gestattet.

Staats-M., 5. September 1862, 3. 9316. Et., 20. September 1862, 3. 49729.

### Bas bas Obergomnafium betrifft,

fo ift Ronrad Martin's "Lehrbuch der tatholischen Rirche für höhere Lehr= anstalten" unter allen bisber ericbienenen Werten ohne Zweifel basjenige,

welches am meiften Anempfehlung verbient.

a) Da die besondere Glaubenslehre und die Sittenlehre verhältnißmäßig fürzer gehalten ift, fo wird vorläufig der gauze erste Jahrgang (fünfte Rlaffe) ber Ginleitung zu widmen fein und babei ber erste Band bis einfcluffig & 131 (Seite 1—238, 3. Aufl.) jum Leitfaben bienen, b) Für ben zweiten Jahraana (fechete Ploffe) mir

b) Für ben zweiten Jahrgang (fechote Klaffe) wird ber zweite Band bis incl. §. 109;

c) für ben britten Jahrgang (jiebente Rlaffe) bie andere Sälfte bes zweiten Bandes zu gebrauchen fein.

U. M., 5. Oktober 1850, 3. 7224. L. S. B., 22. Oktober 1850, 3. 2029.

#### Achte Rlaffe.

Befchichte ber Rirche Chrifti, als Religionsbuch gum Bebrauche für das Oberghmnasium bearbeitet von Dr. Josef Kessler. Wien, 1867. Auer. 50 fr. C. M.

Der Einführung bieses lehrbuches steht nichts im Wege.

U. M., 17. September 1856, 3. 13360.

St., 26. September 1856, 3. 48776. 3ufat: Mit Genehmigung bes fürsterzbischöflichen Orbinariats von

Brag ist für Ghmnasien in böhmischer Sprache erschienen:

Stručný a úplný přehled katolického náboženství (Kurzgefaßte und vollstäudige Darstellung der katholischen Religion) von Dr. Innocenz A. Frencl. Brog, 1853, bei Fr. Styblo, Preis 70 Ntr.

Der Einführung biefes lehrbuches an Ghmnafien mit Schulern bohmi-

scher Muttersprache steht nichts im Wege.

U. M., 3/11. Februar 1859, A. 22185.

- St., 15. Februar 1859, 3. 7256. 2. Dasselbe Buch in 3. Auflage. Preis 50 ober 60 fr. Zulässig wie vor. Staats-M., 18. März 1862, 3. 2710. St., 3. April 1862, 3. 17193.
  - b) Religions-Angelegenheiten ber Protestanten.

1. Innere Berfassung, Schul= und Unterrichts = Angelegenheiten und staaterechtliche Stellung ber evangelischen Kirche beiber Confessionen in Un= . garn und beffen ehemaligen Rebenlandern;

nachzulesen im R. G. B., 1859, Seite 459 u. b. f. 2. a) Bom 8. April 1861. Ruiferliches Patent, womit die Angelegen-

heiten ber evangelischen Kirche augsburgischen und helvetischen Bekenntuisses, insbesondere die staatsrechtlichen Beziehungen derselben . . . . .

6) Bom 9. April 1861. Berordnung des Staats-Ministers, womit die innere Berfaffung ber evangelischen Rirche beiber Betenutniffe . . . . . . . in bem Erzherzogthume ob und unter ber Enns, bem Berzogthume Salzburg, bem Berzogthume Steiermart, ben Berzogthumern Rarnthen und Krain, ber gefürsteten Graffchaft Gorz und Grabista, ber Martgraffchaft Mirien und ber Stadt Trieft mit ihrem Bebiete, in ber gefürfteten Brafschaft Tirol und Borarlberg, dem Königreiche Böhmen, der Markgrafschaft Mähren, dem Herzogthume Ober- und Niederschlesien, dem Königreiche Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern Auschwitz und Zator, dem Großberzogthume Krakau und dem Herzogthume Bukowina provisorisch geregelt werden.

Nachzulesen R. G. B. 1861. a) Nro. 41, Seite 337.

β) Nro. 42, Seite 344. 3. Die bei einem Gymnasium befindlichen akatholischen Schiller haben ben Religions-Unterricht von ihren Predigern und Religionslehrern zu erhal-Darum find ihnen bie Namen biefer Schuler von einer jeden Lehranstalt mit ber Beisung mitzutheilen, daß sie nach Berlauf eines jeden Se-mesters die Zeugnisse über Fleiß und Fortgang, den die Schüler darin gemacht haben, bem Borfteber ber Lebranstalt zustellen sollen.

H. D. vom 3. Februar 1804. G. C., 4. Aufl. Wien 1829, Seite 15.

Die Fortgangsklasse aus biesem Gegenstande wird in die Kataloge ein= getragen und in ben Studienzeugniffen ausgefüllt.

R. B. vom 11. December 1821. G. C., 4. Aufl. Wien 1829, S. 15.

4. Die biblische Geschichte von B. Karafiat: "Vybrané biblické historie ze starého i nového zákona." Prag. Hage. 1833, wurde zum Lehrgebrauche für den evangelischen Religions-Unterricht am Untergemnasium für zuläffig ertannt.

U. M., 2. September. 1853, 3. 8623. 2. S. B., 26. September 1853, 3. 4350.

c) Religions-Unterricht für ifraelitische Gymnasialschüler.

1. Der ifraelitische Religions = Unterricht soll gegenüber ben übrigen Lebrgegenständen teine Ausnahmsstellung einnehmen. Es ift baber ordnungsgemäß, daß biesem Unterrichte die Gomnafial-Lotalitäten eingeräumt, sowie bag berfelbe von den Direktoren und Inspektoren der Gomnasien überwacht und hinfichtlich feiner an ben betreffenben Schülern erzielten Resultate einer

mit ben übrigen Lehrzweigen gleichen Behandlung unterzogen werbe.

Es ist ferner mit Rucksicht auf die Bedurfnisse ber Schuljugend überbaubt wünschenswerth, und bei bem unvermeiolichen Umftande, baß bie für bie allgemeinen Andachts-lebungen bestimmten Stunden an Sabbaten und Festtagen mit ben Schulftunden zusammentreffen auch nothwendig, daß ber ifraelitische Religionslehrer bie Abhaltung entsprechender Erbamungsreben an bie ifraelitische studirende Jugend zu einer Mitaufgabe seines Berufes mache. Für biefen Fall find ifraelitische Gomnafialschüler an jubischen Festtagen bom Schulbesuche ju dispenfiren.

U. M., 30. Ottober 1854, 3. 16348. St., 29. November 1854, 3. 35443.

\$. 3. 1854, \$. 899.

Es tann nur ein seinem Berufe volltommen gewachsener, durch wissenschaftliche und Charafterbildung empfehlenswerther Mann als ifraelitischer Religionslehrer in Borichlag gebracht und berufen werden.

Bu lehren ist: Die mosaische Glaubens- und Sittenlehre, Erklärung der liturgischen Handlungen, Religionsgeschichte, Geschichte bes jubischen Boltes, bie prattischen Theile ber biblischen Bucher alten Bundes in ber Ursprache . .

In gleicher Weise wird auch an ben Landgymnafien berjenigen Orte, in welchen sich ein Rabbiner befindet, der israelitische Religionsunterricht ohne Maggabe ber Anzahl ber Schüler einzurichten und zu überwachen sein; in diesem Falle ist jedoch der betreffende Lehrer ausschließlich auf das von den theilnehmenden Schülern etwa zu entrichtenbe Honorar gewiesen. Wo sich jeboch tein Rabbiner befindet, haben bie Schuler burch Privatfleiß bie erfor= berlichen Renntniffe fich anzueignen und die für jebe Semestralprufung von einem benachbarten Rabbiner ausgefertigten Zeugnisse ber betreffenben Bomnafial-Direttion vorzuweisen.

U. M., 24. September 1851, 3. 9225.

L. S. B., 24. Oktober 1851, Z. 4490. 2. Die Fortgangsklasse aus biesem Gegenstande wird in die Kataloge eingetragen und in ben Studienzeugniffen ausgefüllt.

R. B., 11. December 1821.

G. C., 4. Aufl. Wien 1829. S. 15.

3. Jeder Lehrer hat sich bei Ertheilung bes ifraelitischen Religions= Unterrichtes, mit Ausschluß jedes Manuftripts ober Dittates, an ein gebrud-

tes vom Ministerium genehmigtes Lehrbuch zu halten.
4. Gesuche um die Erlaubnif zur Benützung ober um die Brufung von Manustripten werben von ber Statthalterei unbebingt, und obne bag

barüber eine Berhandlung eingeleitet wird, zurückgewiesen.

5. Bringt ein Lehrer ein noch nicht genehmigtes Lehrbuch in Antrag, so wird fich die Statthalterei von beffen Eignung in padagogischer, bidaktischer und politischer Beziehung durch eine barüber einzuleitende Brüfung überzeugen. Fallt bas Ergebniß ber Prufung für bie Gignung bes Buches ungunftig aus, jo wird ber Antrag unmittelbar zurückgewiesen, dem betheiligten Lehrer steht jedoch der Returs an das Ministerium offen. Stellt sich hingegen beraus, daß das Buch jum Lehrgebrauche geeignet fei, so wird dasselbe bem Ministerium gutachtlich zur Schlußfassung vorgelegt.

6. Es verfteht fich von felbft, daß ein vom Minifterium bereits genehmigtes Lehrbuch, wenn es von einem Lehrer in Antrag gebracht wirb, von der Statthalterei ohne weiters gestattet, und ebenso ein vom Dinisterium einmal als reprobirt bezeichnetes sogleich un tersagt wird.

7. Die Anordnung des Hofbetretes vom 14. December 1810 (f. polit. Schulverfassung §. 470), daß in allen jübischen Schulen bas Buch "Bne-Zion" als ein gefestiches Lehrbuch gebraucht werbe, wird ausbrücklich aufgeboben.

8. Die Direttionen folcher Anftalten, an benen bie Ertheilung bes ifraelitischen Religions-Unterrichtes von einem eigens aufgestellten Lebrer ftattfindet, haben darüber zu wachen, daß insbesondere ber im Bunkt 3 enthaltenen Anordnung pünktlich Folge geleistet werbe.

U. M., 9. Juli 1856, 3. 2216. St., 24. Juli 1856, 3. 36225.

- 9. Bisher find bie nachfolgenden ifraelitischen Religionslehrbucher bochortig approbirt:
- a) "Netiv-Emuna" ober biblifcher Ratechismus von Dr. Wolfaana Wesselp. (Prag.)
- β) "Alume Josef". Unterricht in der mosalschen Religion für die ifraelitische Jugend von 3. Johlson. Wien 1824.
- y) "Or Thora". Leitfaben beim Religions-Unterricht ber ifraelitischen Jugend, von Leopold Breuer. Wien 1851.
- d) Lehrbuch ber israelitischen Religion an Synagogen und ifraelitifden Soulen im Ronigreiche Burttemberg." Smttgart 1848.
  - e) Leitfaben bei bem Elementar-Unterrichte in ber mosais. den Glaubens = und Sittenlebre" von Beter Beer. Brag 1832. Beilagen: U. M., 9. Juli 1856, 3. 2216, wie vor.

U. M., 22. Oftober 1859, 3. 15340. St., 3. November 1859, 57684.

## II. Lateinische Sprache.

#### A. Biel.

D. E., S. 22, §. 23 und Seite 24, §. 25.

a) Im Unterghmnafium: Grammatifche Kenntnig ber lateinischen Sprache, Fertigkeit und Uebung im Uebersetzen eines leichten lateinischen

Schriftstellers.

b) Im Oberghmnafium: Renntniß ber römischen Literatur in ihren bebeutenbsten Erscheinungen und in ihr bes römischen Staatslebens. Erwerbung bes Sinnes für schliftische Form ber lateinischen Sprache und baburch mittelbar für Schönheit ber Rebe überhaupt.

### B. Tehrplan.

D. E., S. 22, §. 24 und S. 25, §. 26.

#### Erfte Rlaffe.

Acht Stunden wochentlich. — Formenlehre ber wichtigften regels mößigen Flexionen, eingeübt in beiberseitigen Uebersetzungen aus ber Chrestonathie.

Der Lehrstoff besteht also in der Einübung der regelmäßigen Declinationen, der Genus-Regeln, der Adjectiven, der wichtigsten Pronomina, der Grundumd Ordnungs-Zahlwörter, der regelmäßigen Conjugationen, einiger wichtiger Prapositionen und Conjunctionen, des Gebrauchs des Insinitios nach einigen besanders wichtigen Berdis und adjectivischen Pradicats-Ausdrücken, und des Gebrauchs des Conjunctivs nach einigen Conjunctionen des Grundes, der Absück, Folge und Bedingung.

Der grammatische Unterricht muß mit ber Uebersetzung verbunden sein, und haben die Schiller nebst den theoretischen Lehren auch die vorkommenden

lateinischen Bocabeln auswendig zu lernen.

Späterhin ist wochentlich eine halbe Stunde auf eine Schul-Composition zu verwenden und sind den Schülern werdmäßige Uebersehunge-Uehungen zur häuslichen Bearbeitung aufzugebon. Diese schriftlichen Aufgaben haben sich genau an das durch die grammatischen Stunden erreichte Bissen unter möglichster Benützung des aus der Lettilre x. erworbenen Wortvorrathes anzuschließen; jedoch nicht allein an das der letten oder einigen letten Lehrstunden Angehörige, sondern mit steter Berücksichung des gauzen von den Schülern bereits gewonnenen Wissens.

Hinsichtlich ber Correctur solcher schriftlicher Arbeiten ist bas Entspre-

chende bereits oben S. 197, 7. gefagt worden.

## 3meite Rlaffe.

Acht Stunden wochentlich. - Formenlehre ber felteneren und

unregelmäßigen Flexionen, eingenbt wie in der erften Rlaffe.

Lehrstoff dieser Klasse ist demnach: Die Ergänzung der regelmäßigen Formenlehre durch Hinzusügung der in der Brima nach übergangenen Partien der Pronontina und Aumeralia und der Abjectiva; Unregelmäßigkeiten in Deklination, Geuns und Conjugation; der Infinitio cum accusativo und die Ablativi absoluti.

Auch hier ist das bereits in der Brima näher Angedeutete rücksichtlich ber Behandlung des Faches zu beobachten, und find wie bort, boch regelmößig, Schul-Compositionen und Benfa aufzugeben und gehörig zu corrigiren; nur ist dabei zu verlangen, daß fich die Schuler auf die zu lesenden lateini= schen Abschnitte bes Lehrbuchs auch präpariren.

### Dritte Rlaffe.

Seche Stunden wochentlich. — Davon zwei Stunden Grammatif: Lehre vom Gebrauche ber Cajus, - vier Stunden Lekture im vorgeschriebenen Lesebuch, — und Bräparation.

Ueber die Behandlung beider siehe weiter unten "C. Binte." Alle vierzehn Tage eine Schul-Composition; alle Wochen im ersten, im zweiten Semester alle vierzehn Tage ein Saus-Benfum. Diefe Aufgaben feien aber immer ben individuellen Bedurfniffen bes Curfes entsprechend und mit Rücksicht auf die in der Rlaffe vorwiegenden grammatisch-lexikalischen Schwächen ber Schüler gewählt.

11. M., 11. März 1854, 3. 4001.
2. S. B., 27. März 1854, 3. 1559.
3. 1854, Seite 327, Zeile 15 von oben.

Die Correctur ift, wie in Prima verwiesen, vorzunehmen.

### Bierte Rlaffe.

Sechs Stunden wochentlich. — Davon brei oder zwei Stunden Grammatif: die Mobus-Lehre; brei ober bier Stunden Letture in Caesar de bello gallico ober ber vorgeschiebenen Chrestomathie, mit Bravaration.

Alle Wochen ein Haus-Benfum, alle vierzehn Tage eine Schul-Com-

position.

Die Behandlung alles bessen wie in der dritten Klasse.

3m zweiten Gemefter find bie Schüler mit lateinischen Berfen, namentlich mit Berametern und Diftichen bekannt zu machen, und follen ber poetischen Leftüre eine Zusammenfassung der beim Lernen der Formenlehre vereinzelt vorgekommenen prosodischen Regeln und die Elemente der Metrik vorausgeschickt werden.

## Fünfte Rlaffe.

Sechs Stunden wochentlich. — Davon fünf Stunden Lektüre in Livius und ben Metamorphofen bes Dvibius, mit Praparation; eine Stunde grammatisch-stolistische Uebungen.

Die Behandlung ber Lettilre siehe weiter unten "C. Binke". Rudfichtlich ber sthlistischen Uebungen, Die die grammatische Sicherheit bewahren und den Sinn für die Sigenthumlichkeit des lateinischen Ausbruckes in Hinsicht auf Worte und Sathildung erwecken sollen, bedenke man, daß Aufgaben zum Uebersetzen in's Latein, die in ihren Ansprüchen an Wortvor-rath und Satverbindung bas von den Schulern durch die Lektüre, durch den grammatischen Unterricht, burch die vorausgegangenen Uebungen gewonnene geistige Bermögen wirklich überschreiten, keinen Nupen bringen, sondorn vielmehr schaben, indem fie ju einem faft mechanischen Uebertragen ber Worte mit Bilfe eines Lexitons veranlaffen.

Um den Grad der Schwierigkeit mit einiger Sicherheit bemeffen zu tonnen, ferner um ju beurtheilen, ju welchen Stellen ber leberfehunge-Aufgabe es angemessen ift, ben Schulern vor ber Bearbeitung leitende Binte

zu geben, muß ber Lehrer, ehe er ben Schülern eine Aufgabe zum Ueberfeten

stellt, dieselbe vorber selbst übersett baben.

Die im Organisations-Entwurfe und in der österreichischen Gymnasial-Zeitschrift empsohlenen trefflichen Uebungsbücher sind mit großer Umsicht zu benützen, weil zu bedenken ist, daß die Schüler, für welche sie bestimmt find, noch keineswegs durchaus die dabei vorausgesetzte Borbildung haben.

Die an Ciceronische Reben sich auschließenden Uebersetzungs-Aufgaben im Ansange des Sehffert'schen Uebungsbuches, der neuerdings von Firnhaber in derselben Richtung gemachte umfassendere Bersuch (vergleiche Gymnafials-Zeitschrift 1853, Seite 497 u. d. f.) geben dem geschickten, in der Haddender habung der lateinischen Sprache vollkommen sichern Lehrer Beispiele, wie die jedesmalige Lektüre in den obern Klassen sich für Compositionen und für mündliche Uebungen zur Erwerbung größerer Leichtigkeit im lateinischen Ausderucke verwenden läßt.

Gebrucktes Gutachten zu

u. M., 11. März 1854, 3. 4001.

Ueber das angemessene Berfahren bei der Correctur sthlistischer Aufgaben lese man Nägelsbach's Borrede zu seinem Werke: "Lateinische Sthlistik für Deutsche."

Gebructes Gutachten zu

u. M., 11. Mär, 1854, 3. 4001.

L. S. B., 27. März 1854, Z. 1559. Schluß.

### Sechste Rlaffe.

Seche Stunden wochentlich. — Davon fünf Stunden Lektüre in Salluftius: "Jugurtha" mit Ansschluß des Catilina. — U. M., 15. Jänner 1857, Z. 17198. — St., 24. Jänner 1857, Z. 3584. — Ferner in Cicero: In Catilinam orat. I., in Cäsar: Bellum civile; Birgil's Eclogen und einzelne Stellen der Georgica. — Ansang der Lektüre der Aeneide. Alles mit Präparation. — Eine Stunde grammatisch-stellssische Uebungen.

Alle vierzehn Tage ein Haus-Pensum; alle vier Wochen eine Schul-

Composition.

Behandlung bes Ganzen wie in ber fünften Rlaffe.

## Siebente Rlaffe.

Fünf Stunden wochentlich. — Davon vier Stunden Lektüre Cicero's rhetorisch ausgezeichnetsten und praktisch bedeutendsten Reden; — Fortsetzung von Birgil's Aeneide. Alles mit Präparation. — Eine Stunde grammatisch-stylistische Uebungen.

Alle vierzehn Tage ein Haus-Bensum; alle vier Wochen eine Schul-

Composition.

Behandlung bes Ganzen wie in ber fünften Rlaffe.

## Achte Rlaffe.

Fünf Stunden wochentlich. — Davon vier Stunden Lektüre: Tacitus: "Agricola oder Germania" und in sich möglichst abgeschlossene Gruppen aus beiden, oder einem der beiden Geschichtswerke des Tacitus; serner Horatius. Alles mit Präparation. — Eine Stunde grammatisch-stylistische Uebungen.

Alle vierzehn Tage ein Haus-Pensum; statt bessen zuweilen ein lateinischer Aussass mit Bezug auf die Lekthre. Alle vier Wochen eine Schul-

Composition.

#### Rur Instruction

für den Unterricht in der lateinischen Sprache ist nachzulesen im D. E., S. 101 bis 116, Anhang Nro. II, nebstbei folgen hier einige bochortig mitgetheilte

#### C. Winke.

Bornehmlich werben jedem Lehrer ber lateinischen Sprache nachfolgende

Erinnerungen bringend empfohlen:

a) Im Unterghmnafium ift fich auf bas unerläßliche Daß sputattischer Regeln, beren weiterer Ausbau im Oberghungfinm zu erwarten ift, zu beschränken, aber die feste Durchübung berselben sammt der dabei immer zugleich in Betracht kommenden Formenlehre muß vollkommen fichergestellt merben.

Iene unbedingte Keftigkeit aber ift nur zu erreichen durch den Reichthum besonnen gewählter Uebungen, mündlicher und schriftlicher, in und außer ber Schule. Das gedächtnißmäßige Biffen einer grammatischen Regel in ihrer pracisen Fassung, so nothwendig es ift, gibt feine Garantie bafür, baß bem Schüler biese Regel ba, wo es erforderlich ift, in Erinnerung und zur richtisgen Anwendung kommen wird. Um dies zu exreichen, muß schon das Durchgeben jeber Regel in ber grammatischen Lehrstunde nicht sowohl an ber allerbings erforberlichen, klaren und präcifen Darlegung ber Regel felbst, als von ihrer Durchübung mit ben Schülern ben wejentlichsten Erfolg erwarten; und für bie nachste Stunde ift es rathfam, in ben meisten Fällen nicht blos ein genaues Biffen der betreffenden Regel zu verlangen, (was ja ichon in ber Lehrstunde felbst wird erreicht worden fein,) sondern zugleich, daß jeder Schüler ein paar Belipicte für dieselbe unmittelbar aus feiner Letture ents lebut, ober mit leichter Umbildung berfelben zu fofortiger mundlicher Augabe in Bereitschaft babe.

U. M., 11. Mar; 1854, 3. 4001, gebrucktes Gutachten.

Bei bem fontaktischen Unterrichte in der britten und vierten Rlaffen bes Untergymnafiums muß man es fich jum Gefete machen, fich auf bas nothwenbigfte und unerläglichfte Bereich ber Regeln zu beschräns ten, innerhalb biefes Gebietes aber volle Rlarbeit und die umfaffenbfte Durchübung bei ben Schülern zu erreichen. Dan bute fich, in schwieriges Detail einzugehen ober gar jur Grammatit noch Bufate zu biftiren.

Wenn im Untergomnafium eine volle Festigkeit in Auwendung ber hauptfächlichsten Gesetze ber lateinischen Syntax erworben ift, jo läßt sich zu biefen Umriffen bie weitere Ausführung bei ber Letture und ben stylistischen

Uebungen bes Oberghmnafiums geben.

Der Gebanke, als folle etwa bas sputaktische Wissen im Unterghmnafium fcon zum Abfchluffe tommen, fteht mit ber allgemeinen Bildungsftufe ber Schüler jener Rlaffen und mit bem geringen Umfange ber gleichzeitig burchgearbeiteten Leftilre in bem auffallenbsten Biberspruche.

U. M., 11. März 1854, wie vor. Pflicht des Lehrers der lateinischen Sprache im Unterghunasium ist, geschickt und entschieben in allen munblichen und schriftlichen Uebungen, im Memoriren und in ber Letture Ginen Zweck m forbern, nämlich: Befe-stigung in grammatischer Correctheit und Erwerbung eines hinlänglichen Bokabelreichthums. Um dies aber zu vermögen, soll er auch in ber Aufgabe bes Oberghmnafiums ganz heimisch und fähig sein, ben Umfang und Inhalt ber Lektionen bes Oberghmnafiums zu ermeffen, und nach diesem die gründliche Borbereitung ber Schuler in ben unteren Rlaffen einzurichten und gehörig abzugrenzen versteben.

Digitized by Google

Unerläßlich ist endlich, daß ber Sprach-Unterricht überhaupt nach Maßgabe ber einzelnen Lehrziele eine stätige, in sich wohl zusamme nhängende Bebandlung erhalte.

U. M., 12. April 1855, 3. 127. St., 29. Mai 1855, 3. 17582.

b) Im Obergomnafium ift zu beachten, daß bie zum Ueberfeten aufgegebenen Abschnitte bie Krafte ber Schuler nicht überfteigen, b. b. es barf ben Schülern zur Lefture und mithin als Aufgabe für ihre gewiffenhafte Borbereitung nichts ich wereres und nichts umfangreicheres bargeboten werben, als die Mehrheit berfelben nach ihren bisher erworbenen Kenntniffen mit Silfe bes Lexitons bewältigen fann. Deffenungeachtet aber ift für eine fo reichliche Uebung zu forgen, als es das Berhältniß zu ben andern Lehrgegenftanben nur irgend gestattet, und follen biese Uebungen durch gewissenhafte Correctur erfolgreich gemacht werben.

Bei der Lektilre setze man die Ehre der Schule nicht sowohl in den Umfang und bie Schwierigkeit bes Gelesenen, als darin, daß bie Schüler zum Berftandniß des Gelesenen durch ihre selbstständige Thätigkeit gelangten, und es fich mit Silfe ber einbringenben Erklärung bes Lehrers vollkommen zu eigen machten. Aus diesem Grunde ist eine vorläufige Bräparation der Schüsler unerläßlich, und ist unbedingt zu verlangen, daß der Bersuch des Bers ftändniffes nach dem Standpunkte der jedesmaligen Raffe mit gewiffenhafter Genaulgkeit angestellt werbe. Nur bränge ber Lehrer nicht zu rasch vorwärts, namentlich in der Letture; denn diese foll ein Mittel fein zur Fortubung, Befestigung und Erweiterung bes grammatischen Wiffens. Doch hute er fich, bie Schriftsteller als bloge Beispiel-Sammlungen für die Grammatit und ben Text als eine untergeordnete Nebensache ber Interpretation anzu-Denn die klassischen Sprachen sollen nicht ohne rechte Frucht für die wissenschaftliche humanistische Bildung bleiben. Er beschränke baber bas Maß ber Erklärung auf die zum gründlichen Berftandniß bes Textes unerläßlichen Bemerkungen, und bemühe sich, ben vorsichtig ausgewählten und wohlburchbachten Lehrstoff im immermährenben hindlick auf bas zu erreichende Ziel so mit ben Schülern burchzuarbeiten, bağ bas Interesse und bie Selbsttha-tigfeit Aller geweckt und beansprucht, fein Augenblic ber koftbaren Zeit verloren und die Rehrstunde zu einer beständigen ungesuchten Brufung werbe.

u. M., 11. März 1854, 3. 4001. L. S. B., 27. März 1854, 3. 1559.

. 3. 1854, S. 328, 2.; S. 329, 4.; und gebrucktes Gutachten. c) Uebungen im Lateinsprechen sind nicht immer rathsam, weil

fie leicht grammatische und stylistische Leichtfertigkeit befördern konnten.

In der Regel werden solche Uebungen bochstens in den oberften Rlaffen. bei ber Interpretation ber Klassifer und nur ba mit zweckmäßigem Erfolge Blat greifen konnen, wo es fich um bie Ausbrucksweise fur ben Gebantenfreis der Klassiker, nicht aber für moderne Begriffe und Gegenstände handelt. Man lese barüber:

(G. 3. 1852, S. 783 u. b. f. unb (G. 3. 1854, S. 328, 3.

## Tehr- und Sefebucher.

## a) Für beutsche Schüler.

1. 3m Unterghmnafium:

a) Theoretisch-praktisches lateinisches Elementarbuch für die erste Gym-

nafial-Rlaffe von Maurus Schinnagl. Bierte Auflage 1859. Bed'sche Universitäts-Buchhandlung. Preis 72 Mfr.

- B) Lateinische Grammatik für Ghmnasien von Maurus Schinnagl. Neue burchaus verbesserte und zum Gebranche auch in den obern Gymnafial-Alaffen vervollständigte Ausgabe der von eben demfelben Berfaffer vordem nur für die zweite, britte und vierte Rlaffe bes Untergymnasiums bearbeiteten lateinischen Schulgrammatik. Wien 1858. Bed. Breis 1 fl. 80 Mfr.
- 2) Lateinisches Elementarbuch für die erste und zweite Klasse der k. k. österreichischen Ghmmafien. Bon Stefan Bolf. Wien. &. B. Seibel.
- I. Theil. Lateinische Grammatik für die erste und zweite Rlasse. Zweite Auflage. 1859. Breis 72 Mtr.
  - II. Theil. Lateinisches Uebungsbuch für die erste Rlaffe.
- d) Kleine lateinische Sprachlehre junächst für die untern und mittlern Plaffen ber Ghmnafien, bearbeitet von Dr. Ferdinand Schult. Sechete Auflage. Paberborn 1860. 3. Schöning. Preis 131/2 Sigr.
- s) Lateinisch-beutsche und beutsch-lateinische Uebersetzungs-Beispiele aus Klaffischen Schriftstellern von Julius Alb. Dunnebier. Gilfte Auflage. Jena 1859, Fr. Maute. Breis 12 Clar.
- (3) Historiae antiquae usque ad Caesaris Augusti obitum Libr XII. Locis e scriptoribus latinis excerptis contexuit et scholarum in usum edidit Emanuel Hoffmann. Siebente Auflage. Wien 1859. Berold. Breis 65 Mfr.
- n) C. Julii Caesaris Commentarii cum supplementis A. Hirtii et aliorum. Recognovit Emanuel Hoffmann. Vol. I. Bellum gallicum. Dritte Auflage. Wien 1859. Gerold. Preis 45 Mfr.
- 4) Rurze Chrestomathie aus lateinischen Dichtern. Von 3. A. Rozek. Hermannstadt 1860. Steinhauser. Preis 32 Atr. Alle approbirt: Staats-M., 7. August 1861, 3. 7489. C. U.

St., 20. September 1861, 3. 50889.

e) Auf das bei 3. G. Calve in Prag und Sicin erschienene lateinischbohmisch = beutsche Worterbuch für Untergymnasien von Križet, gr. Ottav, 400 Seiten, Labenpreis 2 fl. 40 fr. wurden die Direktionen mit bem Bebeuten aufmerksam gemacht, daß es, nachdem dasselbe von kompetenter Seite als ein brauchbares Lexikon bezeichnet worden ift, den Schülern des Untergemnafiums ohne Nachtheil in bie Hande gegeben werben konne. Bingegen ist der Gebrauch des lateinisch-beutsch-böhmischen Taschenwörterbuches. Neue wohlfeile Ausgabe. Prag, Kober und Markgraf. 1858, den Schülern ernstlich zu widerrathen.

Staats-M., 27. Juni 1862, 3. 6456. St., 3. August 1862, 3. 36840.

n) F. A. Rozel's Chrestomathie; 2. Auflage des sub d) bezogenen Bertes. Hermannstadt 1862. Preis 32 Mtr., ist allgemein zulässig.

Staats-M., 26. August 1862. 3. 8906. St., 19. September 1862, 3. 49383.

- 2. 3m Oberghmnasium:
- a) Lateinische Sprachlehre, zunächst für Ghmnasien, bearbeitet von Dr. Ferbinand Schult. Bierte Auflage. Paberborn 1857. Preis 1 Thir. 10 Elbgr.

Digitized by Google

2018 Bilfebuch im Sinne bes Ministerialerlasses vom 7. Januer 1854. 3. 12436.

- B) Sanbbuch lateinischer Stylübungen für bie oberen Rlaffen ber Bomnafien von Dr. 3. C. Grufar. Dritte Auflage. Erftes Bandchen. Coln 1854. J. G. Schmit. Preis 16 Slar.
- 2) Aufgaben zu lateinischen Stollibungen von Rarl Ar. Gupfle. Zweiter Theil. Aufgaben für die oberen Klassen. Neunte Auflage. Karlernhe 1859. Ch. Th. Groof. Preis 1 Thir. 3. Sigr.
- 6) P. Livii ab urbe condita librorum partes selectae. In usum scholarum edidit C. J. Grysar. Fünfte Auflage. Wien. Gerold. Vol. prius 1857. Preis 90 Mr.

Vol. alterum 1857. Breis 90 Mfr.

- e) P. Ovidii Nasonis carmina selecta. In usum scholarum edidit C. J. Grysar. Sechste Auflage. Wien 1859. Gerold. Preis 65 Atr.
- 2) C. Sallustii Crispi Jugurtha, ex historiis, quae exstant, orationes et epistolae. Scholarum in usum recognovit Gustavus Lin-kerus. Dritte Auflage. Wien 1857. Gerold. Preis 30 Afr.
- η) C. J. Caesaris Commentarii. Recognovit Emanuel Hoffmann. Volumen secundum. De bello civili. Wien 1858. Gerold. Breis 40 Mtr.
- 3) P. Virgilii Maronis Aeneidos epitome. Accedit ex georgicis et bucolicis delectus. Scholarum in usum edidit Emanuel Hoffmann. Dritte Auflage. Wien 1860. Gerold. Preis 55 Mfr.
- i) Horatii Flacci carmina selecta. Edidit C. J. Grysar. Vol. I. Gerold. Breis 70 Mfr.

Alle approbirt: Staats-M., 7. August 1861, 3. 7489. C. U. St., 20. September 1861, 3. 50889.

x) Orationum Tullianarum decas. Scholarum in usum recognovit Gustavus Linkerus. Vol. I. Pars II. Invectivarum in L. Catilinam lib IV. Wien. C. Gerold's Sohn. Zum Unterrichts-Gebrauche an ben oberen Klassen der Gymnasten zugelassen. U. M., 15. Juli 1858, 3. 10831.

St., 28. Juli 1858, A. 86704.

1) Handwörterbuch ber lateinischen Sprache. Bon Dr. Reinholb Rlot. 2 Banbe. Braunschweig. Berlag von George Bestermann. Erfter Substriptionspreis 8 Thir.

Die Directionen werben barauf aufmerkam gemacht. U. M., 17. December 1857, 3. 21817. St., 26. December 1857, 3. 64693.

"U. M., 7. Janner 1854, 3. 12436. St., 18. Janner 1854, 3. 282. — L. S. B."

<sup>\*) &</sup>quot;Wird als ein Hilfsbuch jum Gebrauche beim grammatifc kyliftichen Unterrichte im Obergomnasium in allen vier Raffen, sowoll für Lehrer als für Schüler, für zulässig erklärt, wobei jedoch ausdrücklich vor dem Migbrauche gewarnt wird, dasfelde in ununterbrochener Paragraphenfolge lernen zu lassen.
Eine lateinische Sprachiebre soll im Obergomnasium nur dazu diemen, daß dem Geiste des Organisations-Entwurses gemäß dei dem Erklären der lateinischen Rlassister und bei den splistischen Urbungen rücksicht jeder nen vorkommenden sputaktischen Fügung, oder überhaupt, wo eine Ergänzung des Wissens für Schüler als nothwendig sich heransstellt, die Schüler auf den betreisenden Paragraph eines solchen Buches verwiesen, nöthigen Falls auch vom Lehrer sogleich und umständlich darüber belehrt werden." belehrt merben."

### b) Aut Schiller böhmischer Mutteriprache.

1. 3m Untergymnasium:

- α) Malá mluvnice latinská. Od dra. Fr. Šohaje. Brag 1853. Tempsth. Breis 48 Rite.
- β) Elementarbuch ber lateinischen Sprache mit beutschen und böhmischen Uebungs = Aufgaben für bie erfte Opmnafialflaffe. Bon Alois Roblifta. Brag 1860. Kober und Markgraf. Breis geb. 84 Ntr.
- y) Slovosklad (syntaxis) latinského jazyka. Od Vácslava Svobody. Preis 1 fl. 6. Mfr. Prag 1853. Tempfth. Alle zulässig nach: Staats-M., 13. Februar 1861, 3. 1581.

St., 9. März 1861, 3. 13618.

## III. Griechische Sprace.

### Beftimmung.

Die griechische Sprache ist obligat für alle Schüler, die entweder in bas Oberzhmussium feiner Zeit auffteigen ober sich einst der Pharmacie widmen wollen.

D. E., S. 20, §. 19.

U. M., 15. Juni 1850, 3. 4333. L. S. B., 7. Juli 1850, 3. 673.

**&**. 3. 1850, **E**. 619.

Solche Schüler, beren Eltern ober Vormünder ausdrücklich erklären, bas die Betreffenden weder ins Oberghunafium aufsteigen, noch sich der Pharmacie widmen wollen, tonnen auf besonderes Ansuchen, über das die Lehrer-Versammlung mit Rücksicht auf die Disciplin der Schule sich auszusprechen hat, von der betreffenden tandesftelle vom Erlernen bes Griechischen in der Tertia und Quarta des Untergomnasiums enthoben werden.

Bie oben und

U. M., 12. März 1850, Z. 1660. St., 28. März 1850, Z. 14198.

#### B. Biel.

D. E., S. 26, §. 27 und S. 27, §. 29.

- a) 3m Unterghmnafium: Grammatische Renntnig ber Formenlebre bes attischen Dialektes nebst ben nothwendigsten und wesentlichsten Bunkten der Syntax.
- b) 3m Oberghmnafium: Gründliche Lektüre bes Bebeutenbsten aus ber griechischen Literatur, fo weit es bie bem Wegenstante geftattete befcrantte Beit julagt.

#### C. Sebenlan. D. E., S. 26, §, 28 und S. 27, §. 30.

#### Dritte Rlaffe.

Fünf Stunden wochentlich. - Regelmäßige Formenlehre mit Ausschluß ber Verba in u. — Uebersetzungen aus bem Lesebuche, wobci be-züglich ber Behandlung die zu "Latein" in Prima gegebenen Andeutungen an beachten kommen, und haben die Schüler sich auf bie Abschnitte bes Lesc-buches sobald möglich zu präpariren und wie bort die Bocabeln zu memoriren. — Ueberdies sind die Accente zu lernen und im Lesen wie im Schreiben

ftreng anzuwenben.

Bom zweiten Semester an, ist alle vierzehn Tage ein Haus-Pensum, alle vier Wochen eine Schul-Composition zu arbeiten. — Auch hiebei ist sich nach ben unter "Latein" in Prima gegebenen Weisungen rücksichtlich bes Stoffes und ber Correctur ber Arbeit genau zu richten,

### Bierte Rlaffe.

Vier Stunden wöchentlich. — Verba in  $\mu i$ ; das Wichtigste ber unregelmäßigen Flexionen. Hauptpunkte aus der Shntax der Modi, als dem von der lateinischen Sprachlehre abweichenden Theile der griechischen Syntax. — Uebersetzungen aus dem Lesebuch mit Präparation. — Wemoriren der Boscabeln.

Alle vierzehn Tage ein Haus-Pensum, alle vier Wochen eine Schul-

Composition.

Behandlung bes Ganzen analog bem "Latein".

## Fünfte Rlaffe.

Fünf Stunden wöchentlich; — bavon vier Stunden Lettüre: Tenophon, nachher Homer's Ilias mit Präparation und Memoriren ber Bocabeln; eine Stunde grammatische Uebungen.

Alle vier Wochen ein Haus-Pensum, zeitweilig eine Schul-Composition.

Behandlung bes Ganzen analog bem "Latein".

### Sechste Rlaffe.

Fünf Stunden wöchentlich; — bavon vier Stunden Lektüre, u. z. im ersten Semester: Homer's Ilias; im zweiten Semester: Herodot; mit Praparation. — Eine Stunde grammatische Uebungen.

Benfa und Behandlung bes Ganzen wie in ber fünften Rlaffe. . .

## Siebente Rlasse.

Bier Stunden wöchentlich. - Letture mit Braparation: Des De-

mosthenes kleine Reben. Sophokles; baneben nach Umftanben Homer.

Alle vierzehn Tage eine Stunde grammatische Uebungen. Zuweilen ein an das Gelesene sich anschließendes Pensum. Behandlung bes Ganzen analog dem "Latein".

## Achte Klasse.

Fünf Stunden wöchentlich. — Lektüre mit Praparation: Platon, Sophofles.

Grammatit, Benfa, Behandlung wie in ber fiebenten Rlaffe.

Bemerkung. Die im Obergumnasium vom Organisations-Entwurfe statthabenden Abweichungen find erflossen mit dem

U. M., 10. September 1855, 3. 10312. St., 25. September 1855, 3. 43731.

G. 3. 1855, S. 834 u. d. f.

## Bur weiteren Inftruction

für den Unterricht in der griechischen Sprache nachzulesen im Org.-Entwurfe Seite 116—119, Nro. III.

#### Sehrbücher.

- a) Für die deutsche Unterrichts-Sprache.
- 3m Untergomnafinm:

a) Griechisches Elementarbuch. Grammatit und Uebungsftuce in zwei Curfen für bas Unterahmnafium von Dr. Alois Cavellmann. Wien. Gerold.

Erster Cursus 1853. Preis 90 Mfr. Zweiter Cursus 1854. Preis 88 Mfr.

β) Clementargrammatit ber griechischen Sprache von Dr. Rafael Rüb-

ner. Zwanzigste Auflage. Hannover 1860. Habn. 26 1/4 Sigr.
y) Griechische Schulgrammatit von Dr. Georg Curtius. Bierte Auflage. Brag 1860. Tempfth. Breis 1 fl. 12 Atr.

### in Berbinbung mit

d) Griechisches Elementarbuch für die britte und vierte Rlasse der Gymnasien bes ofterreichischen Raiserstaates nach ben Grammatiten von Curtius und Rübner, bearbeitet von Dr. Carl Schenfl. Bierte Auflage. Prag 1860. Tempstb. Breis 88 Mfr.

Alle approbirt mit: Staats-M., 7. August 1861, 3. 7489. C. U. St., 20. September 1861, 3. 50889.

- 2. 3m Oberghmnasium:
- a) und  $\beta$ ) Die vor mit  $\beta$ ) und  $\gamma$ ) angebeuteten Sprachlehren von Rühner und Curtius.
- y) Chrestomathie aus Xenophon. (Aus ber Apropadie, ber Anabasis, ben Erinnerungen an Sofrates.) Zusammengestellt und mit erklärenden Un-merkungen und einem Wörterbuche versehen von Dr. Carl Schenkl. Dritte Auflage. Wien 1860. Gerold. Breis 1 fl. 30 Mfr.
- d) Homeri Iliadis. In usum scholarum edidit Franciscus Hochegger. Wien. Berold.

Pars I. Siebente Auflage. 1857. Preis 45 Mfr. Pars II. Dritte Auflage. 1857. Preis 65 Mfr.

e) Homeri Odysseae Epitome. In usum schoralum edidit Franciscus Pauli. Brag. Tempfth.

> Pars I. Editio altera correctior. 1859. Breis 72 Mr. Pars altera. 1860. Breis 72 Mfr.

(5) Herodoti de bello persico librorum epitome. In usum scholarum edidit Andreas Wilhelm. Bierte Auflage. Wien 1858. Preis 90 Mfr.

- η) Zehn Reben bes Demosthenes für den Schulgebrauch, nehst den nöthigen Einleitungen, herausgegeben von Dr. Franz Pauli. (Philippische Reben und die Rebe vom Kranze.) Wien 1857. Gerold. Preis 80 Atr.
- 4) Platons Apologie bes Sofrates und Kriton. Mit Einleitung und erklärenben Anmerkungen für ben Schulgebrauch. Bon Alfred Lud wig. Zweite Auflage. Wien 1857. Gerold. Breis 45 Mfr.
- c) Platons Protagoras. Mit Einleitung und Anmerkungen, Bon Eduard 3 ahn. Wien 1857. Gerold. Breis 65 Mfr.
- n) Platons Protagoras. Mit Einleitung und Anmerkungen zum Schul-und Privatgebrauche. Von Dr. F. Wildauer. Innsbruck 1857. Wagner. Preis 72 Afr.

4) Platons Gorgias. Mit Einleitungen und Anmerkungen. Bon Eduard Jahn. Wien 1859. Gerold. Preis 1 fl. 5. W.

Alle zuläffig nach: Staats-M., 7. August 1861, 3. 7489. C. U. St., 20. September 1861, 3. 50889.

## b) Für böhmische Unterrichts-Sprache.

Mluvnice řecká podle drs. Rafaels Kühnera, vzdělaná pro gymnasia českoslovanská. Brag 1852. Tempsth. Breis 1 st. 72 Ntr. Zugelassen wie die Bücher sub a).

### E. Silfsbucher.

a) Die Wiener Berlagsbuchhanblung C. Gerold's Sohn hat ein vom Universitäts-Professor. Carl Scheukl ausgearbeites griechisch-deutsches Schulwörterbuch (X Seiten Einleitung und 910 doppelspaltige Seiten in Groß-Oktavformat) herausgegeben.

Das Ministerium fand bieses Wörterbuch, bei bessen Bearbeitung bie besonderen Bedürfnisse der einheimischen Gymnasien als maßgebend betrachtet wurden, und bessen Preis — mit 4 fl. österr. Währ. sestgeset — als mästig bezeichnet werden nuß, den Gymnasien zur Anschaffung für die Bisbliotheten, so wie auch den Gymnasialschülern zur Anschaffung für den eigenen Lerngebrauch zu empfehlen.

U. M., 31. Wai 1859, Z. 7498. St., 11. Juni 1859, Z. 30578 und

Staats-M., 7. August 1861 wie sub D. a) vor.

\$\beta\$) Im Berlage von Friedrich Tempsch in Prag ist erschienen: "Uebungsbuch zum Uebersegen aus dem Deutschen und Lateinischen ins Griechische
für die Klassen der Oberghmnasien, bearbeitet von Dr. Carl Schenkl.
Prag 1860. Preis 80 Altr."

Dieses Buch ist geeignet befunden worden, sowohl Lehrern als Schülern als Hilfsbuch bei den vorgeschriebenen grammatischen Uebungen im Grieschischen an Oberghmnasien zu dienen. Doch haben sich die Lehrer, zur Bermeidung der Ueberbürdung der Schüler, bei der Auswahl der den Schülern aus diesem Buche vorzuzeichnenden Uebungestücke auf solche zu beschränken, durch die dem Zwecke dieser Uebungen "Befestigung der Schüler in der Grammatif" gedient wird.

ber Grammatif" gebient wirb. U. M., 24. Juni 1860, 3. 17475. St., 5. Juli 1860, 3. 34936 und Staats-M., 7. August 1861, 3. 7489. C. U. wie vor.

## IV. Deutsche Sprace.

## A. Seftimmung.

Die beutsche Sprache ift in allen Kronländern Desterreichs ohne Ausnahme, auch wenn sie nicht Unterrichtssprache wäre, für alle Schüler unbedingt obligat, und dürfen weder öffentliche Schüler noch Privatisten von der Ablegung der Prüfung aus derselben dispensirt werden.

U. M., 30. Jänner 1854. G. Z. 1854, S. 246, LI.

#### B. Bid.

### a) Ueberhanpt.

a) 3m Unterghmnafium: Richtiges Lefen und Sprechen; Sicherbeit im schriftlichen Gebrauche ber Sprache ohne Fehler gegen Grammatit und Orthographie, nebitbei Renntnig ber Formen ber gewöhnlichen Geschäftsauffätze; Anfänge zur Bildung bes Geschmads durch Auswendiglernen von poetischen und prosaischen Stüden bleibenden Werthes, welche ben Schilern erflärt find.

6) 3m Oberghmnafium: Gewandtheit und stylistische Correttheit im schriftlichen und munblichen Gebrauche ber Sprache jum Ausbrucke bes allmälig fich erweiternben eigenen Gebantenfreises; historisch erweiterte Renntnig ber Sprache; historische und afthetische Renntnig bes Bebeutenbsten aus ber National-Literatur, baraus sich entwickelnde Charafteristit ber Hauptgat-

tungen ber prosaischen und poetischen Runstformen.

D. E., S. 28, S. 31.

b) An Ghmnaften mit Schülern böhmischer Muttersprache.

Unterrichtsziel ift, bie Renntnig ber beutschen Sprache ben Schulern bis zu voller Beläufigfeit und Sicherheit bes Gebrauches beigubringen, und biefelben mit bem bebeutenbsten, Beift und Charafter bilbenben Stoffe aus ber Literatur vertraut zu machen.

11. M., 9. Marz 1856, 3. 5156. Gebruckte Beilage Seite 2. St., 9. April 1856, 3. 16469. Anmerkungen. Punt 4.

### C. Tebrplan.

## a) Ueberhaupt.

U. M., 10. September 1855, 3. 10312. St., 25. September 1855, 3. 43731. **G.** 3. 1855, **E**. 834.

## Erfte Rlaffe.

Bier ober brei Stunden wöchentlich. Grammatik: ausammengesetzter Sat; Formenlehre bes Berbs. Eine Stunde.

Orthographische Uebungen, eine Stunde. Lefen, Sprechen, Bortragen \*), eine Stunde.

Auffabe, eine Stunde.

Im zweiten Semester: Ein Auffan jede Woche oder alle zwei Wochen als hänsliche Arbeit.

## 3meite Rlaffe.

Bier ober brei Stunden wöchentlich. Grammatik: Sagverbinbungen, Berturgungen oc. - Formenlebre bes Romen, eine Stunde; fonft wie in der erften Rlaffe.

Ein Auffat wenigstens alle zwei Wochen als bausliche Arbeit.

<sup>\*)</sup> Finden beklamatorische lledungen nicht als Bortrag in der Schule, sondern anßerhalb der einzelnen Klassen statt, so, daß dadei das ganze Gomnasium sich zum Publikum umgestaltet; so ist für berartige lledungen eine besondere Borsicht nothwendig, damit jede Oftentation fern gehalten und der Entwicklung eines leicht befriedigten Ehrgeizes kein Spielraum geboten werde.

11. M., 25. Jänner 1850.

S. 3. 1850, S. 886, XIX.

### Dritte Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich. Davon zwei Stunden Lesen und Bortrag \*) von memorirten Gedichten und prosaischen Aufsätzen; — eine Stunde Aufsätze.

Alle vierzehn Tage ein Auffat als häusliche Arbeit.

Bierte Rlaffe.

Alles wie in ber britten Rlaffe.

#### Fünfte Rlaffe.

Zwei Stunden wöchentlich. Hiebon eine Stunde Lektilre und Erklärung einer Auswahl von Musterstücken aus der neuesten Literatur; eine Stunde Auffätze.

Alle vierzehn Tage ein Benfum.

### Sechste Rlaffe.

Orei Stunden wöchentlich. — Zwei Stunden Lektüre und Erklärung einer Auswahl von Musterstücken aus der Literatur seit Opit, mit gedrängter Uebersicht des Literarhistorischen. — Eine Stunde Auffätze.

Alle vierzehn Tage ein Auffat als bausliche Arbeit.

### Siebente Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich. — Zwei Stunden Fortsetzung und Schluß wie in der sechsten Klasse. Nach Umständen außerdem in dieser oder in der sechsten Klasse: Lektüre einer Auswahl aus dem Mittel-Hochdeutschen. Eine Stunde Auffätze. (Siehe Seite 222 Weinhold.)

Alle vierzehn Tage ein Auffat als bausliche Arbeit.

## Achte Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich. — Zwei Stunden Lektüre einer nach ästhetischen Gesichtspunkten geordneten Sammlung von Musterstücken in Bersbindung mit analytischer Aesthetik. — Eine Stunde Aussätze.

Alle vierzehn Tage ober brei Wochen ein Auffatz als häusliche

Arbeit.

b) An Ghmnasien mit Schulern böhmischer Mutter-Sprache.

## Erfte Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich. — Formenlehre. Einüben der Formen durch Uebersetzen deutscher Beispiele in das Böhmische, und umgekehrt. Orthographie. Diktate, von den Schülern in der Lektion nachgesschrieben, vom Lehrer häuslich corrigirt. — Lesen, Sprechen, Vortragen memorirter kürzerer Aufsätze.

Alle vierzehn Tage eine schriftliche Handarbeit. — Ausarbeitungen von Sägen, Ueberschungen aus dem Böhmischen, später kleine Erzählungen, die vom Lehrer in der Schule vorerzählt und in derselben von Schülern

mündlich nacherzählt worden sind.

## Zweite Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich. - Fortfepung und Erganzung ber

<sup>\*)</sup> Bie bor bemertt ift.

Formenlehre. Mündliche grammatische Uebungen in ber Schule, Orthogra-

phie, Lefen, Sprechen, Bortragen.

Schriftliche Hausarbeiten wie in ber ersten Rlaffe, jedoch mit besonderer Berudfichtigung ber Lebre vom aufammengefetten Sate, ber Borterfamilien und der Wortbilbung.

### Dritte Rlasse.

Zwei Stunden wöchentlich. — Lehre von Sapverbindungen und Perioden, mit besonderer Bedachtnahme auf den Gebrauch von Tempus und Modus, und auf die wichtigften, diefen Gebrauch regelnden Gefete. — Fortgesette Wortbilbung. Sammeln und Ginpragen von Phrasen mit Entgegenstellung ber böhmischen Ausbruckweise. — Lefen und Borfragen.

Alle vierzehn Tage ein Haus-Benfum. — Uebersetung schwierigerer Erzählungen und Schilberungen aus dem Böhmischen; Erklarung von Sprich-wörtern; Bersuche von Aufsätzen eigener Erfindung; Beschreibungen, Erzählungen, die vom Lehrer vorher in der Schule besprochen worden find u. bal.

#### Bierte Rlaffe.

Zwei Stunden wöchentlich. — Die Berwendung berselben bleibt wie in ber britten Rlaffe, nur find noch die Hauptpunkte ber beutschen Bers-

funft mitzutheilen.

Bur bie einzelnen Rlaffen bes Oberghmnafiums ift ber mit ber Berordnung vom 10. September 1855, 3. 10312 hundgemachte und vor angeführte Lehrplan maßgebend, mit dem Unterschiede, dag von dem Mittel-Hochbeutschen Umgang zu nehmen ift.

In ber fünften Raffe find zwei, in ber fechsten, fiebenten und achten Raffe je brei Stunden wöchentlich bem Unterrichte zu widmen.

Bu Bausaufgaben find mitunter auch Uebersetungen schwieriger Auffate aus dem Böhmischen zu verwenden.

## Anmerkungen

jum borftebenben Lebrplane an Ghmnafien mit Scullern böhmischer Mutterfprache.

1. Die Unterrichtssprache bei Durchführung des vorstehenden Lehrplanes ift in allen acht Rlaffen bie beutsche, vorausgesett, bag bie Schüler schon aus ber Hauptschule eine folche Kenntnig ber beutschen Sprache mitbringen, vermög welcher fie fabig find, ben Unterricht in vorherrschend deutscher Unterrichtssprache zu genießen. In ber erften und zweiten Rlasse ift übrigens nach Bedarf mit ber bohmischen Sprache nachzuhelsen.

2. In allen Rlaffen hat der Lehrer bei vorkommenden Anläffen, namentlich bei ber Lekture, auf bas Eigenthumliche ber bohmischen und ber beutschen Sprache in spntaktischer Beziehung ausmerksam zu machen. Slavismen burch Angabe ber richtigen beutschen Ausbrucksweise zu corrigiren, gro-Bere Schwierigkeiten burch Erklarung und wiederholte Beispiele ju beheben, von allem Anfange an aber auf richtige Aussprache und Betonung, und aufrichtige Wortstellung zu bringen. - Nach biefen Gesichtspunkten, insoweit sie hiebei Geltung haben konnen, ist auch bei ber Correctur ber schriftlichen Elaborate vorzugehen.

3. Beim Unterrichte ist möglichst praktisch, und in dem Mage, als sich mit Rudficht auf das von den Schillern bereits Erlernte hierzu natürliche Anlässe bieten, bas Deutsche mit bem Böhmischen und mit bem Lateinischen vergleichend vorzugeben. Mündliche liebungen müssen so häufig als möglich

in ber Schule felbst vorgenommen werben.

4. Um ben Unterricht zu unterstützen ist angelegentlich bafür zu sorgen, baß in ben Schüler-Bibliotheten solche bentsche Bücher vorhanden seien, die das Interesse an deutschen Lekturen zu wecken geeignet find.

Plan und Anmertungen find erfloffen mit

U. M., 9. Mar; 1856, 3. 5156. Gebruckte Beilage, St., 9. April 1856, 3. 16469. Seite 1 n. 2, I.

### D. Winke jur Behandlung des deutschen Sprachfaches.

- 1. Nachzulesen: a) in O. E. S. 121 n. b. f. "Zur Instruktion für ben Unterricht in der deutschen Sprache." b) G. Z. 1850, Seite 217, XIV.
- 2. Die unter "Lateinische Sprache" vorkommenden Bedingungen für die erfolgreiche Ertheilung des lateinischen Unterrichtes lassen sich auch für den Unterricht in der deutschen Sprache anwenden und sund dort nachsaulesen. —

Lehrer, die in diesem Fache günstige Exfolge erzielen, halten folgendes Bersahren ein: Bei der ersten Lesung eines Musterstücks erörtern sie vor allem die Bedeutung jedes vorkommenden minder gedräuchlichen Wortes mit den Schülern. Nach dieser kurzen Worterklärung selgt auf dem Wege des Umstragens die Sacherklärung, und auf diese die Zergliederung nicht der nächsten besten, sondern der hierzu sich besonders eignenden Säte und Satzesige; hiernach wird von den Schülern der Inhalt mit eigenen Worten kurz angegeben und die zweite Lesung vorgenommen. Streng zemieden wird ein ungeordnetes Durcheinandexwersen von Wort- und Sacherstärungen von orthographischen, grammatischen, stylistischen, äststeischen und sachlichen Fragen.

Ueber ein zu Hause zu lesenbes Stück werben kurze, erörternbe Fragen biktirt, und wird von ben Schüleru gefordert, daß sie sich auf die Beantwortung derselben vorbereiten, daburch sollen sie sowohl erkennen, um was es sich eigentlich Behuss des Berständnisses handle, als auch zum selbstethätigen Eingehen in das Sprachliche und Sachliche hingeleitet werden.

Driginal: U. M., 11. März 1854, 4001. L. S. B., 27. März 1854, Z. 1559.

Gefürzt: G. 3. 1854, Seite 329, 4.

3. Es tann nicht gebilligt werben, daß die Theorie der Sthl-Gattungen und die Literatur-Geschichte eine ungewöhnliche Ausdehmung erhalten, vielmehr ist an den im Organis. Entwurse §. 31 2. und Seite 138, 140—145 angeführten Grundsähen sestuhalten, wornach dieser Unterricht in seinen Bestandtheilen zwar den neuesten Stand der Sprachwissenschaft zu berücksichtigen, jedoch alles den jugendlichen Geist beirrende und ermüdende Detail von Theorien zu vermeiden hat. (Siehe G. Z. 1853, G. 322, LIX.) Um so weniger darf die Theorie des Styls in diesen wie in der zweiten Landessprache, und ihre Literatur-Geschichte eine selbstständige, von der Lettire, als dem Hauptsache des Sprach-Unterrichts, unabhängige Behandlung sinden; — (U. M., 3. August 1851, 3. 6281; St., 14. August 1851, 3. 3525) — aber auch bloßes Borlesen in dem Bortrage über Sprache und Lieteratur kann nicht gestattet werden. — (U. M., 16. April 1850, G. 3. 1850, S. 467, XXV.) — Bollends als missich müste angesehen werden, wenn dei der Bahl der Themen sir schriftliche Arbeiten der Schiller der Lehrer sich

über die Korberungen der Babagogik und Dibaktik, sowie der religiös-morali= iden Bilbung ber Schüler hinwegfegen wollte.

Bu vermeiden sind baber rhetorische und poetische Künsteleien, Uebung im Entwerfen von Tropen und Figuren, Abfaffung von Oben mit vorgezeichnetem Bersmaße, Nachahmungsversuche von Dramen, Uebertragung von profaischen Stellen in die gebundene Rede u. dgl.; ferner theoretische Abhandlungen mit zu abstrafter Richtung, wodurch nur zu leicht Eigendunkel und leeres Geschwäß erzielt wird, so wie Themen, die durch naheltegende unlautere. Beziehung zur Berweichlichung ber Phantasie führen; endlich Diskussionen aber Berfonlichkeiten ober Ereignisse, Die nach irgent einer Richtung bin geeignet find, die Borftellungen und Gefühle ber Jugend zu beirren und zu verleiten. .

Der Zwed ber schriftlichen Arbeiten liegt in ber Belehrung und Un-regung zu einem klaren und bestimmten Denten, in ber Erstartung ber reinen Bhantasie und nächst diesem in ber Aneignung ber Reinheit ber Sprache und eines guten Styls. Hiezu ist erforberlich, bag ber Schüler, wenn er mit Interesse, und inhaltsvoll arbeiten foll, bes gegebenen Vorwurfs Herr werbe, und daß die vielen Beziehungen des Stoffes nach Gründen und Folgen, nach ihrem Zusammenhange überhaupt zu seinem Bewustsein tommen; nicht aber für ibn in trüber Ferne ober unerreichbarer Bobe gelegen feien.

Die Auffage haben folche Gegenstande zu behandeln, Die in ihrem mefentlichen Inhalte von der Jugend gekannt und bemnach entweber bem eigenen Anschauungefreise ber Schuler angemeffen find, ober bie ber ausführliche Unterricht in ihrem Zusammenhange mit andern auf eine Kare Weise zum Berftanbniß wirklich gebracht hat, ober zu bringen vermag.

Werben bie schriftlichen Uebungen nur in biesem Mage, mit Beseitigung aller Forberungen, Die den Borftellungefreis ber Jugend überschreiten, ober bochftens auf eine feltene besondere Naturgabe anwendbar find, und zugleich mit aller bibattisch-pabagogischen Sorgfalt gepflegt; wird hiebei vorwiegenb auf ben Besammtunterricht, beffen gewonnene Frucht bie Schuler nnn felbstthatig zu verarbeiten haben, und ausschließlich auf die ebenmäßige Einwirkung bes Stoffes auf Berftant, Gemuth und Phantafie Rudficht genommen: fo wird ber Sprachunterricht, was er sein soll, für Geist und Charafter bilbend und festigenb.

In Absicht auf die Berfolgung dieses Zieles müffen sich die betreffenden Lehrer die Direktiven des Organf. Entwurfes gegenwartig halten, wornach ber Stoff für die schriftlichen Arbeiten, welcher deutlich, bestimmt, für bie intellectuelle, gemuthliche und sittliche Bilbung forbernd fein foll, aus bem gesammten Gebiete bes gleichzeitigen Schul = Unterrichtes mit padagogischer

Berechnung zu entlehnen ift.

Der Arbeit selbst muß, was die Heuristik, Disposition und Form anbelangt,

eine vorbereitende Bilje bes Lehrers vorangeben.

Dem Umfange nach ift wenig aufzugeben, hingegen ift umsomehr auf bie Correctheit und relative innere Bollendung ju bringen, ju welchem Behufe natürlich die regelmäßigen Besprechungen der Lehrer derselben Klassen (D. E., S. 82 &. 97 und Seite 197, Anhang XIV) unerläßlich find.

Busbesonbere haben bie Lebrer ber Sprachfacher, ber Beschichte und ber Religion sich gegenseitig in bas nothige Einvernehmen zu setzen, bamit burch bie Wahl und Behandlung ber Aufgaben Ginflang und Zusammenhang in ihr Wirken gebracht und ein wahrhaftig erziehender Ginfluß auf die Lebensansichten ber Schüler genbt werbe.

Daß die schriftlichen Arbeiten ber Schüler von bem betreffenben Lebrer fleißig und zwechnäßig corrigirt werben müssen, liegt am Tage.

u. M., I6. Mai 1852, Z. 4858. L. S. B., 26. Mai 1852, 3. 2526. **6 8 1852 6 580**.

#### E. Tehr- und Tefebucher.

1. 3m Untergomnafium.

a) Leitfaben zum gründlichen Unterrichte in ber beutschen Sprache für höhere und niedere Schulen, nach den größeren Lehrbüchern der deutschen Sprache von Dr. J. E. A. Hehse. Reunzehnte verbesserte Auflage. Hannover 1857. Sahn. Preis 10 Glar.

β) Grundzüge ber neuhochdeutschen Grammatit für höhere Bilbungs-anstalten. Bon Friedrich Bauer. Siebente vermehrte und verbesserte Auflage, für Desterreich bestimmte Ausgabe. Nördlingen 1859. Bed. Preis 14 Sigr.

7) Deutsches Lesebuch für die untern Klassen der Ghmuasien.

3. Mozart. Wien Gerold. I. Band. Neunte Auflage. 1860. Preis 72 Mfr.

II. Band. Sechste Auflage. 1861. Breis 92 Mfr. III. Band. Fünfte Auflage. 1860. Breis 74 Mfr. IV. Band. Dritte Auflage. 1859. Breis 72 Mfr.

Bergleiche hiezu "Lehrbucherordnung" oben S. 194 Buntt 12. Alle zuläffig nach Staats-M., 7, August 1861, 3. 7489. C. U. St., 20. September 1861, 3. 50889.

2. 3m Oberghmnasium.

a) Deutsches Lesebuch für die obern Klassen der Gymnasium von 3. Mozart. Wien, Gerold.

I. Band. Sechste Auflage. 1860. Preis 1 fl. 30 Mtr.

II. Band. Fünfte Auflage. 1860. Preis 2 fl. öft. B. III. Band. Zweite Auflage. 1860. Preis 1 fl. 50 Atr.

Bergleiche hiezu "Lehrbücher-Ordnung" oben S. 194 Bunkt 13. 6) Mittelhochdeutsches Leseduch. Mit einer Laut- und Formenlehre und einem Wortverzeichnisse. Bon Karl Weinhold. Bien 1850. Gerold. Preis 72 Afr. — Nur für diejenigen Ghmnafien, die von Schülern deutscher Mutteriprache besucht werden.

Beibe julaffig wie vor im Untergomnafium.

## V. Mutter=Sprace

ohne Rücksicht auf eine genannte ober bestimmte Sprache. D. E., S. 28, §. 31 und §. 32.

U. M., 15. September 1850, 3. 7696. L. S. B., 4. Oftober 1850, 3. 1667. G. 3. 1850, S. 783.

<sup>\*)</sup> Es ift nicht bie Absicht bes Ministeriums, an Gymnasien, wo bie beutsche Sprache Es ift nicht die Absigt des Ministeriums, an Symnasien, wo die deutsche Sprace einstweisen die Unterrichts-Sprace ift, ohne die Muttersprace der Mehrzahl der Schüler zu sein, den Unterricht über diese Sprace dis auf die Kenntniß ihrer alteren Formen auszubehnen, und wird das "Mittelhochdeutsche Leseduch" von Beindold, das vollkommen geeignet ist, zur Kenntniß der alteren deutschen Sprace in der Richtung beizutragen, die im Organisations-Entwurse sur Ihmanisen und in der Borschrift siber die Prissung der Candidaten des Gymnasial-Lehrantes §. 10, 1. (Seite 76) angedeutet worden ist, jenen Gymnasien der dietereichischen Monarchie, an welchen die deutsche Sprace die Muttersprace der Rehrzahl der Schüler ist, zum Gehranche sille Lehren und Schüler embfollen. jum Bebrauche für Lehrer und Schüler empfohlen.

### A. Beftimmung.

Die Muttersprache ber Schüler ist fin alle orbentlichen Schiler eines jeben Ghmnasiums ein absolut obligater Gegenstand.

D. E., S. 20, §. 19.

#### B. Biel.

a) Im Unterghmnasium: Richtiges Lesen und Sprechen, Sicherheit im schriftlichen Gebrauche ber Sprache ohne Fehler gegen Grammatik und Orthographie, nehstbei Kenntniß der Formen der gewöhnlichen Geschäfts-Aufsäge. Anfänge zur Bildung des Geschmackes durch Auswendiglernen von poetischen und prosaischen Stücken bleibenden Werthes, die den Schülern erklärt sind.

b) Im Oberghmnasium: Gewandtheit und stylistische Correctheit im schriftlichen und mundlichen Gebrauche zum Ausdrucke des allmälig sich erweiternden eigenen Gedankenkreises; historische und ästhetische Kenntnis des Bedeutendsten aus der National-Literatur, daraus sich entwickelnde Charakteristik der Haupt-Gattungen der prosaischen und poetischen Kunstsormen.

### C. Bemerhungen.

- 1. Nach bem Ziele bezweckt bemnach ber Unterricht in ber Winttersprache keineswegs blos eine sprachliche Ausbildung, sondern er soll eine reiche Fülle geist- und charakterbildenden Stoffes in kassischer ober mindestens tadelloser Form darbieten, und auf den Unterricht in sämnstlichen anderen Lehrgegenständen (Bergleiche "Einheit im Unterricht" Seite 192) belebend, verknüpfend und theilweise ergänzend wirken. Im Unterghunasium ist für diesen Zweck ein sorgsältig zusammengestelltes Lesebuch zu benützen.
- 2. Wenn die Literatur einer Sprache einen in den Schulen anwendsbaren stofflichen Inhalt von genügender Menge und Mannigsaltigkeit nicht darbietet, um durch ihn die gestellten Zwecke zu erreichen, so ist dem Mangel einstweilen durch gute Uebersetzungen abzuhelsen, oder die daraus in den Bildungsmitteln entstehende Lücke durch eine Bermehrung des literarischen Unterrichtes in einer andern der am Ihmmasium behandelten todten oder lebenden Sprache auszusüllen.
- 3. Die den verschiedenen am Gymnastum zu lehrenden Sprachen gemeinsamen Regeln der Grammatik sind durchgängig in dem Unterrichte über die Muttersprache und an der Muttersprache zu entwideln; es soll daher der grammatische Unterricht über die Muttersprache in der Regel wenigstens um ein Semester voran sein. Deshalb wird vorausgesetzt, daß die in die unterste Klasse eintretenden Schüler schon aus der Bolksschule die Kenntniß des einsachen bekleideten Sazes mitbringen, so daß sie in den Unterrichts-Stunden über die Muttersprache zur Kenntniß des zusammengesetzen Sazes fortschreiten, während sie gleichzeitig in den Unterrichts-Stunden über das Latein die Kenntniß der einsachen Satsein die Kenntniß der Muttersprache, wie in allen übrigen ist eine und dieselbe grammatische Terminologie anzuwenden, und zwar die in der lateinischen Sprache gebräuchliche.

## D. Tehrplan.

Annalog mit ber beutschen Sprache. Siehe D. E., Seite 119, IV. a.

#### E. Inkruction.

Nachgulesen: D. E., S. 121 u. b. f. "Zur Instruction für ben Unterricht in ber beutschen Sprache als Muttersprache"

### VI. Böhmische Sprace.

### A. Beftimmung.

Der Unterricht in ber bohmischen Sprache an Gymnasien Bohmens mit Schülern beutscher Muttersprache ift als allgemein obligat für bie öffentlichen Schüler zu behandeln. Dispensen babon ertheilt bie Statthalterei nur aus besonders rucksichtswürdigen Gründen, z. B. wenn Eltern solcher Schüler übersiedeln, die weder in den Schulen noch daheim Gelegenheit hatten, bohmifch zu lernen, wenn biefe icon in eine hobere Rlaffe eintreten follen; ober wenn es fich um Sobne von Ausländern banbelt, u. bal. m.

Ú. M., 9. Mär, 1856, 3. 5156. St., 9. April 1856, 3. 16469.

Derlei von ben Eltern ber betreffenben Gomnafialbirektion übergebene. wohlbegrundete Dispens-Bewerbungen find von den Lehrkörpern vier Wochen uach Beginn bes Semesters ber Statthalterei jur Schluffaffung cumulativ vorzulegen.

U. M., 4. September 1851, 3. 6637. L. S. B., 22. Oktober 1851, Z. 1057.

#### B. Biel

a) für Schüler, beren Muttersprache die böhmische ist, ist: ben Schülern die Kenntnig der böhmischen Sprache bis zu voller Geläufigkeit und Sicherheit bes Gebrauches beizubringen, und biefelben mit bem bebeutenbsten Geift und Charafter bilbenben Stoffe aus ber Literatur vertrant zu machen.

U. M., 9. März 1856, 3. 5156. Webruckte Beilage St., 9. April 1856, 3. 16469, Seite 5, II. Punkt 5.

Da jeboch ber Staatsverwaltung baran liegen muß, die jungere Generation der Bevölkerung vor allen Ginfluffen, Die ihre Anfichten über Rationalität, über die bestehende Staatsgewalt und über die katholische Religion beirren und biefelben einer in biefen Beziehungen fcbiefen Richtung guführen winnten, zu verwahren; fo sind die Direktionen und gehrer angewiesen, barauf zu sehen, daß von gewissen alteren flavischen literarischen Werten nur ein vorsichtiger, blos auf die Literatur beschränkter Gebrauch bei ben Lebrvorträgen gemacht werbe.

Statth. Praes., 8. April 1856, 3. 2943. pr.

b) für Schüler beutscher Muttersprache:

Das Unterrichtsziel ist: ben beutschen Schulern bie Kenntnif ber bobmischen Sprache zu voller Geläufigkeit und Sicherheit bes Gebrauches in Rebe und Schrift beizubringen, und fie mit bem bebeutenbsten geist- und charafterbildenben Stoffe aus ber Literatur vertraut zu machen.

U. M., 9. März 1856, 3. 5156. Gebruckte Beilage St., 9. April 1856, 3. 16469. Seite 7, III. Punkt 3.

### C. Achrplan

für die böhmische Sprache als Muttersprache.

### Erfte Rlaffe.

Bochentlich zwei Stunden. Formenlehre. — Lehre vom einfachen Sate. — Die wichtigsten Lautgesetze in ihrer Anwendung auf die Flexions= lehre und Orthographie.

Lefen, sprachliche und sachliche Erklärung bes Gelesenen. Bortragen memorirter Reinerer Lesesstäte. Lebungen jur Befestigung ber Renntniß ber

Formenlebre in den Lettionen felbit.

Alle 14 Tage eine schriftliche Hausarbeit. (Sätze, einfache Erzählungen und Beschreibungen, die vom Lehrer in der Schule vorgetragen, und von den Schülern in derselben mündlich nacherzählt worden sind.)

Die schriftlichen Schul- und Hausaufgaben werden insbesondere auch

jur Brufung ber orthographischen Sicherheit verwendet.

### 3meite Rlaffe.

Böchentlich zwei Stunden. Ergänzung ber Formenlehre. Insbesondere ist das Verbum aussührlich und im Verhältuiß zum deutschen Zeitworte zu behandeln. Lehre vom zusammengesetzen und abgekürzten Sate. — Interpunktion.

Lefen, Bortragen, mündliche und schriftliche Uebungen, Hausarbeiten wie

in ber erften Rlaffe mit verhältnigmäßig erhöhten Unforberungen.

### Dritte Rlaffe.

Wöchentlich brei Stunden. Satverbindungen. — Periode mit besonderer Bedachtnahme auf den Gebrauch von Tempus und Modus, und auf die wichtigsten diesen Gebrauch regelnden Gesetze. — Das Wichtigste aus ber Wortbildungslehre.

Lesen, Bortragen, schriftliche Aufsäte, wie in ber vorigen Klasse. In ben Aufsäten jedoch treten neben den Aufsaben bloßer Reproduktion auch Aufsgaben zu eigener freier Bearbeitung, jedoch so, daß dieselben vorher vom Lehrer

forafältig au besprechen find.

## Bierte Rlaffe.

Wöchentlich brei Stunden. — Die Verwendung berselben bleibt wie in der britten Rlasse. In der Erklärung der Lektüre ist jedoch außer der sprachlichen und sachlichen Seite auch die stplistische hervorzuheben, und das Wesentliche aus der Verslehre der böhmischen Sprache zu erläutern.

## Fünfte Rlaffe.

Bochentlich zwei Stunden. — Lektüre mit Erklärung von Musterstücken aus der ältesten Literatur-Periode bis zur Heranbildung der neueren Schriftsprache. (Anfang des XV. Jahrhundertes.) — Siehe vor Ziel a) zweiter Absat. —

Ueberficht ber altböhmischen Laut- und Formenlehre, zugleich als Mittel zur Gewinnung einer tieferen Ginficht in die Laut- und Formenlehre der gegen-

wärtigen Schriftsprache.

Alle 14 Tage eine schriftliche Hausaufgabe. (Erwetterte historische Erzählungen, Beschreibungen.)

15

#### Gedete Rlaffe.

Wöchentlich zwei Stunden. — Lektüre mit Erklärung von ausgewählten Musterstücken aus der mittleren Literatur-Beriode von der zweiten Sälfte bes XV. Jahrhunderts bis jum Ausbruch bes 30jährigen Krieges.

Alle 14 Tage eine schriftliche Hausaufgabe. (Hiftorische und bidattische

Auffate.)

#### Siebente Rlaffe.

Böchentlich zwei Stunben. - Letture mit Erflarung von Mufterstüden aus ber neueren Literatur-Beriobe.

Vortragen memorirter Mufterstücke.

Alle zwei bis brei Wochen eine schriftliche hausarbeit. (Sifterische und didaktische Auffätze.)

### Achte Rlasse.

Wöchentlich zwei Stunden. — Fortsetzung ber Lekture wie in ber siebenten Rlaffe, in Berbindung mit afthetischer Analbse ber wichtigften Erscheinungen ber bohmischen Literatur unter hinweisung auf die gleichartigen Erscheinungen ber klaffischen und beutschen Literatur.

Detlamations-Uebungen.

Alle brei bis vier Wochen eine schriftliche Hausarbeit (wie in ber fiebenten Rlaffe).

#### D. Bemerkungen jum Tehrplan der bohmischen Sprache als Mutterfprache.

1. Bon allem Anfange an ist sich ber lateinischen Terminologie zu bedienen, damit die Schüler, die aus der Hauptschule verschiebenartige grammatische Terminologien mitbringen, für den am Gomnasium zu ertheis lenben Unterricht in verschiebenen Sprachen eine feste, für alle Sprachen übereinstimmende Romenclatur sich aneignen.

2. Die Unterrichtssprache ist in allen acht Rlassen die bobmische.

3. Wo dieser Unterricht in der Hand eines für die klassische Philologie qualificirten Lehrers fich befindet, wird die Sontar ber bobmifchen Sbrache burch Bergleichung mit jener ber flaffifchen Sprachen erlautert werben konnen. Hierzu wird die Lekture böhmischer Schriftsteller aus jener Periode, in der sich bas Bestreben, lateinische Constructionen in böhmischer Sprache nachzuahmen, vielfach geltend machte, insbesondere Anlag bieten.

Unter obiger Boraussetzung find im Oberghmnasium auch Uebersetzungen aus lateinischen ober griechischen Klassistern als schriftliche Arbeiten aufzugeben.

4. Am Oberghmnasium ist mit ber Letture auch bas Literarhistorische zu verbinden, jedoch felbstwerftandlich nur insoweit, als die Letture felbst dazu ben Anlaß und die Grundlage gibt. U. M., 9. März 1856, 3. 5156. Gebruckte Beilage St., 9. April 1856, 3. 16469. Seite 3 bis 5 II.

## E. Lehrplan

für die böhmische Sprache an Ghmnasien mit Schülern bentider Mutteriprade.

## 3meite Rlaffe.

Bochentlich brei Stunden. — Das Röthige aus ber Lehre vom Romen, Berbum und ben Brapositionen jur Bilbung nadter Gate.

Einüben biefer Formen burch Schreiben auf ber Tafel, und burch Ueberfetzungen aus bem Böhmischen in bas Deutsche und umgekehrt.

Memoriren der Bocabeln sowohl in ihrer Normalsorm. (Nominativ.

Infinitiv,) als in ihrer Berbindung in Gagen.

Orthographische Uebungen (Diktate in ber Schule).

Lefen bes gehörig Ertlarten und Berftanbenen.

3m zweiten Semester alle 14 Tage ein Bensum. (Uebersetungen von Sapen aus bem Böhmischen in bas Deutsche und umgebrt.)

#### Dritte Rlaffe.

Wöchentlich brei Stunden. — Fortsetzung ber regelmäßigen Formenlehre. Die nöthigften unregelmäßigen Formen.

Anfänge ber Wortbildung.

3m Uebrigen die Einrichtung bes Unterrichts wie in ber vorigen Rlaffe. Alle 14 Tage eine schriftliche Hausarbeit. (Wie in der vorigen Klaffe, jedoch angehaßt bem Fortschritte bes grammatischen Unterrichts.)

### Bierte Rlaffe.

Bodentlich brei Stunden. - Ergänzung ber Formenlehre. -Barticipial-Construction. — Satverbindungen und Satgefüge. — Fortgesette Bortbilbung.

Lesen und Bortragen memorirter Lesestücke.

Alle 14 Tage eine schriftliche Hausarbeit. (Uebersetung von leichten Erzählungen und Beschreibungen aus bem Böhmischen ins Deutsche und umgefehrt.)

### Fünfte Rlaffe.

Bochentlich zwei Stunden. - Tempus- und Mobus-Lehre. -Beriode. — Wortbildung. — Sammeln und Einübung von Bbrasen mit Entgegenstellung ber beutschen Ausbrucksweise. Lefen und Bortragen.

Alle 14 Tage eine schriftliche Hausarbeit, wie in der vierten Rlasse. (Bersuche von Auffähen, wie: Erzählungen, Beschreibungen, Die vom Lehrer in der Schule vorerzählt, und von den Schülern mundlich nacherzählt worben find.)

# Sedete Rlaffe.

Böchentlich zwei Stunden. — Fortsetzung ber Tempus- und Modus-Lehre. — Wortbildung. — Brosodie und bas Nöthigste aus ber bobmischen Berslehre.

Lektüre mit Erklärung gewählter Musterstücke aus ber neueren Literatur-

Beriobe.

Bortrag memorirter Mufterftücke.

Alle 14 Tage eine schriftliche Hausarbeit. (Erzählungen und Beschreibungen, bie vom Lebrer vorber in ber Schule besprochen find. Uebersepung schwierigerer Erzählungen und Beschreibungen; außerbem bie nothigften Geicoafte-Auffabe.)

### Siebente Rlaffe.

Böchentlich zwei Stunden. - Leftire, Fortfetung wie in ber fecheten Rlaffe. - Die übrigen Einrichtungen bes Unterrichts wie in ber fecheten Rlaffe. 15\*

#### Achte Rlaffe.

Bochentlich zwei Stunden. - Letture, Fortsetzung wie in ber fiebenten Rlaffe; außerbem ausgemählte Proben ber mittleren und ber alten Literatur-Beriode, namentlich die Königinhofer Handschrift, und eine Auswahl aus ben Schriften von Stitny in neubohmischer Uebersetung, in Berbindung mit Literarbistorischem.

Deflamations-Uebungen.

Alle brei bis vier Wochen eine schriftliche Hausarbeit. (Auffäte eigener Erfindung, bistorischen und bibaktischen Inhalts.)

#### F. Semerkungen zum Cehrolan der bohmifchen Sprache für Ichüler deutscher Muttersprache.

1. Die Unterrichtssprache ist bis inclusive die fünfte Rlasse die deut-sche, in der sechsten nach Thunlichkeit die böhmische, in der siedenten und achten Rlaffe burchgebends bie bobmifche.

2. Von allem Anfange an hat ber Lehrer auf die Aneignung einer richtigen Aussprache, Betonung und Wortstellung zu bringen, Germanismen

burch Angabe ber richtigen bobmischen Ausbrucksweise zu corrigiren.

3. Der Borgang beim Unterrichte sei unbeschabet ber Gründlichkeit möglichst praktisch; munbliche Uebungen mussen so häufig als möglich in ber Schule felbst vorgenommen werben. Bergleichend mit ber beutschen und lateis nischen Sprache hat ber Unterricht ba zu sein, wo die Qualifikation des Lehrers

für bie Angemeffenheit biefes Borgangs Burgichaft leiftet.

4. Was Schuler beutscher Muttersprache an Symnasien mit überwiegent böhmischen Schülern anbelangt, fo wird es von bem Grabe ihrer Renntnig ber böhmischen Sprache abhängen, ob fie an bem Unterricht in ber lettern mit den übrigen Schulern Theil nehmen konnen; ober ob fie nach Abtheis lungen ohne Unterschied der Klassen einen abgesonderten Unterricht in der bohmischen Sprache genießen follen.

Ueber Letteres wird die Statthalterei über Antrag bes Direttors entscheiben. Es muß aber bahin gestrebt werben, daß solche Schüler von ber britten Rlaffe angefangen an bem gemeinschaftlichen Unterrichte theilnehmen

fönnen.

Uebrigens versteht es sich von felbst, daß an geborene Bobmen, Die an deutschen Ghunasien studiren, verhältnismäßig bobere Anforderungen zu stellen find, als an jene, die den Unterricht im Böhmischen erft am Ghm= nafium erhalten.

U. M., 9. März 1856, 3. 5156,/ gebruckte Beilage Seite 5. u. f. III. St., 9. April 1856, 3. 16469,/ u. Begleitungs-Context Punkt 2.

## G. Tehr- und Tefebucher für die bohmische Sprache.

Was die Lehr= und Lesebücher anbelangt, so ist sich vor der Hand, bis neue mit Rlickficht auf die gegenwärtigen Lehrplane bearbeitete approbirt werden, an bie bisher zugelaffenen zu halten.

U. M., 9. Mar. 3. 5156, St., 9. April 1856, 3. 16469, Punkt 4.

a) Einstweilen hat für das Untergymnasium die Sprachlebre von Tomicet zu bienen (U. M. 9. September 1851, 3. 7268. — E. S. B. 25. September 1851, 3. 4229); doch ift ber Unterricht in ber böhmischen Syntax in ber britten und vierten Klasse analog ber lateinischen Syntax zu ertheilen, so daß jede Regel mit der entsprechenden lateinischen zu vergleichen und die

Aehnlichkeit ober Berschiebenheit burch Uebersetzung von lateinischen Beispielen von ben Schülern felbst aufzufinden ift. Hiebei fann W. Swoboda's "Slovosklad latinského jazyka. Prag 1853. Calve" als Uebungsbuch benüst werben.

Sehr vortheilhaft, und in ben genannten zwei wie in allen höheren Rlaffen bes Bomnafiums anzuwenden find Ueberfetungen aus lateinischen Auctoren ins Böhmische (Oben D. 3.); weshalb es wünschenswerth ist, daß,
— zumal die "Winke in Bezug auf den Vortrag der deutschen Sprache" (oben Seite 220, D.) auch auf die bohmische Sprache ihre volle Anwendung finden, — ber lateinische, beutsche und bohmische Sprachunterricht in ben betreffenben Rlaffen in ber Sand Gines Lehrers vereinigt fei; ober muffen fich wenigstens bie Lebrer biefer Facher in beständigem Ginvernehmen erhalten.

U. M., 13. Janner 1855, 3. 10910. St., 31. Janner 1855, 3. 2686. b) Außer der Sprachlehre von Tomicet ift auch die "Praktische Grammatit gur leichten und schnellen Erlernung ber bohmischen Sprache jum Gebrauche

für Deutsche!" Bon Hugo Johann Karlit. Prag. Rohlicct.

1. Auflage 1856 mit U. M., 20. Oktober 1855, 3. 14983,

2. "1857 "U. M., 27. Feber 1857, 3. 2946,

3. "1857 "U. M., 2. December 1857, 3. 19548,

als Lehrbuch ber böhmischen Sprache in den unteren Klassen Ger Ghmnasien und Realschulen mit Schülern beutscher Muttersprache guläffig.

c) Als Lefebuch ift jum Lehrgebrauche an Unterrealschulen und Unter-

ammafien mit Schülern beutscher Muttersprache verwendbar:

Das im Berlage von Karl André in Prag in dritter Auflage erschienene 🔌 "Böhmische Lesebuch I. Theil." von Dr. Franz Cupr. Preis 51 fr. ö. 28.

u. M., 29. Janner 1859, 3. 19501. St., 11. Februar 1859, 3. 5794. d) Ebenso ist für Schüler beutscher Muttersprace bas "Böhmische Lefebuch für die mittleren Klaffen an Gymnafien und andern Lehranstalten." Bon Dr. Franz Eupr. Prag 1852. André. Zweiter Band 36 fr.; dritter Band 40 fr. C. M. zuläffig.

U. M., 4. September 1854, 3. 13701. St., 14. September 1854, 3. 27171.

- e) In bohmischer Sprache verfaßte und zum Lehrgebrauche zu= läffige Bücher für böhmische Sprache find:
  - a) im Untergymnafium:

1. Krátká mluvnice česká pro Čechy. Sepsal V. T. Tomek. Prag. Tempsth. Preis 22 Ntr.

2. Nauka o větách pro školu a dům. Sestavil Karel Kunz. Troppan. 1859. Traffer. Preis 50 Mřr. 3. Česká mluvnice. Vzdělal J. S. Tomíček. Prag. Tempin. Preis 1 fl. 6 Mtr.

4. Srovnavací mluvnice jazyka českého a slovenského. Sepsal Martin Hattala\*). Prag 1857. Tempsth. Preis 1 fl. 28 Mfr.

5. Citanka pro první třídu nižšího gymnasia. Sestavil Josef Jireček. Brag. Tempsth. Breis 56 Atr.

Diese Sprachlehre ift an Gymnassen mit Schillern bohmischer Muttersprache in ber Beise zum Lehrgebrauche zulässig, daß sie als Lehrbuch in den untern, so wie auch in den oberen Klassen benützt werden tann.
11. M. 9. Mai 1857, 3. 7445.
St. 23. Mai 1857, 3. 23718.

6. Česká čítací kniha pro nižší třídy gymnasialní. Sestavil a vydal dr. J. L. Čelakovský. Díl druhý. Brag. Tempsty. 1852. Preis 58 Mfr.

7. Čítanka pro třetí třídu nižšího gymnasia. Sestavil Josef Jireček. Prag. Tempsth. 1858. Preis 62 Mřr.

8. Obrazy z rakouských zemí, národův a dějin. Sestavil Josef Jireček. Čítací kniha pro IV. třídu nižsího gymnasia. Brag. 1853. Tempfth. Breis 50 Mfr.

### B) 3m Oberghmnafium:

1. Anthologie z literatury české. Za čítanku pro vyšší gymnasia sestavil Josef Jireček. Prag. Tempsth.

I. Ze staré literatury české. Prag 1860. Preis 84 Mfr. II. Z literatury české střední doby. Prag 1858. Preis 1 fl. 60 Mfr. Alle sub a und & aufgezählten Werke approbirt mit Staats. M., 13. Februar 1861, Z. 1531.

St., 9. März 1861, 3. 13618.

III. Z novočeské literatury. Prag. Tempstv. Preis 1 st. 30 Ktr. Staats-M., 15. August 1861, 3. 8004. C. U. St., 30. September 1861, 3. 48891.

2. Česká čítací kniha pro třídy vyššího gymnasia. Druhé

vydání. V Praze 1852. Sklad kněhkupectví Čalvova. Preiš 1 fl. 8 fr. C. M. U. M., 4. September 1854, 3. 13701. St., 14. September 1854, 3. 27171.

Die Benütung ber bohmifchen Lefebucher betreffent lefe man D. E., S. 127 u. f. C.

Anderweitige Winke für ben bobmifden Sprachunterricht find zu finden:

O. E., S. 147 u. f. "Anmertung."

D. E., S. 122 u. f. "A". U. M., 11. März 1854, 3. 4001,) sammt bem gebruckten Gutset., 27. März 1854, 3. 1559, \adoten. G. 3. 1854, S. 325 u. f.

## VII. Zweite lebende oder Landes-Sprace.

## A. Berpflichtungen.

Rücksichtlich ber Verpflichtung ber Gymnafialschüler zur Erlernung ber Landessprachen und ber Ablegung ber Prüfung aus benselben sind fol-

genbe Grundfäge im Auge zu behalten.

1. In ber Regel find in allen Kronlandern bie Schuler verpflichtet, bie Landes-Sprache, die in bem betreffenden Kronlande des Ghmnasiums neben ber Muttersprache gangbar ist, ju hören. — Nicht bie Schüler, son-bern beren Eltern ober Bormunber können aus wichtigen Grunben um bie Dispens ihrer Söhne ober Pflegebefohlenen vom Erlernen ber gedachten Sprachen burch bie Direktion bei ber Lanbesstelle bittlich werben. — D. E., S. 19, §. 20.

2. Unbedingt obligat ist bas Studium der Unterrichts-, ferner der deut-

schen Sprache, wo biese nicht schon die Unterrichtssprache ist.

3. Ebenso ist ber Unterricht in ber bohmischen Sprache an ben Ihm-

nafien Böhmens mit Schülern beutscher Muttersprache für die öffentlichen Schüler als allgemein obligat gn behandeln.

U. M., 9. März 1856, 3. 5156. St., 9. April 1856, 3. 16469.

4. Das Studium einer zweiten ober britten Lanbessprache ift für jene Schüler obligat, beren Muttersprache sie ist.

Bunkt 2 und 4 gelten sowohl für öffentliche als für Privatschüler. Der Umstand, ob an dem Wohnorte der Privatschüler Lehrer für ein Obligatfach vorhanden feien, barf die Entscheidung ber Behörden nicht bestimmen, und ift überhaupt fein Grund vorhanden, bas Privatstudium zu begunstigen.

'U. M., 30. Mai 1854. (6), 3. 1854, S. 246, LI.

#### B. Biel.

1. Zwed biefes Unterrichtes ift: Fertigkeit, Die Gebanken in ber fraglichen Sprache munblich und schriftlich mit Correctheit auszudrucken, und berjenige Gewinn für Geiftes- und Gemuthebildung, der von dem Studium einer Sprache, die reichhaltige Literatur-Schätze besitzt, erwartet werden barf.

U. M., 14. September 1852. G. 3. 1853, S. 222, XLIII.

Da, wo ben Schulern die Sprache nicht gang fremd ift, wird fich bas Ziel biefes Unterrichtes bem für bie Muttersprache gesteckten nähern können; außerbem wird es fich zu beschränken haben für bas Unterghmnafium auf bie Fähigkeit bes Berftebens und Sprechens, für bas Dbergymnafium auf grammatische Richtigfeit bes schriftlichen und mundlichen Ausbrucks und auf einige Renntniß ber Literatur. — D. E., S. 29, §. 33, 2.

## C. Sehrplan.

- 1. Wie es einerseits nothwendig ift, bag ben Schülern Gelegenheit zur gründlichen Erlernung ber landessprachen geboten werde, und diese bie Erlernung solcher Sprachen als Mittel zur größeren Anstelligkeit in ben kunftigen Berufetreifen betrachten follen; so unerläßlich ift es andererseits, baß ein wohlbebachter, bem Zwecke und bem Bedurfniffe entsprechender gehr= plan, in bem bie Richtung, bas Maß, bie Grenzen, bie Bestimmung ber Lehrstufen und ihrer Dauer, so wie die Methode klar und bestimmt und mit begründeter Aussicht auf ben gesuchten Erfolg ausgesprochen werben muß, ber Lanbesstelle vorgelegt und von biefer genehmigt werde.
  - U. M., 14. September 1852. G. Z. 1853, S. 222, XLIII, und D. E., S. 30, §§. 35, 36.

Die Borlage biefes Lehrplanes hat gleichzeitig mit dem für die Obligat-

Lehrfächer zu geschehen.

2. Der Unterricht in ber zweiten lebenden Sprache beginnt, wo diefelbe als ein für die Schüler ganz neuer Gegenstand eintritt, in der zweiten Rlaffe bes Unterghmnafiums; befteht aber ber Unterricht in ber Fortsetzung bereits vorhandener Sprachkenntnisse, so hat er schon in ber ersten Rlaffe zu beginnen.

D. E., S. 29, §. 33, 1. 3. Rücksichtlich ber dem Unterrichte in ber zweiten lebenden ober Lanbessprache zuzuweisenden wöchentlichen Stundenzahl ist der Grundsatz fest au halten, bag für eine jebe Sprache niemals weniger als zwei wochentliche Stunden bemeffen werben, daß aber die wöchentliche Zahl ber ber Muttersprache und ber zweiten lebenben Sprache zuzugestehenben Stunden, bas Maximum von feche Stunden wöchentlich nicht überschritten werden burfe. D. E., S. 30, §. 34.

#### D. Semerkungen.

1. Haben fich die Eltern des Schülers oder beren Stellvertreter babin ausgesprochen, daß der Sohn oder Pflegebesohlene die zweite lebende oder Landessprache hören foll, oder sind sie mit ihrem Dispensgesuche (A. 1.) negativ beschieben worben, so tritt die fragliche Sprache für ben Schuler in jeber Beziehung in ben Kreis ber obligaten Lehrgegenstände (D. E., S. 21, §. 20, 2.), das heißt, die auch in diesem an sich nicht obligaten Gegenstande erhaltene schlechte Note hat die "zweite" oder "dritte" allgemeine Fortgangeklaffe und nach Umftanben ben Berluft bes Stiftungs- ober Stipendien-Genuffes ober ber Schulgelbbefreiung gur Folge.

Eben barum können bei Beurtheilung ber Fortschritte eines Schülers in einer Landes-Sprache, die nicht seine Muttersprache ift, an ihn nicht die gleichen Anforderungen gestellt werden, wie an einen Schuler, für ben biefe Landessprache zugleich Muttersprache ift. Der beurtheilende Lehrer sei baber gerecht und billig zugleich.

u. M., ž1. Mai 1850, Z. 3658. L. S. B., 7. Juni 1850, 3. 292.

Der Unterricht selbst wird unentgeltlich ertheilt. — D. E., S. 44,

§. 57, 3.
3. Analog ber Ermächtigung, fraft ber bie Lehrer und Supplenten ber böhmischen Sprache in ihrem Namen Zeugnisse über die Kenntniß der böhmischen Sprache an Richt-Gymnasisten ertheilt dürfen, deren Werth jedoch prekar bleibt (U. M., 15. September 1849, 3. 6143. — L. St., 5. Oktober 1849, 3. 55757) — können bie Lehrer einer zweiten lebenben ober L'andessprache auch Richt-Ghmnasisten aus biesem Lehrsache prüfen, für welche Prüfung von den Letteren 2 fl. CM. oder 2 fl. 10 fr. öst. Babr. als Taxe zu entrichten ift.

U. M., 27. December 1849, 3. 8432.

St., 13. Jänner 1850, 3. 1687.

Anmertung. Ueber "Zweite lebenbe ober Lanbessprache" leje man auch: (G. 3., 1853, 4. Band, S. 222. XLIII.

und G. Z., 1854, 5. Band, S. 246, L.I.

## VIII. Andere lebende Sprachen.

1. Eine britte lebende Sprache, sei sie eine Reichs- ober frembe Sprache — französisch, englisch u. s. w. — tann an öffentlichen Gymnafien als relativ-obligater Gegenstand für Schüler, bie barin feine Borkenntniffe besitzen, nicht früher als in ber ersten Rlasse bes Ober-Gomnasiums eintreten.

2. Das Ziel wird in der Regel auf grammatisch richtiges Sprechen und Schreiben beschränkt werden mussen.

3. Ueber die bezüglichen Lehrplane ift ber Anhang im Organis. Entwurfe Seite 119 u. b. f. IV. a. und b. nachzulesen, und gelten die unter VI. "zweite lebende ober Landes-Sprache" angeführten Punkte: C. 1. und 3.; D. 1. und 2., auch für die britte lebende Sprache.

D. E., S. 30, §. 36.

### IX. Gevaraphie und Geschichte.

### A. Diel.

L. S. B., 14. Juni 1850, Z. 395, gebruckte "Abanberung" G Z. 1850, S. 380, U. M., 23. Mai 1850, 3. 4261,

- a) 3m Unterghmnafium: Ueberfichtliche Renntnig ber Erboberfläche nach ihren natürlichen und politischen Eintheilungen. Uebersicht ber wichtigsten Begebenheiten aus ber Böllergeschichte, mit besonderer Berücksichtigung ber hervorragendsten Personlichkeiten und Kenntnig ihres chronologiichen Zusammenhanges.
- b) Im Obergomnafinm: Uebersicht über bie hamptbegebenheiten ber Weltgeschichte in ihrem pragmatischen Zusammenhange; genauere Kennt-niß von ber geschichtlichen Entwicklung ber Griechen und Romer und von bem gegenwärtigen Buftanbe bes öfterreichischen Staates. Ein ficheres Biffen ber biezu nöthigen geographischen Verhältnisse bat bamit in Verbindung zu steben.

### B. Cehrplan.

Wie sub A. und:

52.5

11. M., 10. September 1855, 3. 10312, Set., 25. September 1855, 3. 43731, gebruckte Beilage. **6**. 3. 1855, **6**. 834,

#### Erfte Rlaffe.

Drei Stunden modentlich. — Topische Geographie ber gangen Erbe; Hauptpunkte ber politischen Geographie als Grundlage bes geschichtlichen Unterrichts.

## Ameite Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich. — Alte Geschichte bis 476 n. Ch. mit vorausgehender Geographie jedes in der Geschichte vorkommenden Landes auf Grundlage ber in ber ersten Rlasse vorgetragenen allgemeinen Geographie.

## Dritte Rlaffe.

Drei Stunden wochentlich. - 3m erften Semester: Mittlere Geschichte. Im zweiten Semester: Neuere Geschichte. - Beibe mit Bervorbebung ber hauptereignisse aus ber Geschichte bes österreichischen Staates.

## Bierte Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich. Im ersten Semester: Schluß ber neuern Geschichte. \*) Zusammenfassenbe und erganzenbe Wieberholung bes geographischen Unterrichtes. — Im zweiten Semester: Populäre Baterlands-tunde. Als Einleitung hiezu eine kurze tabellarische Zusammenstellung ber Hauptmomente ber öfterreichischen Beschichte.

<sup>\*)</sup> Es ift ftreng baranf an sehen, daß ber Unterrickt in ber neueren Geschichte mit einem solchen Zeitabschnitte abgeschossen, ber die Sagesgeschichte, sowie die mit dieser annächst zusammenhängende ansschließt.

U. R., 20. Oftober 1850, 3. 8884.
2. S. B., 28. Oftober 1860, 3. 2245.

### Runfte Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich. — Alte Geschichte bis zur Unterjochung Griechenlands burch bie Römer.

#### Sechste, Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich. — 3m ersten Semester: Romische Geldichte bis zur Böllermanberung. — Im zweiten Semester: Mittlere Gefcichte: beiläufig bis Gregor VII.

### Siebente Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich. — Im ersten Semester: Mittlere Geschichte bis zum Ausgange bes Mittelalters. — 3m zweiten Semester: Reuere Geschichte bis zum Schlusse bes XVII. Jahrhunderts.

### Achte Rlaffe.

Drei Stunden wochentlich. - 3m erften Semester: Schluß ber neueren Geschichte. \*) - Cowohl die mittlere als neuere Geschichte ift mit besonderer Rucfichtnahme auf die Geschichte des öfterreichischen Staates zu behandeln. - 3m zweiten Cemefter: Runde bes öfterreichischen Ctaates, b. b. genauere Renntniß ber wesentlichsten erdfundlichen und statistischen Berbaltniffe biefes Ctaates.

#### C. Winke.

1. Org. Entwurf Seite 152 u. f. "Zur Instruktion für ben geschichtlischen und geographischen Unterricht". — Anhang V. — Dort nachzulesen.

2. Gebructte "Abanderung ber im Entwurfe ber Organisation ber Ghm-nasien und Realschulen in Desterreich enthaltenen Bestimmungen über bie

Behandlung ber Geographie und Geschichte am Gymnasium."

a) In ber letten Klaffe bes Untergymnasiums ist ein besonderes Gewicht barauf zu legen, daß dem geographischen Wissen der Schüler durch die angeordnete Wiederholung Sicherheit und Festigkeit verschafft werde. Zu diesem Zwecke kann, wenn das Bedürsniß es erheischt, im ersten Semester dieser Bieberholung eine ber brei festgesetten Stunden gewibmet, und überbies eine ber in biefer Rlaffe bem naturmiffenschaftlichen Unterrichte zugewiefenen Stunben auf sie verwendet werben.

b) Die im letten Semester bes Unterghmnasiums gegebene tabellarische Ueberficht ber Sauptmomente ber öfterreichischen Geschichte, insbesondere berjenigen, die das altmälige Anwachsen der österreichischen Monarchie bis zu ihrem gegenwärtigen Bestande, ist mahrend bes folgenden historischen Unterrichts bei jeber paffenben Belegenheit aufzufrischen, fo bag fie ben Schülern fortwährend gegenwärtig erhalten werbe, und im letten Semester bes Dberspmnasiums ist ihre vollständige Kenntnig zu fordern. Bei den Maturitätsprüfungen ist darauf eine besondere Aufmerksamkeit zu wenden.

c) Das Wesentlichste bieser Abanderungen besteht darin, daß die abgesonderte ausführliche Behandlung ber Geschichte Desterreichs, die ber ursprüng-

<sup>\*)</sup> Es ift fireng barauf zu sehen, baß ber Unterricht in ber neueren Geschichte mit einem solchen Zeitabschnitte abgeschsssellen werbe, ber bie Tagesgeschichte, sowie bie mit bieser zunächst zusammenhängenbe ausschließt.

11. M., 20. Oftober 1850, 3. 8884.
2. S. B., 28. Oftober 1850, 3. 2245.

liche Entwurf für das Obergymnasium vorschreibt, aufgegeben und der Universität überlassen, serner das Borsorge getrossen ist, um, wo sich das Bedürfniß dasür zeigt, dem geographischen Unterrichte durch besondere in der vierten Klasse des Untergymnasiums ihm zuzuwendende Stunden den nöthigen Ersolg zu sichern.

Ersteres erschien wunschenswerth, um die große Masse des Stoffes, ben ber geschichtliche und geographische Unterricht umfaßt, zu verringern, ba es zweckmäßiger ift, biejenigen Partien ber Geschichte, die ber Gomnasialunterricht seiner Ratur nach nicht entbehren kann, in ausführlicherer und deshalb bilbenderer Weise zu behandeln, als bei Erweiterung des Umfangs des geschichtlichen Unterrichts in allen Theilen besselben sich mit trockenen Uebersichten zu begnügen. bie bas Gebächtniß belasten, ohne ben Geist zu bilden. Ein wirkliches Ber-ständniß ber neueren Zeit ist überdies bei der großen Mannigsaltigkeit und Berschlungenheit ber mobernen Staatenverhaltniffe für Gomnafialschüler ohnebin viel zu schwierig, und man muß sich begnügen, einzelne leicht erfaßliche Hauptmomente hervorzuheben. Dies tann in Betreff ber öfterreichischen Beschichte beim Bortrage ber allgemeinen Geschichte ganz wohl geschehen und für das Erfassen des chronologischen Zusammenhanges berjelben kann durch bie Sinleitung die in der vierten Klasse des Untergymnasiums der populären Baterlandstunde vorausgeschickt wird, auf eine den Bedürfnissen des Untergymnafiums genügende Weise gesorgt werden. In jener Einleitung und in dieser Baterlandstunde bieten sich auch die Anknüpfungs-Puntte dar, um über die specielle Geschichte bes Kronlandes, in dem ein Gomnafium gelegen ift, die nothwendigen Erganzungen bes in der allgemeinen Geschichte barüber Gesagten zu geben. Bon Schülern hingegen, bie bas Oberghmnasium absolviren, ift mit nur sehr wenigen Ausnahmen vorauszuschen, baß sie von ba an eine böhere Lehranstalt übergehen, wo ihnen die Gelegenheit zu einem ausführlichen und eindringlichen Studium ber öfterreichischen Geschichte geboten wird.

Die zweite, ben geographischen Unterricht im Untergymnessium betreffende Abanderung, ist durch die Rothwendigseit geboten, den Erfolg des so wichstigen geographischen Unterrichts zu sichern. Die angeordnete Berbindung dessselben mit dem historischen Unterrichte darf nicht aufgegeben werden, allein wegen des noch obwaltenden Wangels an passenden Lehrbüchern wird es nothewendig sein, der schon im Entwurfe angeordneten zusammensassenden und ersgänzenden Wiederholung des geographischen Unterrichts für jeht und vielleicht auch in der Zukunst eine größere Ausdehnung zu geben.

Diese Abanberungen des Entwurses haben zugleich die sehr wünschenswerthe Möglichkeit eröffnet, der Naturgeschichte, die im Oberghunasium zu karg bedacht war, eine Unterrichtssunde zuzulegen, wodurch auch in diesem Gegenstande eine bessere Berarbeitung des dargebotenen Stosses einzutreten vermag. Wenn hingegen durch die Verstärkung des geographischen Unterrichtes im Unterghunasium dem Unterrichte in der Naturlehre eine Stunde entzogen werden sollte, so trifft dies einen Gegenstand, dessen Natur auch eine Versminderung des Lehrstoffes ohne Nachtheil für die dieser Altersstuse entspreschende Bildung verträgt. Es wird die Sache der Lehrstoper sein, das in dieser Beziehung, so wie rücksichtlich des geographisch-historischen Unterrichtes für ihre Anstalt Passende in ihre speciellen Lehrpläne auszunehmen.

Gebruckt mitgetheilt:

u. M., 23. Mai 1850, 3. 4261.

k. S. B., 14. Juni 1850, 3. 395. — Zu finden:

G. 3. 1850, S. 380 u. f.

3. Rachzulesen:

(6). 3. 1850, ©. 388, XXII. und: (6). 3. 1850, ©. 467, XXVI.

#### Tehrbücher. D.

### In beutscher Sprace.

a) 3m Untergomnafium:

1. Leitfaben ber Geographie. In zwei Kurfen für bie t. t. Untergemnafien und Unterrealschulen von 3. Bellinger. Awolfte vermehrte und berichtigte Auflage. Wien 1860. Gerold. Breis 28 Mfr.

2. Grundzüge der allgemeinen Erdfunde für die untern Klassen der Ghunasien und Realschulen, bearbeitet von Fr. W. Schubert. Dritte versmehrte Auslage. Wien 1860. Gerold. Preis 40 Mfr.

Rurze Reichs- und länderkunde des Raiserthums Desterreich. Ludwig Ritter von Beufler. Für Untergymnafien und Unterrealschulen. Aweite verbesserte Auflage. Mit einer Kupfertafel. Wien 1860. Schulbücherverlag. Preis 90 Mfr.

Lehrbuch ber Geographie. Berfaßt von Karl W. Zap. Prag. Schulbücherverlag. Preis 48 Mtr. Als Hilfsbuch im Sinne des Ministerial-Erstasses vom 29. März 1854, Zahl 12643. \*)

Grundriß ber Geographie und Geschichte ber alten, mittleren und neueren Zeit, von Wilhelm Bür, Robleng, C. Bebacker.

I. Theil. Das Alterthum. Eilfte Auflage. Preis 10 Sgr. II. Theil. Das Mittelalter. Neunte Auflage. Preis 10 Sgr. III. Theil. Die neuere Zeit. Achte Auflage. Preis 10 Sgr.

6. Lehrbuch ber Weltgeschichte für Schulen. Ein freibearbeiteter Auszug aus des Berfassers größerem Werke. Bon Th. B. Welter. Sechszehnte Auflage. Munster 1858. Coppenrath. Preis 22 1/2 Sgr.

Alle zulässig: Staats-M., 7. August 1861, 3. 7489. C. U. St., 20. September 1861, 3. 50889.

Specielle Approbationen haben:

Lehrbuch ber Erdbeschreibung für Mittelschulen von Wilhelm Friedrich Barbanet. Erster Theil. Allgemeine Erbbeschreibung. Bien 1857. Bei Sallmaber et Comp.

Diese allgemeine Erdbeschreibung ist nach ihrer Anlage und Fassung als Hilfsbuch für Lehrer an Untergymnasien und Unterrealschulen fehr entsprechend, und wird als folches empfohlen; hingegen tann tieselbe als Lebrbuch für Schüler ber genannten Unterrichts-Unftalten wegen ihres zu ausgebehnten und zu boch gespannten Inhaltes nicht approbirt werden und es konnte beren Gebrauch nur über besonderes Ginschreiten von Fall gu Fall genehmigt werben, wenn nachgewiesen wäre, daß der Unterricht in den Händen eines in Beziehung auf Methode und Mag ber Anforderungen an bie Schüler sehr verläßlichen, erprobten Lehrers liegt.

Die Fortsetzung des bisherigen allfälligen Gebrauches als Schulbuches ist von der Erfüllung dieser Bedingung abhängig, und kann baber für die Zutunft ohne erneuerte ministerielle Gebrauchsbewilligung nicht statthaben,

<sup>\*) &</sup>quot;Chenso tann bieses Bnch als hilfsbuch für ben geographischen Unterricht am Untergymnasium benützt werben." Diesbezüglicher Bortlaut bes b. U. DR. Erlasses.

wodurch jedoch ben gegebenen früheren einzelnen Gebrauchsbewilligungen bie Giltigfeit nicht entzogen wird.

U. M., 15. Oktober 1857, Z. 1995. St., 10. November 1857, Z. 53777,

8. Im Biener Schulbücherverlage ist ein Lehrbuch ber österreichischen Baterlandstunde erschienen, das den Titel führt: "Kurze Reichs- und Länderkunde des Raiserthums Desterreich von Ludwig Ritter von Heufler. Wit Benühung ämtlicher Quellen revidirt und für den Schulgebrauch eingerichtet von Fr. 28. Warbanet. (8°. S. XIV und 400.) Breis 83 Alfr.

von Fr. B. Warhanet. (8°. S. XIV und 400.) Preis 83 Atr.
Es ift zum Lehrgebrauche an Unterghunasien mit dem Bemerken sitr zustässig erklärt worden, daß in der vierten Klasse jedenfalls der allgemeine Theil (S. 1—76), die Beschreibung der Haupts und Residenzstadt Wien (S.

77-84) und bie bes heimatlichen Kronlandes vorzunehmen sei.

Nach Umftänden kann auch (wenigstens nach dem großgedruckten Terte) die Beschreibung jenes oder jener Nachbarlander hinzutreten, die geschichtlich oder aber durch Berkehrsverhältnisse mit dem Heimatlande in naherer Beziehung stehen.

Der übrige Text ist den Schülern zur Lektüre zu empfehlen.

U. M., 28. September 1858, 3. 16322. St., 7. November 1858, 3. 55619.

- β) 3m Obergymnasium:
- 1. Grundriß der Geographie und Geschichte der alten, mittleren und neueren Zeit, für die oberen Klassen höherer Lehranstalten von Wilh. But. Roblenz. Bedäcker.
  - I. Theil. Das Alterthum. Zehnte Auflage. 1860. Preis 25 Sgr. II. Theil. Das Mittelalter. Achte Auflage. 1859. Preis 20 Sgr.

III. Theil. Die neuere Zeit. Siebente Auflage. 1857. Preis 20 Sgr.

2. Die Weltgeschichte. Ein Lehrbuch für Mittelschulen von Johannes Baumüller. Zweite Auflage. Freiburg im Breisgau 1858. Herber. Drei Bande. Preis 3 Thir. Als Hilfsbuch im Sinne des Ministerialerlasses vom 24. Jänner 1853, Z. 482. Nämlich:

"Dieses Werk zeichnet sich in ebenso hohem Grabe aus burch eine auziehende, klare und von eblem Geiste durchtrungene Darstellung, als durch eine wahrhaft christsatsolische Auffassung. Die Anlage und die Durchsührung des Planes, die göttliche Leitung des Menschengeschlechtes nachzuweisen, namentlich in der Periode der Machtentwicklung und des Berfalles der römischen Weltherrschaft, verdient besondere Beachtung und ist als ein Muster der Beshandlung des Geschichtsunterrichtes zu betrachten."

"Die Culturgeschichte ist überall am gehörigen Orte mit wenigen aber treffenben Bügen geschilbert, ebenso fastlich und anziehend ist ber politische

Charafter ber wichtigften Staaten und Berfonen gefchilbert."

"Dieses Wert wird der k. k. Symnasialdirektion zur Anschaffung wo möglich in mehreren Exemplaren für die Schulbibliothek, zum Ankause als Prämienbuch und als Hilfsbuch für Lehrer und Schüler der Oberghmassen angelegentlich empfohlen."

U. M., 24. Janner 1853, 3. 482. St., 1. Februar 1853, 3. 479, L. S. B.

3. Geschichte bes österreichischen Kaiserstaates, zum Gebrauche an Symnasien und Realschulen. Berfast von W. Wladiwoj Tomek; übersett von Dr. W. Kraus. Zweite Auflage. Prag 1860. Tempsth. Preis 44 Akr. Als Hilfsbuch im Sinne des Ministerialerlasses vom 31. August 1853, A. 8492. Diefer sagt:

"Diefes Buch wird in einer zweifachen Richtung empfohlen: a) als Lehrbuch vollständiger Realschulen für die sechste Rlaffe;

b) als Hilfsbuch für Lehrer und Schüler an Bomnafien u. 3. für erftere namentlich bazu, um baraus die turze tabellarische Zusammenstellung ber Hauptmomente der öfterreichischen Geschichte, die als Einleitung ber öfterreichischen Baterlandskunde an der vierten Untergemnafialklasse vorgeschrieben ift, zu verfassen, für lettere vornehmlich bazu, um baraus die bisher vorhanbenen Lebrbucher ber mittleren und neueren Geschichte, worin die Geschichte bes öfterreichischen Staates bie erforderliche Beruchichtigung nicht findet, in biefer hinficht zu erganzen und fich für bie Aufgabe bes letten Gemefters im Oberghmnasium, wo eine vollständige Kenntniß ber Hauptmomente ber ofterreichischen Geschichte geforbert wird, gehörig vorbereiten zu konnen."

"Dem Gebrauche bes Compendiums von W. W. Tomet fteht ber Umstand, daß die an den einzelnen Gymnasien gebrauchten Lehrbucher ber Geschichte in bentscher Sprache verfaßt sind, nicht im Wege, vielmehr wird basselbe überall mit Angen zu verwenden fein, wo es die hinlangliche Borbilbung ber Schuler geftattet." - "Gine beutsche Uebersetung wird übrigens vorbereitet." — U. M., 8. April 1853, 3. 7972 und St., 17. Mai 1853. 3. 1753. L. S. B. zu Děje mocnářství rakouského von W. W. Tomet.

Mit Auslassung bes Schluffates "Dem Gebrauche bes Compendiums

etc." lautet wörtlich gleich ber:

U. M., 31. August 1853, 3. 8492.

St., 27. September 1853, 3. 4430. L. S. B. Uebrigens sind 1., 2. und 3. zulässig nach: Staats-M., 7. August 1861, 3. 7489. C. U.

St., 20. September 1861, 3. 50889.

Die Ghmnasialbirektionen werben auch auf bie im Interesse bes ftatistisch-geographischen Unterrichtes wichtigen Bublikationen ber Direktion für abministrative Statistik aufmerksam gemacht, und als im Druck erschienen

angezeigt:

Ueberfichtstafeln für Statistit ber öfterreichischen Monarcie nach ben Ergebnissen ber Jahre 1851—1855 (I.—IV. Heft), die neuesten officiellen Daten über land und Bewohner, Organismus ber Staatsvertvaltung, Landwirthschaft, Bergbau, Industrie und Hanbel, Berkehrs-Anstalten, geistige Kultur, Rechtspflege und Staatshaushalt. In Kommission bei Braumüller. 4 fl. 6 fr.

U. M., 3. April 1857, 3. 4232. St., 14. April 1857, 3. 17790.

Der "Leitfaben für ben geographischen Unterricht an Mittelschulen" von Dr. W. S. Klun, Professor ber Geographie und Statistik an ber Han-belsakabemie in Wien. Zweite verbesserte Auflage. Wien. Verlag von Karl Gerold's Sohn. 1862. 8", 288 Seiten. Brochürt 1 fl. 30 Akr., wurde als Hilfsbuch für ben geographischen Unterricht am ganzen Gymnasium in ber Boraussehung gestattet, bag bie Lehrer bie Gebrauchsweise ben Bestimmungen und Anforderungen des geographisch-historischen Lehrplanes an Symnasien gemäß einzurichten miffen.

Staats-M., 3. Februar 1862, 3. 12789. C. U.

St., 14. Februar 1862, 3. 8659.

#### II. Lebrbilder in böhmischer Sprache.

a) 3m Untergymnasium:

Počátkové zeměpisu pro první třídu nižšího gymnasia a nižší realky. Podle Bellingera. Brag. Tempfty. Breis 30 Ntr.

- B) 3m Oberghmnasium:
- Dějepis lidstva k užitku mládeži vyšších gymnasialních tříd. Sepsal dr. Karel Lanyi. Wien. Schulbucherverlag.

I. Dějiny starověkého lidstva. Preis 1 fl. 44 Mtr. II. Dějiny středověkého lidstva. Sv. 1. Breis 42 Mtr.

2. Děje mocnářství rakouského. Ku potřebě na gymnasiích sepsal V. V. Tomek. Prag. Tempsty 1852. Preis 40 Mtr. Als Hilfsbuch für Lehrer und Schüler. (Bergl. vor Seite 237 D. B. 3.)

Diese bohmisch geschriebenen Bücher find approbirt mit:

Staats-W., 13. Februar 1861, Z. 1531.

St., 9. Marz 1861, 3. 13618.

p) Nebit biejen ift noch: "Stručný zeměpis císařství rakouského, vzdělán podle spisu Ludvíka rytíře Heuflera." Bien. Schulbucherverlag, als bohmifche Ausgabe ber "Rurzen Reichs- und lanberhunde des Kaiserthums Desterreich" (oben D. a. 8.) erschienen, und zum Lehrgebrauche an den Unterrealschulen und Unterghmnassen, wo der Gegenstand in ber genannten Sprache vorgetragen wirb, in ber Beife für julaffig erklart worden, wie bies in Betreff ber beutschen Originalausgabe, oben D. a. 8. ausgesprochen ift.

28. December 1861, Staats-M., 3. 11199. 10. Jänner 1862, St., 28. Jänner 1862, 3. 1980.

#### E. Unentbehrliche Wandkarten.

1. d Planiglobien ber beiben Hemisphären.

3. Wanbkarte von Europa.

4. Wandfarte von Mittel-Europa.

# Directiven bazu:

a) An allen öffentlichen k. k. Schulen, wo Wandkarten für den geographischen Unterricht benothigt werden, durfen für jene Zwede, für welche bie genannten Schulmanbfarten herausgegeben worden find, teine anderen angeschafft werden, als die obigen von der t. t. Schulbucher-Berschleiß-Abministration verlegten vier.

b) Müssen sie: α) für jedes vollständige Gomnasium wenigstens in zwei Exemplaren; β) für jedes Untergomnasium wenigstens in einem Exemplar angeschafft werden; p) tommen Parallelklaffen vor, so sollen bie bezeich-

neten Wanblarten auch für sie in entsprechenber Anzahl zu Gebote steben.
c) Jebes für ben Schulgebrauch angeschaffte Exemplar ift mit einer

Anleitung zum Gebrauche biefer Wandfarten verfeben.

u. M., 10. Juli 1854, Z. 7635. St., 14. September 1854, 3. 23105.

#### F. Empfohlene Atlanten.

| 1. Riepert's "Hiftorgeograph. Atlas ber alten Welt". 3                                                                    | in 16 <b>B</b> lät= |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Riepert's "Hiftorgeograph. Atlas ber alten Welt". 3 tern. Berlag des geopraphischen Instituts in Weimar. 8. Auflage. — | - 11/4 Thir.        |
| u. M., 25. März 1850, 3. 2121.                                                                                            | •- •                |

St., 16. April 1850, 3. 17813.

2. "Historische geographischer Handatlas zur mittlern und neuern Geschichte" von Theopil König. In 2 Abtheilungen. Berlag der Halle geichen Buche und Kunsthandlung in Wolsenbüttel. 1850. Preis beider Abtheilungen 1½, Thir.; der zweiten Abtheilung allein 22½, Neugr.
U. M., 29. August 1850, 3. 6732.
E. S. B., 8. September 1850, 3. 1428.

3. "Geographischer Atlas über alle Theile ber Erbe nach ber Lehre Karl Ritter's", bearbeitet von 3. M. Ziegler. 24 Karten, Steinstich in gr. Folio. 2 Supplementfarten, 3 1/2. Bogen Erläuterungen. 3. Wuster und Comp. typographische Anstalt in Winterthur. 10 Thir. — Für Gymnafial-Bibliotheten empfohlen.

u. M., 17. April 1852, 3. 3405.

2. S. B., 15. Mai 1852, 3. 2282. 4. "Physitalischer Atlas", bearbeitet von Dr. Heinrich Berghaus. 2 Bbe., 2. Aufl. Gotha. Juftus Perthes. 1850—1852. Bollftanbig 34 1/2 Thir. In acht Abtheilungen:

1. Meteorologie . . . . . . . . . . Breis 7 fl. 30 tr. C. DL. " 30 Ħ 6. Zoologische Geographie . . . . . . ,, 30 7. Anthropologie) ,, 12 8. Ethnologie Insofern die Fonds und Dotationen es irgend wie möglich machen, zur Anschaffung für Bibliotheken empfohlen. u. M., 5. April 1852, 3. 2263. L. S. B., 16. April 1852, Z. 1811.

5. "Hiftorisch-geographischer Handatlas." In brei getrennten Abtheilungen bon Dr. R. bon Sprunner.

1. Atlas ber alten Welt. 27 Haupt- und 64 Nebenlarten. 1850. Preiß . . . . . . . . . . . . . . . . 6% Thir. 2. Atlas jur Geichichte ber Staaten Europa's vom Anfange bes Mittelalters bis auf die neueste Zeit. 73 Rarten mit mehr als 100 Nebenkarten, Plänen oc. Preis

3. Atlas zur Geschichte Afiens, Afrita's und bezüglich Amerita's vom Anfange bes Mittelalters an. 18

Thir. Werben zur Anschaffung empfohlen.

Einzelne Karten ber zwei ersten Abtheilungen kosten 1/2 Thir. Auch werben einzelne Partien zu ben nachstehenden Preisen abgegeben: 3% Thir.

" Deutschland, Schweiz, Nieberlanden . . . 12 \* " Italien . . . 5 " 6 \*\*

| 6 | <b>R</b> arten |           | Spanien und Portugal                           |              | Thal. |
|---|----------------|-----------|------------------------------------------------|--------------|-------|
| 8 | "              |           | ben nordischen Reichen                         | $2^{3}/_{3}$ | "     |
| 8 | tt             |           | Sübost-Europa, Rleinafien oc                   | $2^{2}/_{8}$ | m     |
| 4 | 11             | "         | Ungarn                                         | 1 1/3        | "     |
| 8 | "              | <u>سر</u> | jur Erläuterung ber firchlichen Berhältniffe . | $2^{z}$      | **    |
|   | u.             | W.        | , 21. August 1853, 3. 1826.                    |              |       |

8. S. B., 12. September 1853, 3. 4267. 6. "Rleiner Schulatlas für ben Elementar-Unterricht," befonbers jum Gebrauche zu Bellinger's "Leitfaben ber Geographie," revidirt, mit Text versehen, von F. Simonh. 7 Karten und 4 Bläter Text. — 54 fr C. M. Wien bei Gerold und Sohn. — Im Untergomnafium gestattet. U. M., 30. Oktober 1854, 3. 14193. St. 9. November 1854, 3. 35879.

7. Stieler's "Schulatias ber neuesten Erdunde." 35. Aufl. Ausgabe für die österreichische Monarchie in 46 Karten. Preis: geheftet 1 1/2 Thir.; gebunden 15/4 Thir. Gotha. Justus Berthes.

8. Stieler's "Schulatlas ber neuesten Erbkunde." 35. Aufl. Ausgabe für die österreichische Monarchie in 40 Karten. Preis: geheftet 1 1/8 Thir.; ge=

bunben 1 1/2 Thir. Gotha. Juftus Berthes.

9. "Schul=Atlas ber öfterreichschen Monarchie" in 7 Rarten. 2. Aufl. Bon S. Berghaus. Breis: geheftet 12 Sgr. Gotha. Juftus Perthes.

10. E. v. Sybov "Schul-Atlas" in 38 Rarten. 6. Aufl. Breis: ge-

heftet 11/2 Thir. Gotha. Juftus Berthes.

11. E. v. Spbov "Orographischer Schulatlas". 24 Bobenkarten über alle Theile der Erde. Preis 20 Sgr. (Je 24 dieser Karten nach eigener Auswahl koften 20 Sgr. Gotha. Justus Perthes.)

Die Werte sub Nr. 7, 8, 9, 10 und 11 für ben geographischen Unter-

richt an Symnasien gestattet mit:

U. M., 21. November 1855, Z. 14980.

St., 30. November 1855, 3. 55919. 12. Im Berlage von Georg Jos. Mang in Regensburg ist bie erste Abtheilung eines "hiftorisch-geographischen Schulatlasses", enthaltend Die "alte Welt" in 8 Tafeln mit erläuternbem Texte, von Wilhelm Bug, Preis 1 fl. erschienen, worauf die Gymnasialdirektionen aufmerksam gemacht worden sind. U. M., 10. Februar 1858, 3. 40.

St., 20. Februar 1850, Z. 8389.

13. Die Lehrtörper find von ben Direktionen auf bas Erscheinen ber zweiten Abtheilung von Püs "historisch-geographischen Schulatlas" — bie mittlere und neuere Zeit, 9 illuminirte Karten auf 8 Tafeln mit erläuternbem

Texte, ausmerksam zu machen. Preis 1 fl. 20 fr. ö. W.

U. M., 22. August 1859, 3. 12636.

St., 3. September 1859, 3. 45838.

14. Im Berlage von Dietrich Reimer in Berlin ist im Jahre 1859 ein "Atlas zur alten Geschichte" von Heimer in Berlin ist im Jahre 1859 ein "Atlas zur alten Geschichte" von Heimer in Verlen, und um ben Preis von Titeln und Namen in lateinischer Sprache erschienen, und um ben Preis von 1 Thir. 15 Sgr., jedes Blatt um 6 Sgr. zu beziehen, der nach dem Urtheile von Sachverständigen besonders geeignet ift, beim Studium ber römischen und griechischen Rlaffiter gute Dienfte ju leiften; wovon die Gomnas. Direktionen in Renntniß gefest wurden:

Staats-M., 19. August 1861, 3. 7552 C. U. St., 4. September 1861, 3. 47050.

15. 3m f. f. Schulbucherverlag in Wien ist eine neurevidirte Land-16 Dataufdel, Rormalien.

Digitized by Google

fartensammlung unter bem Titel: "Geographisch-historischer Atlas jum Gebrauche ber Schulen im Raiferthume Defterreich" erfcbienen, und wurden die Direktionen barauf mit dem Bemerken aufmerfam gemacht, daß hiermit ber üblichen Befugniß ber Lehrkörper, Landkarten als ein bloßes Hilfsmittel des Unterrichtes ohne früher eingeholte Erlaubniß nach eigenem Ermessen und unbeschabet ber instruktionsmäßigen Aufsicht bes bezüglichen

Inspektors selbst mablen zu burfen, irgend ein Abtrag gethan werben soll. Der ganze bei bem Wiener Kupserbrucker Anton Lürsch gebruckte Atlas besteht gegenwartig aus 33 Karten und kostet kartonirt 3 fl. 20 kr. 5. B., auf Falz fartonirt 3 fl. 45 fr. 8. 28.; auf Falz in Halbleinwand 3 fl. 85 fr. 8. 28.

Jedes einzelne Blatt koftet 10 Mkr., mit Ausnahme ber Karte des Kaiferthume Defterreich, die 17 Mtr., und ber Rarten: Blatt 1 ber beiben Bemisphären; 2 Europa's, 18 Ungarns mit Kroatien und Glavonien mit Inbegriff ber Militargrenze und Siebenbürgens, und 19, der deutschen Bundesstaaten, die je 21 Afr. Staats-M., 31. December 1862, 3. 12136 C. U. fosten.

St., 7. Februar 1863, 3. 7578

### G. Empfohlene Globen.

C. Abami "Erb=Globen". Berlin. Bei Dietrich.

a) Ein Relief-Erdglobus von 12% Zoll Durchmeffer Lit. A koftet 5 Thir. b) Ein Erdglobus von 12% Zoll Durchmeffer Lit. C. koftet 5 Thir. 20 Sgr. c) Ein Erdglobus von 8 Zoll Durchmeffer Lit. K ohne Montirung koftet 4 Thir. 15 Sgr.

U. M., 23. August 1854, 3. 4843. St., 5. September 1854, 3. 25925.

### H. Empfohlene terminologische Reliefs.

Um richtige Vorstellungen von ben verschiedenen Gestaltungen ber Erboberfläche, die im Ganzen und im Einzelnen mit eigenen Runftausbrucken bezeichnet werben, sind plastische Darstellungen (Reliefs) am besten geeignet. Dies ist insbesondere bann ber Fall, wenn die Natur in der Umgegend bes Schulortes jene Gegenftanbe nicht bietet, an benen man die Runftansbrucke burch unmittelbare Anschauung verbeutlichen könnte.

Werben die Reliefs mit Karten verglichen, so ergibt fich ein zweiter Nuten. Sie verbeutlichen nämlich bie Bergzeichnung auf topographischen Rarten, und helfen grundlich zum richtigen Verständnisse ber Zeichnung von Unebenheiten.

Durch fortgesetzte Uebung im Anschauen und Bergleichen ber plastischen Formen ber Reliefs mit ber flachen Zeichnung ber Karten wird sich balb bie schätzbare Fähigteit entwickeln, sich zu flachen Zeichnungen bie plastischen Formen hinzu zu denken, und umgekehrt, auch die Gestaltung der Natur auf Klachfarten zu übertragen.

Das so wichtige und nützliche Zeichnen von Landkarten, das zum Memoriren der Karte, einem wesentlichen Zwecke des erdundlichen Unterrichts, das beste und fast das einzige Wittel bilbet, wird durch eine solche Unterstützung des Anschauumgeunterrichtes auf eine tüchtige Grundlage gestellt, und so vervollkommt, als dies in Mittelschulen überhaupt möglich ift.

Die Erwägung bieser besondern Nützlichkeit plastischer Modelle hat das t. k. Ministerium für Cultus und Unterricht veranlaßt, terminologische Reliefs nebst ben entsprechenden topographischen Karten berftellen zu laffen.

Die Ausführung wurde bem Herrn 3. Pauling, Official im t. t. milit. geogr. Inftitute in Wien, bie Berfassung bes ertlarenben Textes bem taiferlichen Rathe Direktor A. Steinhauser übertragen.

Es werben zehn bis zwölf folder Reliefs angefertigt, jedes ungefahr 6-7 Boll breit und 8—9 Zoll lang, somit etwa 48—63 Quab. Zoll umfassend. Als Waßstab wird ein wiener Zoll gleich tausend wiener Klaster angenommen.

Der zu den Reliefs verwendete Stoff ist eine seste sicher transportable

Mineralpafte. Die Breffung erfolgt burch Detallstangen.

Die bargeftellten Gegenftanbe find ber Ratur und zwar aus bem Bereiche bes öfterreichischen Raiferstaates entnommen.

Metallftanzen find zu folgenden vier Reliefs fertig, nämlich:

1. Der Orteles (maffiver Hochgebirgsftoct).

2. Tatra (Retten- Hochgebirge). 3. Schneetoppe (Uralgebirgeftoct).

4. Umgebung von Abelsberg und Cirtuic (Rarftboben).

Diesen folgen:

Ein Ralfgebirgsstock mit Blateaubildung.

Darftellungen merkwürdiger Paffe und Stromburchbrüche (2. B. Tarvis. Semering, Donau, Elbe) in etwa brei Reliefs.

Beispiele von Berg= und Hügelland (Umgebung Wiens).

Beispiele einer Hochfläche mit tief eingeschnittenen Flugläufen und von Terraffen.

Die Reliefs werben entweber nach ben wichtigsten Aulturarten, ober geognostisch kolorirt.

Jedem Relief werden beigegeben:

a) Zwei topographische Steinbrud-Rarten im Magftabe bes Reliefs, von benen die eine nur die Terrainzeichnung, die andere die Terrainzeichnung und die Schrift enthält;

b) eine Beschreibung ber bargestellten Gegent zur Erklärung ber Kunstausbrücke, zu welcher Beranlassung gegeben ist; c) ein Karton zur Berwahrung bes Reliefs.

Die Anschaffung bieser Reliess ist den Lehrkörpern empsohlen werden. U. M., 5. Februar 1859, 3. 19568. St., 22. März 1859, 15259.

# I. Empfohlene Tandkarten.

1. Siehe vor: "E" Seite 289.

2. H. Kiepert's",, Wandfarten zur alten Geographie." Weimar. Geogra-

a) Alt-Griechenland. 9 Blätter im größten Imperialformat. 1847. 3 Thir. b) Alt-Italien. 12 Blätter Imperialformat. 1850. 4 Thir.

c) Umgebungen von Rom, zur Erläuterung ber alt-romischen Geschichte. 4

Blätter Imperialformat. 1850. 1 1/3 Ther. d) Das römische Reich. 12 Blätter im größten Imperialformat. 4 1/4 Ther. Bur Anschaffung für Die Lehrmittelfammlungen empfohlen.

u. M., 19. Oktober 1852, 3. 8236. L. S. B., 2. November 1852, 3. 5526. 3. "Die Karten der Welttheile und von Mitteleuropa" im Atlas von Groß; für den Elementar-Unterricht in der topischen Geographie.

Breis ber einzelnen 5 Sgr.

4. Die im f. f. milit, geogr. Inftitut in Wien in Rupfer gestochenen und bei ber wiener Schulbucher-Berichleiß-Administration (Schulbucher-Berlag) verlegte "Uebersichtstarte ber beiben Bemisp baren". Folio. 12 fr. C. Dt.

5. Die wie sub 4 erschienene "Ueberfict istarte bes Raiferthums

Desterreid." 12 fr. C. D.

- 6. Für Lehrer und bemittelte Schuler: "Die hiftorifche Ueberfictstarte ber öfterreichifden Monarchie" von Jofef Saufter. Wien. Ferb. Bed. 1840. Preis 1 fl. 40 fr. C. M., und besselben Auctors "Spraschenkarte ber öfterreichischen Monarchie". Best bei Erich. 1846. Preis 2 fl. C. M.
  - U. M., 16. December 1850, 3. 10264. L. S. B., 2. Janner 1851, 3. 3168.

G. Z. 1851, S. 150 u. f. 7. Für Mittelschulen: M. A. Beder's "Handlarte von Nieber-österreich". In Kommission bei I. Beemanns Kunsthandlung in Wien. Vollständig um 3 fl. C. M.; ohne Terrain ober ohne Schrift um 2 fl. 30 fr. C. M.

U. M., 13. Februar 1855, 3. 2278. St., 3. März 1855, 3. 8090. 8. Zur Geographie und österreichischen Baterlandstunde: "Flugneykart e ber österr. Monarchie". Wien, k. k. Schulbücherverlag. Preis 4 kr. C. R.

Ueber ihre Benützung ift Steinhaufer's Auffan in ber Gomnaf .- Beitschrift 1852, 3. Band, Seite 642 bis 646 nachzulesen.

u. M., 17. Janner 1855, 3. 19742.

St., 29. Janner 1855, 3. 4195. Als hifsmittel zur Anschaffung empfohlen: Dr. Schauenburg's:

"Flugnet von Europa".

"Flugnes von Deutschland und Defterreich". Düsselborf. Abjustirt 6 Thir. 30 Sigr. (?) — In je 6 großen Blättern mit einem Bogen Text je 4 Reichsthaler.

U. M., 5. Juli 1855, 3. 6424. St., 8. August 1855, 3. 31002.

Als Lehrmittel für ben geographischen Unterricht zur Anschaffung für Ghmnasial- und Realschulen geeignet: "Im Bapen'schen geographischen Institute zu Frankfurt am Main erscheint, von Major Papen verfaßt, Schichtenfarte von Mitteleuropa", in 12 Blättern.

Als Höhenkarte zeigt dieselbe die Marschgrenzen an den Kusten, die Horizontalen der Höhen von 100, 200, 300, 400, 500 Pariser Fuß; von hier bis zu 5000 Fuß Höhe, die Horizontalen von 500 zu 500 Fuß; hier-

über hinaus sind die Horizontalen von 1000 zu 1000 Fuß angegeben. Das Höhenbild wird durch Farben versinnlicht, die auf eine sehr leicht verständliche Art Zahlenbedeutung erhalten. Hiedurch, so wie durch eine mit seltener Genauigkeit und Bollständigkeit durchgeführte Darstellung der Hp= brographie, erhalt die Karte für militärische und technische Zwecke einen besonderen Werth. Namentlich bietet sie für die Projection von Strafen und Gifenbahnen Bilfsmittel, bie bis jest noch von feiner ber beftebenben Beneral-Karten Deutschlands geboten werben.

Neun Sektionen sind bereits (1857) fertig, die übrigen drei in der

Arbeit mehr ober weniger vorgeschritten.

Lettere zeigen stufenweise biejenige Darstellung, die auf die großen topographischen Atlasblätter, Eisenbahn- und andere Nivellements, bie trigonometrischen, und barometrischen Höhenmeffungen ber betreffenben Staaten auf nachfolgende Art bassirt worben ist:

Nach Reducirung der in den Aufnahmen der verschiedenen länder gegebenen Höhenzahlen auf Parifer Fuß wurden die Ergebnisse der Nivellements ber Eisenbahnen und Bersuchslinien berselben mit rother, Die Wasserstände

mit blauer Farbe baneben eingetragen.

Die übrigen Höhenverzeichnisse wurden nach jenen Nivellements berichtigt, die trigonometrisch bestimmten Höhen wurden den barometrisch bestimmten vorangesett, ba, wo es nöthig, wurden Sobenpunkte interpolirt; sobann, vermittelft einer schärferen Beobachtung und erweiterten Anwendung ber Ter-rainlehre, auf ben großen topographischen Blättern ber verschiebenen Aufnahmen, bie zusammengesett 200 bis 400 Dal größer als bie gegenwärtige Rarte find, bie Horizontalen gezogen und endlich bie verschiedenen Höhenzonen in Farben gefett.

Die einzelnen Blätter, beren Zahl sich über 1500 beläuft, wurden bann zu einem Ganzen vereinigt, retouchirt, und hernach in ben Mafftab ber

Schichtenkarte, 1,1000000 gebracht.

Der Preis bes gaugen Kartenwerkes ist auf 12 Thir, Preuß. Cour. ober 21 Gulben rheinisch festgestellt; einzelne Blätter werben mit 11/2 Thir., beziehungsweise 2 fl. 40 fr. berechnet.

Das Bert erscheint in halbjährigen Lieferungen zu 2 Blatt=2 Rthlr.

U. M., 2. Juli 1857, 3. 8193. St., 19. Juli 1857, 3. 34709. Bon ben Scheba'schen Wandkarten sind im k. k. Schulbücker-Berlage Separatabbrude, und zwar sowohl bes Gerippes (Europa, Mitteleuropa, Hemisphären), als bes Terrains (Europa und Mitteleuropa) veranlagt worben. — Preife berfelben find:

| werippiarien.            |      |   |    |    |    |    |    |     |     |     |   |    |     |    |    |     |    |     |
|--------------------------|------|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| a) Europa                |      |   |    |    |    |    |    |     |     | •   | • |    |     |    | 1  | fl. |    | fr. |
| b) Mitteleuropa          |      |   |    |    | .' |    |    |     |     |     |   |    |     |    | 1  | ,   | 24 | **  |
| c) Hemisphären           |      |   |    |    |    |    |    |     |     |     |   |    |     |    | 2  | ,,  |    | "   |
| Terrainkarten.           |      |   |    |    |    |    |    |     |     |     |   |    |     |    |    | •   |    |     |
| a) Europa                |      |   |    |    |    |    | •  |     |     |     |   |    |     |    | 1  | fl. |    | fr. |
| b) Witteleuropa          |      | • |    |    |    |    |    |     |     |     |   |    |     |    | 1  | `,, | 24 | .,  |
| Außerbem find im         |      |   |    |    |    |    |    |     |     |     |   |    |     |    |    |     |    |     |
| Gigennamen auf ben genar | inte | n | br | ei | 8  | Ďи | ĺm | ant | bta | rte | n | er | dbi | en | m. | •   | Ü  |     |

er namen auf den gepann Preise derselben sind:

baß die Namenerklärungen zu den Wandkarten auch in den Händen der Schuler als ein wünschenswerthes Lehrmittel gute Dienste leiften werden.

U. M., 11. April 1857, 3. 5908. St., 20. April 1857, 3. 19002. Sinnbildich chronologiiche und geographische Geschichtskarte für bas erfte Jahrhundert nach Chrifti Geburt von Stanislaus Zaranfty. Bien 1857. In Kommiffion bei &. W. Seibel.

Als Lehrmittel für ben geschichtlichen Unterricht zur Anschaffung für

Symnafial- und Realschul-Bibliotheken geeignet.

U. M., 12. Mai 1857, 3. 7242. St., 21. Mai 1857, 3. 24500.

# K. Empfohlenes Tellurinm.

Mathias Ziebermaper's "Tellurium". Graz. Lechgasse Nro. 905. Preis 30 fl. Conv. Definze. Bom Herausgeber unmittelbar zu beziehen.

U. M., 22. Juni 1852, 3. 4723. & S. B., 1. Juli 1852, 3. 3141.

# L. Bergeichnif.

ber im Berschleiße bes t. t. milit. = geogr. Institutes im Armee= Ober=Commando am Hof, bei Artaria in Wien und bei Fer= binand Artaria und Sohn in Mailand zn ermäßigten Preisen in Berkauf befindlichen Karten, Plane und Werke.

|                                         | Maßstab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Special=Karten<br>auf Kupfer gestochen. | Der Wien. Zoll=<br>Wiener Klaffer<br>Verhältniß zur<br>Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Blätter-Anzahl                                                                     | r Labenpreis in gl. Währ.                                                            |
| Einzeln bas Blatt                       | 2400 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 144000 1 14400 | -<br>12<br>-<br>15<br>-<br>31<br>-<br>1<br>12<br>-<br>24<br>-<br>1<br>37<br>-<br>1 | fi. ltt.  6 - 50 13 50 - 75 1 - 85 1 40 - 6 - 50 24 - 85 1 40 - 21 - 85 1 40 21 - 85 |
| Das Blatt Nr. 0 (Stelett)               | 400 25000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                  | — 20<br>— 75                                                                         |

|                                                                                                                | Ma                                | ßstab                   |                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|
| °Special=Rarten<br>auf Rupfer geftochen.                                                                       | Der Wien. Zoll=<br>Wiener Rlafter | Berhältniß zur<br>Natur | Blätter-Anzahl | Rabenpreis in oft. Währ.           |
| 9. Böhmen bis zur Bollenbung der ganzen Karte nach Lieferungen                                                 | 2000                              | 1 144000                | 38             |                                    |
| Nr. 31 Weselh und Neuhaus                                                                                      |                                   | 111                     |                | 1 40<br>— 85<br>1 40<br>— 85       |
| 2. 30 Strakonic und Wobkan                                                                                     | _                                 | _                       | _              | 1 40<br>1 40<br>— 85               |
|                                                                                                                | _<br>_                            | -                       |                | 1 40<br>1 40<br>85                 |
| 4.                                                                                                             |                                   | _                       | _              | 1 40<br>1 40<br>— 85               |
| 5. \                                                                                                           | _                                 | _                       | =              | - 85<br>1 40<br>1 40               |
| 6. \ \ \ \ 7 Leitmeriz und Theressenstadt \ \ \ \ 225 \ \ \ \ 28 Bistrau \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                                   | =                       | _              |                                    |
| 7. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                       |                                   |                         | _              | 85<br>1 40<br>1 40<br>1 40<br>1 40 |
| 8. 2 Teplitz und Tetschen } 2                                                                                  | -                                 | -                       | =              | 1 40<br>1 40                       |

|                                                                                                                      | Maßstab                                                       |                |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Special=Rarten<br>auf Rupfer gestochen.                                                                              | Der Wiene. Zoll=<br>Wiener Klafter<br>Verhältniß zur<br>Natur | Blätter-Anzahl | न्य Labenpreis in<br>न्य होंt. Währ.                                                         |
| 10. Lombard. venet. Königreich Die Lombardie allein Das Benetianische allein , Einzelne Blätter bieser Kart. 1, 2, à | 1200 seloo — — — — — — — — — — — — — — — — — —                | 24             | 60<br>31 50<br>31 50<br>75                                                                   |
| G 1, 3, 6, H 4, à.<br>B 2, 6, C 2, 6, E 6, F 2, 6, G 4, H 2,<br>3, à                                                 |                                                               | _              | 1 25<br>2 —                                                                                  |
| B 3, C 3, D 4, 5, 6, E 4, F 3, G 2, 3, a<br>B 4, 5, C 4, 5, E 5, F 4, 5, a                                           |                                                               | <del>-</del> - | 3<br>3<br>50                                                                                 |
| 11. Umgebung von Mailand                                                                                             | 694 49968                                                     | 4              | 8<br>2                                                                                       |
| 12. Perzogthum Parma, Piacenza und Guaftalla<br>Einzelne Blätter &                                                   | 1200 86400                                                    | 9              | 9<br>1                                                                                       |
| 13. Herzogthum Mobena                                                                                                |                                                               | 9 -            | $     \begin{array}{c c}       8 \\       \hline       1 \\       \hline     \end{array}   $ |
| 14. Etsch-Departem. von Rich. de Rouvre                                                                              | 1600 115200 —                                                 | 2              | 2<br>1                                                                                       |
| Special=Rarten ,<br>auf Stein gravirt.                                                                               |                                                               | ٠              |                                                                                              |
| 15. Mittel-Italien                                                                                                   | 1200 - 86400                                                  | 52             | 90 —                                                                                         |
| H 14, 15, I 11, 12, 13, 17 a                                                                                         |                                                               |                | 75<br>1 50<br>2 25                                                                           |
| 12, 13, 14, G 10, 11, 12, 13, 14, 15, H                                                                              | -   -                                                         | -              | 2 50                                                                                         |
| 16. Comitats-Karten von Ungarn                                                                                       | 4000 28000                                                    | 38             | 15. fr. fr. 25.35<br>35.50<br>60.75                                                          |

|                                                                                                                                | Ma                                | Kstab                   |                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|
| ' General-Rarten<br>' auf Rupfer gestochen.                                                                                    | Der Wien. Zoll=<br>Biener Rlafter | Berhältniß zur<br>Natur | Blätter-Anzahl | r Labenpreis in<br>F dst. Währ. |
| 17. Galizien und Lobomexien von Liffganigg                                                                                     | 4000                              | 1<br>288000             | 33             | 10-                             |
| Ginzelne Blätter                                                                                                               | <b>I</b> —                        | _                       | 6              | - 35<br>2 -<br>- 35             |
| Einzelne Blätter                                                                                                               | =                                 |                         | 1 2            | 3 —<br>6 —<br>3 —               |
| Einzelne Blätter 21. Tirol und Borarlberg mit Lichtenstein                                                                     |                                   | _                       | 2              | 6<br>3<br>                      |
| 22. Steiermark                                                                                                                 |                                   | _                       | 4              | 4<br>1                          |
| Einzelne Blätter                                                                                                               |                                   | _                       | 4              | 4<br>1                          |
| 24. Mähren und öfterr. Schlefien                                                                                               |                                   |                         | 4              | 4 -                             |
| 25. Lombarbisch=Benet. Königreich                                                                                              | 4000<br>—                         |                         | . <u>4</u>     | 8<br>2                          |
| 26. Defterreische Raisenthum (v. Fallon)                                                                                       | 12000                             | 864000                  | 9              | 15 —<br>2 —                     |
| 27. Europäische Türkei                                                                                                         | 8000                              | 576000                  | 22             | 6                               |
| 18, 20 und 21 à                                                                                                                | -                                 | ·—                      |                | - 35<br>- 50                    |
| 12, 14 und 15 à                                                                                                                | _                                 | 1 2816000               | -              | 1 -                             |
| Die Blätter 13, 14, 17 und 18 mit ber<br>illuminirten Grenze Griechenlands<br>28. Europa von Seriot 1" = 5 beutsche Meilen, 15 | <b>_</b>                          | <u>.</u>                | _              | 2—                              |
| auf einen Grab, mit einer Uebexsichtstabelle                                                                                   |                                   | <u> </u>                | 5              | 5-                              |
| 29. Abministrativ-Rarte vom Königreiche Italien Einzelne Blätter I bis. VI                                                     | 6944                              | 499968                  | 8              | 10 —<br>1 50                    |
| " I und IV bis (?)                                                                                                             | =                                 | <del>-</del>            | 9              | - 50<br>8 -<br>1 -              |
| 31. Königreich Etrurien und Fürstenth. Lucca . Einzelne Blätter                                                                | 2778<br>—                         | 200000                  | 6              | 6 -                             |
| 32. Ober-Italien nach Bader d' Allee                                                                                           | 13889                             | 1000008                 | 1              | 1 50                            |

|   |                                                                                                           | Ma                 | ßstab                   |                |                   |                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|   | General=Rarten<br>auf Kupfer gestochen.                                                                   | Der Wien. Zoll=    | Berhältniß zur<br>Natur | Blätter-Anzahl | Rebenpreis in     | in phi. Coupi. |
| 9 | 3. Post-Straßenkarte von Italien nebst Theilen<br>angrenzenber Länder                                     | 258 <b>33</b><br>— | 2859970                 | 2              | 2                 |                |
| ı | 4. Straßenkarte ber westlichen Alpen Supplement-Blatt hiezu                                               | 10000              | 120000                  | 1<br>1         | 1 2               |                |
|   | gebruckt<br>Bis zur Bollenbung ber ganzen Karte 1. Lie-<br>ferung 1 Skaliz und ein Theil von Mähren       | 4000               | 288000                  | 16 1/2         |                   | -              |
|   | und Desterreich.  1. Lieferung Blatt 13 Groß-Kanisa und ein Theil von Kroatien.  14 Fünstlichen nebst eis | 1 — 1              | _                       | 1<br>1         | 1                 | 1              |
|   | nem Theil der serbisch.<br>Bojwobschaft<br>" " " 15 Szegedin, Arad und                                    |                    | _                       | 1              | 1                 | 25             |
|   | einen Theil der ferb.<br>Wojwodschaft                                                                     | _                  | _                       | 1              | 1                 | 25             |
|   | Seekarten<br>auf Kupfer gestochen.                                                                        |                    |                         |                |                   |                |
| 3 | 6. Atlas des abriatischen Meeres complett in 4 Abtheilungen                                               |                    |                         | _              | 33                |                |
| 3 | 7. I. Special-Schiffahrtskarte                                                                            |                    | 1<br>17 <b>486</b> 0    | 22             | 21                |                |
|   | blatt à                                                                                                   | —<br>—<br>—        | <u>-</u>                | 1 1            | 1 2               | 75<br>25<br>50 |
| 3 | 8. II. Anfichten ber Seehäfen                                                                             | 2430<br>—          | 174960                  | 7              | 7<br>1            |                |
| ı | 9. III. Hopbrographische Uebersichtskarte                                                                 | 6944<br>—<br>—     | 1<br>499968<br>—        | 2<br>-         | 6 -<br>3 -<br>4 - |                |
|   |                                                                                                           |                    |                         |                |                   |                |

|             |                                                                         | Ma                               | fftab                   |                |                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|
|             | Umgebungs=Rarten auf Stein gravirt.                                     | Der Wien. Zoll=<br>Wiener Rafter | Berhältniß zur<br>Natur | Blätter-Anzahl | न्त्र Labenbreis in<br>ज़्र छिंद ऋषेत. |
| 41.         | Wien und Baben in ber Areibemanier in 28 Sektionen, jebe aus 4 Blättern | 200<br>                          | 14400                   | 112<br>—       | 56 —<br>2 —<br>75                      |
| 42.         | Bien in 3 Blättern                                                      | 600<br>—                         | 48200                   | 3              | 4 50<br>1 50                           |
| <b>4</b> 3. | Gloggniz                                                                |                                  | 1                       | 1              | 1 50                                   |
| 44.         | Brung                                                                   | 200                              | 14400                   | 11             | 8 —<br>— 75                            |
| 45.         | Graz                                                                    | _                                | _                       | 9              | 3 —                                    |
| 46.         | Einzelne Blatter                                                        |                                  | _                       | _<br>. 9       | — 35<br>5 —                            |
| 10.         | Die Blätter 5 und 8 a                                                   |                                  | -                       | -              | <b>— 75</b>                            |
| 47.         | Die übrigen sieben Blätter &                                            |                                  |                         | 4              | 50<br>3                                |
|             | Agram                                                                   |                                  | -                       | -              | 75                                     |
| 48.         | Hermannstadt                                                            | 400                              | 28800                   | 4              | 2                                      |
| İ           | Straßen-Rarten<br>auf Stein.                                            |                                  |                         |                |                                        |
| 49.         | Defterreich ob und unter ber Enns auf Rupfer                            |                                  | 1                       |                |                                        |
|             | geftochen                                                               | 6000<br>—                        | 182000                  | 2              | 1<br>50                                |
| 50.         | 986hmen                                                                 | 6000                             | 132000                  | 2              | 1-                                     |
| 51.         | Mähren                                                                  | _                                |                         | 2              | <b>—</b>  50                           |
| 52.<br>53.  | Galizien                                                                |                                  | _                       | 3<br>1         | 1 50<br>— 50                           |
| <b>54.</b>  | Steiermark                                                              | _                                | _                       | 1              | 50                                     |
| 55.         | Illyrien                                                                |                                  | -                       | 1<br>9         | 50<br>3                                |
| 56.         | Ungarn                                                                  |                                  | _                       |                | 50                                     |
| <b>57.</b>  | Banat                                                                   |                                  | _                       | 1              | - 50  $- 50 $                          |
| 58.<br>59.  | Slavonien                                                               |                                  |                         | 1              | - 50                                   |
| 60.         | Siebenbürgen                                                            |                                  |                         | 2 3            | 1                                      |
| 61.         | Balachei                                                                |                                  |                         | $\frac{3}{2}$  | 75<br>1                                |
| 62.<br>63.  | Dalmatien                                                               |                                  | _                       | 1              | 50                                     |
| 64.         | Das Benetianischel Rupfer gestochen                                     |                                  | _                       | 1              | <b>⊥</b>  50                           |

|                                                                                                                                                                     | Ma                                | ßstab                   |                |                                    |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Straßen=Karten<br>auf Stein.                                                                                                                                        | Der Wien. Zoll=<br>Wiener Rlafter | Berhältniß zur<br>Natur | Blätter-Anzahl | न्य Kabenpreis in<br>न्य भि. Wahr. |  |  |  |  |
| 65. General-Straffenkarte beröfterreichischen Mons<br>archie<br>Einzelne Blätter                                                                                    |                                   | 864000                  | 9              | 5 —<br>— 75                        |  |  |  |  |
| 66. Kriegs-Straßenkarte von Rußkand                                                                                                                                 |                                   | 140000                  | 16<br>         | 10 —<br>— 75                       |  |  |  |  |
| Gebrudte Werfe.                                                                                                                                                     |                                   |                         |                |                                    |  |  |  |  |
| 67. Hannibal's Feldzüge in Italien von Friedrich<br>Guillaume, mit Planen; 4 Bande, französisch                                                                     | ]_                                | l . — '                 | <b> </b> _     | 10 —                               |  |  |  |  |
| 68. Geobetische und astronomische Messungen<br>mittleren Parallel, ausgeführt in Piemont un<br>Jahren 1821, 1822 und 1823, zwei Theile<br>sisch mit 20 Kupsertaseln | b Sav                             | open ii                 | ı ben          | 15 —                               |  |  |  |  |
| fisch mit 20 Rupfertaseln                                                                                                                                           |                                   |                         |                |                                    |  |  |  |  |
| Diese Breißermäßigung ist mit 1. November<br>U. M., 31. December 1858, Z. 22160<br>St., 17 Jänner 1859, Z. 1004.                                                    |                                   | ingetre                 | ten.           |                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                   |                         |                | •                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                     |                                   | •                       |                |                                    |  |  |  |  |

#### X. Mathematit.

#### A. Biel.

# a) 3m Untergymnafium:

1. Sicherheit im Zahlenrechnen; Durchführung ber praktisch wichtigen Rechnungsarten und in beiben zugleich Borbereitung auf wissenschaftliche Be-

handlung der Arithmetik.

Renntnig ber geometrischen Geftaltungen, ihre Beziehung und Gefeue nicht auf ftrengen Beweis, fondern auf methodisch geleitete Anschauung bafirt, als Borbereitung gur wissenschaftlich beweisenden Geometrie, und als Erfat berfelben fur biejenigen, Die fogleich zu einem prattigen Beruf übergeben. .

D. E., S. 32, §. 41.

#### b) 3m Obergymnafium:

Kenntniß und Durchübung bet elementaren Algebra und Geometrie, als ftreng beweisender Biffenicaften.

D. E., S. 34, §. 43.

# B. Cehrplan.

# Erfte Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich. Im ersten Semester alle brei Stunben, im zweiten Semefter eine Stunde Rechnen. Erganzung zu ben bier Species und ben Bruchen; befonders Ginubung ber Rechnungen in umbenannten und benannten Bahlen; Rechnungs-Abfürzungen und Proben; Kennzeichen ber Theilbarteit ber Zahlen. — Die Decimals-Brüche. Ferner:

3m zweiten Semefter zwei Stunden geometrifche Anschauungslehre: Linien, Winkel, Parallel-Linien; Construction von Dreiecken und Parallelogrammen und baburch Beranschaulichung ihrer Haupteigenschaften.

# 3meite Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich, u. z. im erften Gemefter zwei Stunben Rechnen, eine Stunde geometrijche Unschauungelehre; im zweiten Geme-

fter eine Stunde Rechnen, zwei Stunden Unschauungelehre. Rechnen: Die hauptfate über Berhaltniffe und Proportionen; Regelbetrie in mannigfacher Anwendung auf praktisch wichtige Fälle. Hiemit versbunden die Lehre von vaterländischen Munz-, Maß- und Gewichts-Bestimmungen; beren Gintheilung und Beziehung zu einander, und zu ben fur Defterreich wichtigften auswärtigen.

Unschauungelehre: Großenbestimmung und Berechnung ber breiund mehrfeitigen Figuren. Giufache Falle ber Umformung und Theilung von

Figuren. Bestimmung ber Bestalt ber Dreiecke.

# Dritte Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich, vertheilt wie in ber zweiten Rlaffe. Rechnen: Die vier Grundrechnungen mit allgemeinen Rablen und einfache Falle bes Gebrauchs ber Rlammern. Das Botengiren; bas Auszieben ber Quabrat- und Rubik-Burgel, bie Abkürzungen bei biesen Rechnungen. Das Einsachste und Bichtigste von ben Kombinationen und Bermutationen.

Unschauungelehre: Der Rreis mit mannigfachen Ronftruttionen in

und um denselben, seine Inhalts- und Umfangsberechnung.

#### Bierte Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich, vertheilt wie in der zweiten Alasse. Rechnen: Die Lehre von den zusammengesetzen Berhältnissen und Prosportionen; Kettensatz; Reed'sche Regel; Gesellschaftss und Alligations-Rechsnung. — Alles in mannigsacher Anwendung auf praktisch wichtige Aufgaben. Die Lehre von den Gleichungen des ersten Grades mit Einer Unbekannten.

Anschauungelehre: Stereometrische Anschauungelehre; Lage von Linien und Ebenen gegen Cbenen. Rörperwinfel, Sauptarten ber Rorper, ihre

Geftalt und Größenbeftimmung.

# Fünfte Rlaffe.

Bier Stunden wöchentlich, u. z. Arithmetit zwei Stunden;

Geometrie zwei Stunden.

Arithmetik: Bom Zahlen-Shstem überhaupt, und vom dekadischen insbesondere. Entwicklung des Begriffes der vier Grundrechnungsarten, dann des Potenzirens und Burzel - Ausziehens; daraus Ableitung der negativen Zahlen sammt Begründung der Rechnungen mit ihnen, der Brüche, der irrationalen und imaginären Größen. Die vier Species angewandt auf eingliedzige und mehrgliedrige algebraische Ausdrücke. Allgemeine Eigenschaften und Theilbarkeit der Zahlen. Bollständige Lehre von den Brüchen und Lehre von den Proportionen, so weit dazu die Potenzlehre nicht erforderlich ist.

Geometrie: Longimetrie und Planimetrie in ftreng wissenschaftlicher

Begründung.

# Sechste Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich; vertheilt wie in der zweiten Klasse. Arithmetik. Im ersten Semester: Bollstäudige Potenzlehre; Potenzen und Wurzeln in Unwendung auf ein- und mehrgliedrige algebraische Ausdrücke; Logarithmen, nehst mannigsacher Anwendung. Ergänzung der Lehre von den Proportionen. Gleichungen des ersten Grades mit einer und mehreren Undeklannten.

Im zweiten Semester: Anwendung ber sechs Grundrechnungen auf mannigfach zusammengesetzte Monome und Polynome; Reduktion zusammengesetzter

algebraischer Ausbrücke u. bal.

Geometrie: Trigonometrie und Stereometrie mit reichlichen Rechnungs-Anwendungen. Wenn Zeit bazu ift, die Elemente der sphärischen Trigonometrie.

# Siebente Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich; vertheilt wie in der zweiten Klasse. Arithmetik: Unbestimmte Gleichungen des ersten Grades; quadratische Gleichungen mit einer Unbekaunten; Progressionen; Kombinationsgehre und binomischer Lehrsan

Lehre und binomischer Lehrsat. Geometrie: Anwendung der Algebra, namentlich der quadratischen Gleichungen auf die Geometrie; Elemente der analytischen Geometrie in ber

Ebene, mit Einschluß ber Regelschnitte.

#### Acte Rlaffe.

Eine Stunde wochentlich. — Uebungen in ber lösung mathematifcher Brobleme in ber Schule felbft, mit Ausschluß von hausaufgaben, als zusammenfassenbe Wieberholung bes mathematischen Unterrichtes.

Die Leiftungen ber Schuler bei biefen Uebungen find in ben Semeftral-

Beugnissen erfichtlich zu machen.

Kur ben Erfolg bes mathematischen Unterrichtes im Oberghmnasium. bes geometrischen ebenso wie bes arithmetischen, ift es von besonderer Wichtigkeit, bag ber Lehrer öfters, wenigstens in jedem Monat einmal, eine Lebr= ftunde zur Ausarbeitung einer Composition verwenden laffe. In der Geometrie find theils Saue und Aufgaben, die in ben Lehrstunden vorgekommen, als Inhalt bes Lehrganges selbst ober als Uebungen, theils andere nicht vorgetommene, aber mit jenen im nachsten Busammenhange stehenbe, in ber Arithmetif hauptfächlich lebungsaufgaben über bie burchgegangenen Lebren gur Bearbeitung aufzugeben. — Diese von den Schülern in der Lehrstunde unter den Mugen bes Lehrers ausgearbeiteten Benfa muffen vom Lehrer zu Saufe corrigirt und mit turgem schriftlichen Urtheile gurudgegeben werben.

Betreffend bie erste bis fiebente Rlaffe: D. E., S. 32 u. f. §. 42 u. §. 44.

Die achte Rlaffe betreffenb:

U. M., 10. September 1855, 3. 10312.

St., 25. September 1855, 3. 42731. (G. 3. 1855, S. 835, Anmertung 3; und O. E., S. 169 Schluß.

### C. Winke.

Nachqulesen: 1. Organs.-Entwurf Seite 163 u. b. f. "Aur Instruktion

für ben Unterricht in ber Mathematit".

2. Unt.-Minist., 12. April 1855. — G. 3. 1855, Seite 501. "Die sphärische Trigonometrie kann als Bestandtheil bes obligaten Unterrichts unbebenklich übergangen werben, nachbem ber Org.-Entwurf (§. 44) bie Be-rücksichtigung berfelben ohnehin nur unter ber Bedingung, wenn Zeit bazu übrig ift, empfiehlt, und es gegenwärtig gerabe ein größeres Bedürfniß ift, jur grundlichen Ginubung berjenigen mathematischen Lehrhartien, die unbedingt Die Unterrichtsaufgabe ju bilben haben, Zeit zu gewinnen."

3. Bergleiche "Ordnung der Hausaufgaben", Puntt 10, oben Seite 197.

# D. Tehrbücher.

# In benticher Sprace.

3m Unterghmnafium: a) für Arithmetif:

a) Lehrbuch der Arithmetik für das Untergymnasium, von Dr. Franz Močnit. Bien. Gerold.

I. Abtheilung, für die erste und zweite Rlaffe. Gilfte Auflage. 1860.

Preis 80 Atr.
II. Abtheilung, für die britte und vierte Klasse. Achte Auflage. 1860.

β) Handbuch beim Unterricht in ber Arkthmetik für Ghmnasien und für bobere Bürgerschulen, verfaßt von Johann Strebl. Wien. Fr. Bed's Univerfitätsbuckbandlung.

I. Theil. Dritte Auflage. 1850. Breis 46 Mfr.

11. Theil. 1850. Breis 46 Mfr.

y) Rechenbuch für Ghmnasien, Real- und Gewerd-Schulen Desterreichs von Sbuard Heis. Dritte Auflage. Köln 1860. Dumont-Schauberg. Preis 20 Sgr.

b) für Geometrie:

- d) Geometrische Wandtafeln für Unterghmnasien. Nach ber stigmographischen Methode entworfen und erlautert von Dr. F. C. Sillardt. Drei Lieferungen. Wien. 3m Gelbstwerlage bes Berfaffers, in Commission bei &. 2B. Seidel.
  - I. Lieferung. Zweite Auflage. 1853. Preis 1 fl. 6 Mfr. II. Lieferung. Zweite Auflage. 1854. Preis 1 fl. 6 Mfr. III. Lieferung. 1853. Preis 1 fl. 6 Mfr.

Alle zulässig: Staats-M., 7. August 1861, 3. 7489. C. U. St., 20. Ceptember 1861, 3. 50889.

Specielle Approbation erhielt:

s) Die im Verlage ber Wiener Buchbandlung Wallisbaufer erschienene Schrift: "Das Decimalrechnen und beffen Unwendung auf die neue öfterreichische Währung mit besonderer Berücksichtigung aller babei möglichen Abkurzungen und mit einer großen Auswahl von Uebungs- und praktischen Beisspielen." Bon Franz Seweik. Bierter Abdruck. Preis 70 Mkr. Als ein brauchbares Silfebuch für die Lehrer an Gomnasien und Realschulen, so wie für die Lebramtstandidaten an Lebrerbildungs-Unstalten.

u. M., 29. Jänner 1859, Z. 1307.

St., 15. Februar 1859, 3. 7119. 5) Dagegen bat bas b. Staatsministerium mit Erlag bom 7. Janner 1863, 3. 13937 C. U., eröffnet, bağ vorläufig weber ber erste noch ber zweite Theil von Drighal's Geometrie für Untergymnasien allgemein zum Unterrichtsgebrauche zugelassen werbe, baß jedoch rucksichtlich ber ersten Auflage bes zweiten. Theiles bie Zulaffung in einzelnen Gallen, für ben Fall besonderen Einschreitens bestimmter Lehrförper erfolgen tonne.

St., 26. Jänner 1863, Z. 2863.

n) Bu ber bei Gerold in Wien erschienenen "Anschauungslehre für bas Untergomnafium" bon Dr. Frang Moenit bemertte bas h. U. Di. mit Erlaß vom 9. Februar 1864, 3. 10479, indem es die Lehrer von Ghmnasien und Realschulen auf dieses Buch, wegen der darin enthaltenen zahlreichen und gut gemählten Uebungsaufgaben, aufmertfam gemacht hat, ausbrucklich, "baß basselbe zu einem eigentlichen Lehrbuche, bas sich in ben Sanden ber Schuler zu befinden hatte, nicht für geeignet erffart" worden fei; ge-ftattet aber bie Bennigung besfelben als eines Aufgabenbuches ben Lehrern bes Faches.

St., 19. Februar 1854, Z. 947, S. B. L.

2. 3m Oberghmnasium.

8) Lehrbuch ber Algebra für bas Oberghmnaschun. Bon Dr. Franz Močnit. Siebente Auftage. Wien 1861. Gerold. Preis 1 fl. ö. 28.

e) Lehrbuch ber Geometrie für bas Oberghmnasium. Bon Dr. Franz Močnif. Sechste Auflage. Wien 1860. Gerold. Preis 1 fl. 40 Afr. Beide approbirt: St.-M., 7. August 1861, 3. 7489 C. U.

St., 20. September 1861, 3. 50889.

# II. In bohmischer Sprache:

Kür das Unterghmnasium:

2) Aritmetika pro I. a II. třídu nižšího gymnasia dle dr. Fr. Močníka vzdělal Martin Culen. Bien. Schulbsicherverlag. Preis 68 Nir.

A) Nauka o aritmetice pro nižší gymnasia od dr. Fr. Močníka. Oddíl II. Pro 3. a 4. třídu. Přeložil dr. Fr. Smetana. Brag. Tempsth. 1852. Preis 40 Mfr.

Beibe zuläffig: St.-M., 13. Februar 1861, 3. 1531. St., 9. März 1861, 3. 13618.

#### E. Bilfebucher.

Als Hilfsbücher für Lehrer an Oberghunnasien, so wie zur Anschaffung

für Schüler-Bibliotheten find empfohlen:

Georg Winkler's von Brückenbrand im Berlage von Braumüller und Seibel erschienene "Lehrbücher ber Rechenkunst und Algebra", sodann ber "Geometrie". — Preis 2 fl. 30 fr. und 2 fl. 45 fr. C. Md.

U. M., 12. Februar 1852, 3. 12206. L. S. B., 20. Februar 1852, 3. 801.

#### XI. Naturgeidicte.

#### A. Biel.

#### D. E., S. 36, §. 45 u. §. 47.

a) Im Unterghunasium: Eine auf Anschauung gegründete im Unterscheiben und charafteriftischen Bestimmen geubte Befanntschaft mit bem Wichtigften aus ben brei Naturreichen.

b) 3m Obergymnafium: Systematische Uebersicht ber brei Ra-

turreiche.

#### B. Tehrplan.

U. M., 10. September 1855, 3. 10312. St., 25. September 1855, 3. 43731. **G.** 3. 1855, **E**. 834 u. d. f.

#### Erfte Rlaffe.

Zwei Stunden wöchentlich. — Zoologie. 3m ersten Semester:

Sängethiere; im zweiten Semester: Krustaceen, Insetten u. s. w. Bei ber Beschreibung ist barauf Rücksicht zu nehmen, baß nicht nur bie ohnehin sogleich in die Augen fallenden Eigenschaften, wie Farbe, allgemeine Gestaltung u. s. w., erwähnt werben, sondern auch solche minder auffällige, die für die Charafteristit von Wichtigkeit sind, in so weit sie nämlich dem Schüler mit den eben zu Gedote stehenden Hilfsmitteln vor Augen geführt werden können. Thiere, die nicht in natura oder in guten Abbildungen vorzezeigt werden können, sind dagegen gar nicht zu beschreiben. Auf die Lebens- weise der Thiere und ihre Beziehungen zum Wenschen ist besondere Rücksicht ju nehmen. Naturgetreue, lebhafte und gut geschriebene Schilberungen aus biefen Bebieten tonnen bem Schüler für feine Brivat-Letture empfohlen werben.

#### Ameite Rlaffe.

Awei Stunden wöchentlich. — Im ersten Semester: Roologie: Bögel, Amphibien, Fische, mit ber unter Zoologie in ber ersten Rlaffe ange-gebenen Behandlungsweise. Im zweiten Gemester: Botanit.

Es ift nothwendig, icon im Unterghunafium mit ber Organographie und Terminologie zu beginnen. Als Ziel bes Unterrichts ift anzusehen, bag ber Schüler an einer Anzahl von Gewächsen, wenn ihm folche in natura borgelegt werben, die einzelnen Organe zu erkennen und in den richtigen Ausbrücken zu beschreiben vermöge. Bei ber Auswahl biefer Bflanzen ift vor Allem zu berückfichtigen, baf fie als Barabigmata bienen follen. Es ist obne Rucksicht auf bas Shitem bom Leichtern zum Schwerern aufzusteigen und burch Mannigfaltigfeit ber vorgelegten Formen eine möglichft ausgebehnte Renntniß ber Terminologie zu erzielen.

#### Dritte Rlaffe.

Zwei Stunden wöchentlich. Im ersten Semester: Mineralogie. Es ift babin ju ftreben, bag im Obergomnafium eine Wiederholung bessen vermieden werbe, was im Untergymnasium gelehrt wurde, die Propäbeutit falle mehr bem Untergymnasium, die spstematische Mineralogie, so wie die Geognosie mehr bem Oberghmnasium zu, und im letteren werbe nur basjenige aus ber Propadeutik erganzt, wofür die Fassungekraft ber Schüler auf bem Untergemnasium nicht ansreicht. Bei ber Kostbarkeit ber Zeit ist strenge batauf zu halten, daß dieselbe nie mit ber Beschreibung von Mineralien zugebracht werbe, die nicht in natura vorgezeigt werden, und daß man sie bei ber nothwendig werdenden Ausmahl vorzugsweife benjenigen zuwende, bie burch Berbreitung und ihren Rugen besonders wichtig, ober in naturwissenschaftlicher Hinsicht mehr als andere merkwürdig sind.

# Fünfte Rlaffe.

Zwei Stunden wöchentlich. Im ersten Semester: Mineralogie in enger Verbindung mit Geognofie.

Behandlung bes Stoffes, wie jur Mineralogie in ber britten Rlaffe

bemerkt.

Im zweiten Semester: Botanit in enger Berbindung mit Balaontologie

und geographischer Berbreitung ber Bflangen.

Die im Untergymnafium gesammelten Renntnisse follen im Obergymnafium jur Anwendung tommen, und foll auf ihnen fortgebaut werben. Sier ist die Renntniß der einzelnen Pflanzen, ihrer ihstematischen Ordnung und ihrer geographischen Berbreitung zu erwerben. Bei der Auswahl ber Pflanzen find hier vorzugsweise biejenigen am Orte wild wachsenden oder cultubirten zu bertickfichtigen, die für bie Menschen eine besondere Bichtigkeit haben. Die genaue Kenntniß derfelben, ihrer Lebensbebingungen und ber Art ihrer Berwenbung ift einer mehr extensiven Bflanzenkenntnig überall voranzusepen.

# Sedste Rlaffe.

Zwei Stunden wöchentlich. Zoologie in enger Berbindung mit

Balaontologie und geographischer Berbreitung ber Thiere.

Auf Grundlage ber erworbenen Summe ber zoologischen Kenntnisse im Untergemnastum ift ben Schülern am Obergemnastum eine sestematische Uebersicht über die Wirbel= und Gliederthiere und ihre geographische Verbreitung

us geben; hiebei liegt dem Lehrer ble schwierige Anfgabe ob, den Schülern eine Borftellung von dem unendlichen Reichthum der übrigen Thierwelt an verschaffen, die in fich viel mehr Material für die Erweiterung ber Iveen birgt, als Birbelthiere und Glieberthiere jufammengenommen. Es ift flax, bag biefe Borftellung nur eine verhaltnifmafig beschräntte fein tann, und ber Lehrer hat sich in ber Auswahl ber naber zu beschreibenben Objecte an basjenige gu balten, was bie Kanna ber nachsten Umgebung und bie Sammlung bes Somnasiums bietet. Es wird dringend gewarnt, daß die Zeit nicht verloren werde mit Beschreibungen und Organisations - Berhältnissen, die man dem Schiller nicht zur Anschauung bringen oder durch Abbildungen vollständig illuftriren kann. Dagegen ist auch hier auf die Beziehungen ber Thiere jum Menschen, auf die machtigen Effette, die oft burch Zusammenwirken vieler Inbivibuen hervorgebracht werben, auf ihren Ginfluß auf bie Bestaltung ber Erboberfläche u. f. w. bie gebührende Rudficht zu nehmen.

#### C. Weitere Winke.

Rachzulesen: D. E., S. 170. "Zur Instruktion für ben Unterricht in ben Raturwissenschaften". Dann

U. M., 29. November 1855, 3. 15666. St., 12. December 1855, 3. 57553.

G. 3. 1856, S. 165 u. f., worin unter Anderem gefagt wird: Aus bem im U. M. Erlasse vom 10. September 1855 (oben Lehrplan) bezüglich ber Botanit in ber zweiten Rlaffe aufgenommenen Sate, es fei nothwendig, ich on im Unter-Ghinnafium mit Organographie und Terminologie ju beginnen, tann nicht geschloffen werben, bag bie Terminologie als ein abgefonberter Lehrzweig ben botanischen Unterricht zu beginnen habe. Es ift damit nur gesagt, daß ichon im Untergemnafium ben Schülern bie bota-nische Kunstsprache richtig und mit Sicherheit handzuhaben gelehrt werden foll.

Bie bas zu geschen habe, fest bie Fortjepung jenes Auffages un= zweifelhaft auseinander. Die vorgelegten Gewächse sollen die Grundlage zur Kenntniß ber verschiedenen Organe geben, und durch die Maunigfaltigkeit der auf biefe Beife erkannten Organe foll eine möglichst ausgebehnte Kenntnig

ber Terminologie erzielt werben.

Diesemnach ware ein Aufgeben ber Renntnig ber einzelnen Bflanzen im Untergymnafium und der Erfat dieser Renntnif durch eine für fich bestehende bloße Terminologie gerade das Gegentheil jener Lehrmethobe, beren Befol-

gung gewänscht wird. Dieser Auffassung ber Berordnung vom 10. September 1855 steht keineswegs entgegen, bag in ber Richtschnur für ben botanischen Unterricht im Oberghmnafium gefagt ist, bort sei unter Anberem bie Reminis ber einzelnen Pflanzen zu erwerben, indem bamit, wie aus bem Zusammenhange klar genug hervorgeht, nicht gemeint ift, als ob erft im Oberghmnasium die Renntniß einzelner Pflangenarten zu erwerben fei, sondern hierunter bie vorzugeweise wissenschaftliche Renntniß ber einzelnen Mangen verstanden ift.

# D. Sichebucher.

# I. In beutscher Sprache.

- 1. 3m Untergymnasium:
- a) Naturgeschichte bes Thierreiche für die f. t. Untergemmasien, bear-17\*

beitet von Dr. Alois Potornh. Mit 83 in ben Tert gebruckten Golutonitten.

Bien. Schulbücherverlag. Breis 48 Mfr.

b) Naturgeschichte. bes Pflauzenreichs für die f. f. österreichischen Unterschmassen und Unterrealschulen, bearbeitet von Dr. Alois Pokorny. Wit in den Text abgedruckten Abhildungen und acht Blätter-Abdrücken in Naturfelbstbrud. Wien. Schulbücherberlag. Preis 54 Mfr.

c) Naturgeschichte bes Mineralreichs für die k. k. österreichischen Unterschungien, bearbeitet von Dr. Alois Pokorny. Mit 46 in den Text gesbruckten Islustrationen. Wien. Schulbücherverlag. Preis 25 Akr.

d) Anschauungsunterricht in ber Mineralogie. Für die f. f. österreichi= schen Untergemnasien und Unterrealschulen. Bearbeitet von P. Sigmund Rellöcker. Mit vielen in ben Text gebruckten Golzschnitten. Wien 1856. Gerold. Preis 32 Mtr.

e) Mineralogische Anschammgslehre für die k. k. Unterghmnafien, bearbeitet von 3. Stocker. Zweite Auflage. Innsbruck 1856. Wagner.

Preis 36 Mfr.

#### 2. 3m Oberghmnasium:

f) Leitfaben ber Mineralogie und Geognofie für Oberghmnasien, bearbeitet von P. Sigmund Felloder. Zweite Auflage. Wien 1860. Gerold. Breis 80 Nfr.

g) Grundriß ber Botanik für Schulen von Dr. Georg Bill. Dritte

umgearbeitete Auflage. Wien 1860. Gerold. Breis 1 fl. 30 Mtr.

h) Lehrbuch der Zoologie zum Gebrauche im Unterrichte an Schulen und böheren Lehranstalten. Bon Dr. Giebel. Mit 104 Abbildungen. Darmftabt 1857. Diebl. Breis 16 Sgr.

i) Leitfaben per Zoologie. Zum Gebrauche an Ghumasien und höheren Unterrichtsanstalten. Mit 188 Holzschnitten. Bon Dr. Offar Schmidt. Wien

1860. Gerold. Breis 1 fl. 20 Mfr.

Alle sub 1. und 2. angeführten Bucher approbirt:

St.=M., 7. August 1861, 3. 7489 C. U. St., 20. September 1861, 3. 50889.

# Besonders zugelassen:

k) Das im böhmischen k. k. Schulbücherverlage erschienene mit böhmischer Terminologie versebene Lehrbuch ber Boologie und jenes ber Botanif von Alois Bokorny.

Diese Ausgaben werben namentlich jenen Gymnafien und Realschulen

empfohlen, die Schüler ber bohmifchen Mutterfprache baben.

U. M., 27. August 1858, 3. 14160. St., 13. September 1858, 3. 44897.

# II. In bohmischer Sprache.

l) Nerostopis pro nižší gymnasia a realní školy. Sepsal dr. Jos. Pečírka. Prag 1853. Preiš 64 Mr.

M., 13. Februar 1861, 3. 1531.

St., 9. März 1861, 3. 13618. m) Zur Noth kann auch die im Prager k. k. Schulbucherverlage aufgelegte bobmische Uebersetzung von Bippe's Raturgeschichte an Gomnasien benütt werben.

Staats-M., 7. Februar 1862, Z. 30—3. E. U. St., 30. Juni 1862, 3. 34346.

n) Mittels besselben Erlasses vom 7. Februar 1862, 3. 30—3. E. U., wurden die Ghmnasial-Direktionen darauf ausmerksam gemacht und zur Darnachachtung in Kenntniß gesetzt, daß das bestandene h. k. k. Unterrichts-Ministerium mit Dekret vom 27. December 1852, 3. 13408 an die damalige Diskrikts-Schulbehörde von Presburg das bei F. Machold in Neusohl 1851 erschienene Lehrbuch der Zoologie unter dem Titel: "Strucny pkirodopis pro slovanské žáky a žačky. Dil I. Živočichopis". Preis 20 Kr. E. Mz., für die zwei untersten Klassen der Ghmnasien zugelassen hat.

#### E. Silfemittel.

- o) Naturgeschichtlicher Atlas zum Gebrauche an ben k. k. Ghmnasien und Realschulen. Dritte Auflage. Olmüy 1854. E. Hölzel. Breis 4 fl. 12 Mkr.
- p) Krystallnetze zu den sämmtlichen einfachen Krystallgestalten mit einigen Combinationen. Herausgegeben von Dr. I. Pečirka. Zweite Auflage. Prag 1860. Tempsch. Preis 50 Nkr.
- q) Kryftallnetse von Dr. Abolf Kenngott. Wien 1853. Lechner, Preis 1 fl. 10 Rfr.

Alle drei enipfohlen:

Staats-M., 7. August 1861, 3. 7489. C. U. St., 20. September 1861, 3. 50889.

Die unter p) und q) angeführten Hilfsmittel im Sinne des U. M. Erlasses vom 7. September 1853, Z. 8899, dessen Wortlaut der folgende ist: "Dr. Abolf Kenngott und Dr. J. Pečírka haben zur Ansertigung von Kristallmodellen Krystalsormnetze . . . . herausgegeben.

Der erstere hat die Mohe'sche, ber letztere die Haidinger'sche Termino=

logie zu Grunde gelegt.

Im Auftrage bes hohe Unterrichts-Ministeriums vom 7. Februar 1853, 3. 8899, wird die Direktion auf dieses Lehrmittel für den mineralogischen Unterricht ausmerksam gemacht."

St., 25. September 1853, 3. 4492. 8. S. B.

r) Mit dem Erlasse des bestandenen k. k. U. M. vom 30. November 1855, Z. 18526, (an die Ghmnasien in Böhmen herabgelangt als h. k. k. U. M. Erlas vom 21. November und 15. December 1852, Z. 10014—903) wurde auf das Erscheinen der von A. M. Becker und Hartinger herauszgegebenen Abbildungen der esbaren und giftigen Pilze in ihren wichtigsten Formen ausmertsam gemacht.

Gegenwärtig (1858) ist im Wiener Schulbücherverlage ein erklärender Text zu diesen Abbildungen erschienen, u. z. zunächst in deutscher Ausgabe, der den Titel führt: "Die esbaren und giftigen Schwämme in ihren wichtigsten Formen". Als Erläuterung der von A. Hartinger nach der Natur gezeichneten und im Farbendruck ausgeführten von A. W. Becker, k. k. Schulrath, unter

obigem Titel herausgegebenen Schulwandtafeln.

Im Auftrage bes t. t. Ministeriums für Cultus und Unterricht beschrie-

ben von Dr. 3. G. Bill.

Diese Schrift wird zur Anschaffung für Lehrer- und Schüler-Bibliotheken, so wie für Büchersammlungen ber Lehrerbildungsanstalten, ferner ben Realschulen und Spmnassen mit dem Beifügen empfohlen, daß in dieser Schrift auch auf das mit dem U. M. Erlasse vom 26. Juli 1852, Z. 6576, und dem Statth.-Erlasse vom 12. August 1852, Z. 3868, empfohlene Bilberwert "ber junge Landwirth" bezüglich ber barin enthaltenen Abbilbungen von Schwämmen Richficht gewommen wurde.

U. M., 22. September 1858, 3. 15714. St., 18. Ottober 1858, 3. 49460.

s) Im Brager f. t. Schulbucherverlage ift eine bobmische Ausgabe ber borftebenben empfohlenen Schrift, bearbeitet bom Realschullehrer Johann Krejči erschienen und führt ben Titel: "Jedle a skodlive houby ve svych nejdůležitějších tvarech". Breis 27 Mfr.

Diefe Ausgabe ift zur Anschaffung für bie Lebrer- und Schulbibliotbeken. so wie für die Bücherfammlungen der Lehrerbildungsanstalten, ferner den

Realschulen und Gymnafien empfohlen worben.

U. M., 22. Februar 1860, Z. 2464.

St., 14. März 1860, 3. 14774. t) Das Ministerium hat die im Berlage von Justus Perthes zu Gotha erschienenen: "Barallelo - dromatischen Tafeln zum Studium ber Geologie", nebst einem Begleitwort zur Berständigung über ben Zwed und bie Einrichtung dieser Tafeln, von Dr. 3. N. Lorenz, als ein ersprießliches Sulfsmittel jum Studium ber Naturgeschichte ju bezeichnen und biefes Werk zur Anschaffung für die Lehrmittelsammlungen und Bibliotheten ber Gomnafien, Realschulen und technischen Lebranstalten zu empfehlen befunden. — Der Anschaffungspreis dieser aus zehn Tafeln bestehenden Sammlung beträgt 7 fl. 9 Mfr.

> U. M., 25. November 1858, 3. 19942. St., 9. December 1858, 3. 61654.

u) Bon Anton Fritsch, Custos ber zoologischen Abtheilung am Du-seum bes Königreichs Bohmen in Prag, erscheint im Selbstverlage bes Berfassers die "Naturgeschichte der Bögel Europa's".

Dieses Werk besteht aus einem beutschen Texte in 8° und Abbildungen in Folio, Farbendruck, und wird im Gangen 14—16 Sefte zu 4 Foliotafeln

mit 700 Abbilbungen enthalten.

(Der Breis für bas gange Wert betrug im Branumerationsmege 26 fl.

25 Neutr.)

Es muß sowohl in Beziehung auf ben Text als auch auf die Abbildun= gen als fehr gelungen bezeichnet werden, und macht insbesondere bort, wo feine Bogelfammlung befteht, durch feinen instruktiven Charakter biefen Mangel minder fühlbar. Jedenfalls macht es die wiffenschaftliche Beftimmung ohne weitere Beibilfe möglich.

Da ber so außerordentlich billig gestellte Preis die Anschaffung des Werkes auch minder bemittelten Lehranstalten möglich macht, so wurden die Direktionen seiner Zeit auf basselbe aufmerksam gemacht und ihnen bessen

Unschaffung bringend empfohlen. U. M., 26. März 1859, 3. 4579.

St., 6. April 1859, 3. 18506. v) Aus Anlaß des Einschreitens der Direktion eines k. k. Ghunnasiums und einer t. t. Realschule um Bermittlung einiger Erleichterungen bei ber Anschaffung bes für ben bemonstrativen Unterricht im na= turbiftorifden Fache empfehlenswerthen, burch Unwendung bes Maturfelbstbrudes bergestellten botanischen Wertes: "Physiotypia plantarum austriacarum" (Orud und Berlag ber t. t. Hof- und Staatsbruckerei) hat das h. k. k. Finang-Ministerium mit Note bom 27. Februar 1857, 3. 22670, dem U. M. eröffnet, daß es die k. k. Hofund Staatsbruckerei unter Einem ermächtigt habe, ben f. t. Unterrichesanftalten, die im Wege der vorgesetzten Behörde darum einschreiten, dieses Wert statt des Ladenpreises von 160 fl. C. M3. per Exemplar um den Erzeugungspreis, der sich mit Einschluß der Rosten des Einbandes auf 120 fl., sage: Ein hundert zwanzig Gulben stellt, zu überlassen und denselben Ratenzahlungen in der Art zu bewilligen, daß entweder:

a) die Hälfte dieses Preises, ober

b) wenigstens ein Drittel gleich nach Empfang bes Werkes und ber Reft im Falle

a) binnen Jahresfrist auf einmal, im Falle

b) aber langstens binnen zwei Jahren in gleichen Raten zu 40 fl. E. Mz. berichtigt werben.

Bei Bestellung bes Werkes ift jedesmal anzugeben, ob der Preis auf

Einmal, ober in welchen Raten er einbezahlt wirb.

Das k. k. Finanz-Ministerium hat übrigens ausdrücklich bemerkt, daß biese käusliche Ueberlassung des fraglichen kostspieligen Werkes den k. k. Stubienanstalten nur unter der Bedingung zugestanden werden könne, daß dessen Beischaffung ausschließend aus den gewöhnlichen, diesen Anstalten zur Bersügung gestellten Kassamitteln bestritten werde, und keineswegs zum Anlaß genommen werde, eine höhere als die bisherige Dotation auf Kosten der Fisnanzen oder eines öffentlichen Fonds in Anspruch zu nehmen.

U. M., 26. Mai 1857, 3. 3664.

St., 10. Juni 1857, 3. 27884.

Bon diefer Begünstigung sind laut Note des t. t. Finanz-Ministeriums do dato 7. Juli 1857, 3. 17646, jene Gymnasten, die nicht aus öffentlichen Fonden dotirt sind, nicht ausgeschlossen, vorausgesetzt, daß nachgewiesen ist, daß das fragliche Wert auch wirklich zum Lehrdienste an diesen Gymnassen benöthigt und verwendet wird.

U. M., 14. Juli 1857, 3. 11548. St., 4. August 1857, 3. 36213.

# XII. Physit.

# A. Biel.

D. E., S. 36, §. 45 und §. 47.

a) Im Unterghmnafium: Kenntniß ber leichter faßlichen Naturerscheinungen und ihrer Gesetze, so weit diese durch Bersuche ohne besondere Answendung der Mathematik ermittelbar sind, und ber verständlichsten von ihrer praktischen Anwendung.

b) Im Oberghmnafium: Biffenschaftlich begründete Kenntniß ber Raturgesete, soweit biezu bie Mittel ber Elementar-Mathematik hinreichen.

Anwendung berfelben jur Ertlarung ber Naturerscheinungen.

#### B. Tehrplan.

D. E., S. 36, §. 46, unb:

U. M., 10. Septembor 1855, 3. 10312.

St., 25. September 1855, 3. 43731.

6. 3. 1855, S. 834 I. mb S. 838 V.

#### Dritte Rlaffe.

3mei Stunden wöchentlich. Im zweiten Semester: Allgemeine Eigenschaften ber Körper. Aggregat-Zustande und innere materielle Beschaffensbeit. Grundstoffe und chemische Berbindungen. Barmelebre.

#### Bierte Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich. Gleichgewicht und Bewegung der festen, tropsbar- und ausdehnbar-stüfsigen Körper. Das Wichtigste aus der Akuftik, Optik, der Lehre vom Magnetismus und Elektricität mit Erklärung der in diese Gebiete gehörigen Naturerscheinungen. Einige Hauptlehren der Astro-nomie und physischen Geographie.

#### Siebente Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich. Allgemeine Eigenschaften und Untersschiede ber Körper. Gesetze ber chemischen Berbindungen und Zerlegungen; bie wichtigsten chemischen Berbindungen, beren Kenntniß zum Berständnisse vieler physischen Lehren nothwendig und durch ihre häufigen Anwendungen im Leben interessant ist. Gesetze des Gleichgewichtes und der Bewegung fester,, tropfbar- und ausbehnbar-stüssigier Körper. Wärmelehre und Akustik.

#### Achte Rlaffe.

Drei Stunden wöchentlich. Magnetismus. Elektricität. Barme. Optik. Anfangsgrunde ber Aftronomie und Meteorologie.

#### C. Winke.

1. Nachzulesen: Org.-Entf., Seite 170 u. d. f. "Zur Instruktion für

ben Unterricht in ben Naturwiffenschaften".

- 2. Ein Bechsel zwischen solchen Lehrpartien im Ganzen, von denen jede einem andern Jahres-Aurse zugewiesen ist, kann um der Gleichförmigkeit des Unterrichts-Planes willen, die schon von der Rücksicht auf die Fälle des Uebertrittes der Schüler von einem Ghmuasium an ein anderes gesordert wird, nicht gestattet werden. Hingegen wird es den betressenden Lehrern frei gestellt, die Lehr-Objekte, die einer und derselben Klasse angehören, in eine solche Reihensolge, und einzelne Bestandtheile auch verschiedener Hauptlehren, die nicht ein und demselben Jahres-Kurse zugewiesen sind, in eine solche Berbindung zu bringen, durch die Wiederholungen vermieden, das wissenschaftliche Erkennen erleichtert, die Rücksicht auf die im mathematischen Unterrichte besolgte Anordnung gewahrt und daher der Unterrichts-Ersolg am sichersten erzielt wird. So wird z. B. angerathen, die Meteorologie nicht in ein eigenes Gebiet zusammenzustellen und als selbstständige Wissenschaft zu behandeln, sondern die einzelnen Erscheinungen am geeigneten Orte zu erklären.
  - U. M., 10. September 1855, Z. 10312. G. Z. 1855, S. 838 V. "Anmerfung".

# D. Sehrbücher.

# I. In beutider Sprache.

- 1. Im Untergymnasium:
- a) Grundzüge ber Naturlehre. Bon Dr. Andreas Baumgartner. Mit 200 dem Texte beigebruckten Holzschnitten. Bien. Schulbücher-Berlag. Preis 79 Neukr.
- b) Lehrbuch ber Experimental-Phhiit, jum Gebrauche ber Ghmnasien und Realichulen, sowie jum Gelbstellnterrichte. Bon Dr. August Rungek.

Mit 200 in den Text eingebruckten Holzschnitten. Sechste, gänzlich umgegebeitete Auflage. Wien 1859. Braumüller. Breis 1 fl. 40 Atr.

c) Lehrbuch ber Physik für Untergymnasien. Bon &. 3. Bisko. Mit 274 in den Text aufgenommenen Figuren. Zweite Auflage. Bien 1860. Gerold. Preis 1 fl. 20 Rtr.

d) Leichtfafliche Anfangsgrunde ber Naturlehre, zum Gebrauche ber Unterrealschulen und Untergomnafien. Bon Dr. 3. Schabus. Achte Auflage. Mit 288 Holischnitten. Wien 1860. Gerold. Breis 1 fl. 6 Mer.

#### 2. 3m Obergomnafium:

e) Lehrbuch ber Physik mit methematischer Begründung. Bon Dr. A. Runge t. Zweite, verbefferte und vermehrte Auflage. Wien 1860. Braumüller. Breis 4 fl. ö. 28.

Alle sub 1. und 2. nahmhaft gemachten Werte zugelassen:

St. Di., 7. August 1861, 3. 7489. St., 20. September 1861, 3. 50889.

# II. In bohmischer Sprache.

f) Počátkové silozpytu čili fysiky, pro nížší gymnasia a realky. Od dr. Fr. J. Smetany. Prag. Tempsti. 1852. Preiš 1 st. ö. W. g) Počátkové silozpytu od dr. A. Baumgartnera. Přeložil J. K. Prag 1851. Tempsti. Preiš 1 st. 60 Mtr. Letyteres silv dos Obergymnasium.

Beide zuläffig:

M., 13. Februar 1861; Z. 1531. St., 9. März 1861, Z. 13618.

# E. Hilfsmittel.

Der Privatbocent bes franbisch-technischen Instituts zu Prag, W. Zenger, hat einen Univerfal-Rheometer erfunden, ber mit t. t. Batent vorsehen burch G. A. Lenoir, Fabrikanten chemischer und physikalischer Instrumente zu Wien, Laimgrube an ver Wien, Nro. 29, in drei Ausstutungen, nämlich um den Preis von 90 fl., 50 fl. und 35 fl. ö. W. zu beziehen ist. Dieses Instrument dient zur Messung aller Arten elektrischer Ströme,

und sowohl zur Rachweisung ber Fernwirfungsgesete bes Magnetismus, als

auch zur Meffung ber Intenfität von Magnetstähen.

Auf dieses wurden die Direktionen als auf ein instructives und physifalisches Lehrmittel aufmertsam gemacht.

St.-M., 20. September 1862, 3. 9835. St., 30. September 1862, 3. 51937.

# F. Bemerkungen.

1. Gemäß hoh. Erlaffes des t. f. Handelsminifteriums vom 17. November 1851, 3. 1258, ift ansgesprechen worben, bag, insofern bermal ben t. t. Kreisregierungen bas Recht eingeräumt ift, über bie Gebrouchenahme eines Dampfteffels zu entscheiben, es teinem Anftande unterliege, in jenen Fällen, bei benen ber Erzeugungs- und Berwendungs-Ort eines Dampftessels von dem polytechnischen Institute zu entfernt ist, — bie nach Maggabe der A. H. Entschließung vom 25. November 1843 zu pflegende Untersuchung ber Dampfteffel bem Kreisbauamte unter ber normalmäßigen Beiziehung einer einschlägigen öffentlichen Lobranstalt ober eines wiffenschaftlichen Inftituts zu

Bovon die Direktionen zur Bissenschaft mit dem Beifügen verständigt worden find, daß den in dieser Beziehung an die Lehranstalt allenfalls gelan-genden schriftlichen Aufforderungen der t. t. Kreisregierungen zur Intervenirung bei berlei Dampfteffel-Broben, jedoch ftets mit Rucficht= nahme auf die Anforderungen bes vorschriftsmäßig zu ertheilenden Unterrichts, möglichst schleunig zu entsprechen fei, und bag sonach in Fällen, ba burch eine berlei Intervenirung die vorgeschriebene Unterrichtszeit wefentlichen Abbruch erleiben mußte, die obwaltenden Umftande ber t. t. Kreisregierung Behufs ber Einleitung einer anberweitigen Berfligung sogleich zu geben sein wurden.

Handels-M., 17. November 1851, 3. 1258. g. S. B., 1. Janner 1853, 3. 6631.

In Anbetracht ber Uebelftanbe, die mit ber bisherigen willfürlichen Annahme ber als bynamische Mageinheit in ber industriellen Mechanit bienenben fogenannten Pferbetraft verbunden waren, wird einstweilen festgestellt, baß die Bferbetraft als Maßeinheit ju 430 Biener-Fuß-Bfunben, bas ist: 430 Wiener Bfunden in ber Setunde einen Wiener Fuß boch gehoben (76 Kilogrammeter, b. i. 76 Kilogramme in einer Setunde einen Meter hoch gehoben) zu berechnen ist. M. v. Innern, d. Justiz u. d. Finanz., 16. Juni 1860. R. G. B. 1860, XXXIX. Stud, Nro. 156, Seite 273.

#### XIII. Philosophische Propädentik.

A. Aufgabe.

D. E., S. 37, §. 49.

Ergänzung ber Erfahrungstenntnisse von der Außenwelt burch erfahrungsmäßige Auffassung bes Seelenlebens; zusammenhangenbe Renntnig ber allgemeinsten Gebankenformen als Abschluß bes bisherigen und als Borbereitung bes bevorftebenden ftrengeren wissenschaftlichen Unterrichtes.

Somit: Empirische Psphologie und formale Logit in den zwei oberften Rlaffen burch wochentlich zwei Stunden.

U. M., 10. September 1855, 3. 10312. St., 25. September 1855, 3. 43731. 8. 3. 1855, S. 838, IV. Beilage.

# B. Tehrplan.

Siebente Rlaffe.

Zwei Stunden wöchentlich: Allgemeine Logik.

Achte Rlaffe.

Zwei Stunden wochentlich: Empirische Pspchologie.

U. M., 5. Februar 1856, 3. 1182.

St., 10. Februar 1856, 3. 6420. G. 3. 1856, S. 247. — Man sehe auch: a) U. M., 28. December 1854.

**3.** 3. 1855, **3.** 166, Zeile 5 von oben.

b) U. M., 16. Oecember 1854, 3. 1492. St., 25. December 1854, 3. 42933. S. 3. 1855, Seite 160, Pantt 1.

#### C. Sehrbücher.

1. Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie. Bon R. 3. Lichtenfels. Bierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Wien 1858. Braumfiller. Preis 1 fl. 80 Afr.

2. Grundriß ber Logik von Dr. Josef Bed. Besonbers abgebruckt aus bes Berfassers phytosophischer Propädentik. Stuttgart 1857. 3. B. Metzler.

Breis 8 Sgr.

3. Philosophische Propabeutik. Bon Or. Robert Zimmermann. Zweite, umgearbeitete und sehr verbesserte Auflage. Wien 1860. Braumuller. Preis 3 fl. österr. Währ.

Alle brei julaffig:

Staats-M., 7. August 1861, 3. 7489. St., 20. September 1861, 3. 50889.

#### Beilage

jur Berordnung vom 10. September 1855, Zahl 10312-878.

# Nebersichtlicher Acktionsplan für die Bbligat-

|        | T         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rlaffe | Religion  | C 3Ceateinifdings                                                                                                                                                                                    | Griechisch                                                                                                                  | Muttersprache<br>(Beispielsweise ift bie<br>bentsche Sprache ange-<br>nommen.)                                                                                                                                                                  |
| nno    | 2 Stunben | 8 Stunden. Formenlehre der wich- tigsten regelmäßigen Flexionen, eingeübt in beiderseitigen Uebersez zungen aus der Chre- stomathie. Memoriren, später häus- liches Ausschliches von Uebersetzungen. | _                                                                                                                           | 4 Sunden. Grammatif, zusammengeschter Sat, Formenlebre bes Berbum 1 Stunde. Orthograph. Uedungen 1 Stunde. Lesen, Sprechen, Bortragen 1 Stunde. Auffäge 1 Stunde. Im 2. Semester: 1 Auffah jede Woche ober alle 2 Wochen, als bäusliche Arbeit. |
| II.    | 2 Stunden | 8 Stunben. Formenlehre ber seltene- ren und unregelmäßi- gen Flerionen, eingelbt<br>wie in ber Klaffe Ib. Memoriren, später auch häusliches Bräpariren. Alle 14 Tage ein Bensum.                     | _                                                                                                                           | 4 Stunden. Grammatik, Sahverbindungen, Berkürzungen oc. Formenlehre des Romen 1 Stunde, sonst wie Rlasse I. 1 Aussa wenigstens alle 2 Wochen als häusliche Arbeit.                                                                              |
| ш.     |           | 6 Stunden. 2 Stunden Grammatik, Cajuslehre. 4 Stunden Cornelius Repos. 3m 1. Semester alle Bochen ein Bensum, im 2. Semester alle 14 Tage. Präparation.                                              | begennugige gormen.                                                                                                         | 3 Stunden. 2 Stunden Lesen und Bortrag von memorirten Gebichten unt prosaischen Aussagen. 1 Stunde Aussage ein Aussage ein Aussage als häusliche Arbeit.                                                                                        |
| IV.    | 2 Stund   | 6 Stunben.<br>3—2 Stunben Gram-<br>matif, Mobuslehre.<br>3—4 Stunben Caesar,<br>bellum Gallicum.<br>Ale Wochen ein Pensum.<br>Präparation.                                                           | 4 Stunden. Berba in pa, das Bichtigste der unregelmäßigen Flezionen , Uebergehung aus dem Lesebuche. Memoriren, Präpariren. | 3 Stunden.<br>Bie Klasse III.                                                                                                                                                                                                                   |

# Sehrgegenftande der acht Alaffen des Symnaftums.

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المريد بسيان والمستجملين                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschichte und<br>Geographie                                                                                                                                                                                                                                             | Mathematik unb<br>philosophische Propäbentik                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Naturgefcicte<br>und Physit                                                                                 |
| 8 Sinnben. Lopifche Geographie ber<br>ganzen Erbe. Hauptpunkte ber politi-<br>fchen Geographie, als<br>Grunblage bes ge-<br>fchichtlichen Unterrich-<br>tes.                                                                                                             | 3 Stunden. 1. Semester: 8 Stunden Rechnen. Ergänzung zu den 4 Species und den Brüchen. Decimal-Brüche. 2. Semester: 2 Stunden Anschauungslehre. Linien, Binkel, Barallel-Linien, Konskruktion von Dreieden und Pacallelogrammen, und badurch Beranschaulichung ihrer Haupteigenschaften. 1 Stunde Rechnen.                    | Boologie.<br>1. Semefter: Sauge-<br>thiere.<br>2. Semefter: Aruflazeen,                                     |
| n. Chr., mit voraus-<br>gehender Geographie<br>jedes in ber Geschichte<br>vorkommenden Landes,                                                                                                                                                                           | Rechnen. Broportion, Regelbetrie mit<br>ihren verschiebenen Anwenbungen;<br>Maßtunbe oc.<br>Auschauungslehre, Größenbestimmung                                                                                                                                                                                                | phibien, Kifche.                                                                                            |
| 3 Stunden. 1. Semefter: Mittlere Geschichte. 2. Semefter: Reuere Geschichte. Beibe mit Herborhebung ber Hauptereigniffe aus ber Geschichte bes offerreichischen Staates.                                                                                                 | Combinationen, Der Rreis mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10gte.<br>2. Semefter: Physik. Au-<br>gemeine Eigenschaften,<br>Aggregat - Zuftänbe,<br>Grunbstoffe, Bärme- |
| 3 Stunben. 1. Semester: Schluß ber neueren Geschichte. Bu- sammanfassenbe Wiederho- lung best geographischen Unterribetes. 2. Semester: Bobulare Baterlaubstunbe, als Ginleitung biezn eine furze tabellarische Ju- sammenstellung ber Samptmomente ber öft. Geschichte. | vertheilt wie in Raffe II.<br>Rechnen. Zusammengesetze Berbalt-<br>nisse mit Anwendung; Gleichungen<br>bes 1. Grabes mit 1 Undefannten.<br>Anschauungslehre. Stereometrische Au-<br>schauungslehre. Lage von Linien<br>und Ebenen gegen einander, för-<br>perliche Binkel; Hamptarten ber<br>Rörper, ihre Gestalt und Größen- | Detil, Magnetismus,<br>Cleftrigität , haupt-<br>puntte ber Aftronomie                                       |

| Rlaffe | Religion  | Lateinif <del>d</del>                                                                                                                                                                                   | <b>⊕</b> rie <b>ģijā</b>                                                                        | Mutterfprace<br>(Beilpielsweise ift bie<br>beutsche Sprace ange-<br>nommen.)                                                                                                                                                     |  |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| v.     | 2 Stunbes | 6 Stunden. 5 Stunden Living. Gold. Metam. 1 Stunde<br>grammatisch stillstische<br>Uchungen. Präparation. Ule 14 Tage ein Pensum.                                                                        | Mers lias.<br>Alle 8 Tage 1 Stunbe<br>grammatische Uebun-<br>gen.<br>Bedparation mit Mems-      | fliden aus ber neue-<br>ren Literatur.<br>I Stunde Auffähe.<br>Alle 14 Lage ein Auf-                                                                                                                                             |  |
| VI.    | 2 Stunden | filistische grammatisch-<br>filistische Uebungen.<br>Präparation.                                                                                                                                       | grammatische Uebun-<br>gen.<br>Bräderetion.                                                     | wahl von Mufterftut-<br>ten aus ber Literatur<br>feit Opin mit gebrang-                                                                                                                                                          |  |
| VII.   | 2 Stunden | 5 Stunben. 4 Stunben Cicero orat., Virg. Aeneis. 1 Stunbe grammatisch- filspische Uebungen. Präparation. Alle 14 Tage ein Bensum.                                                                       | ftänben Homer).<br>Alle 14 Eage 1 Stunbe<br>grammatifche Uebnn-<br>gen.                         | fe VI.<br>Rach Umftanben außer-                                                                                                                                                                                                  |  |
| VIII.  | 3 Chuben  | 5 Stunben. 4 Stunben Tacitus, Horatius. 1 Stunbe grammatischaftlistische Uebungen. Präparation. Alle 14 Tage ein Bensum, statt bessen zuweisen ein lateinischer Ansfatz in Begiebung auf die Leftische. | 5 Stunden.<br>Platon. Sopholics.<br>Grammattl, Präparation<br>und Penfum, wie in<br>Klaffe VII. | 3 Stunden. 2 Stunden Leftüre einer nach äftbetischen Gestüre Gestünderten geordueten Samminng von Musterstäden in Berbindung mit analytischer Aesthetik. 1 Stunde Auflähe. 2 Auge ober 3 Boden ein Aussatz als händliche Arbeit. |  |
|        |           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |  |

Die projectirten Abanberungen bes gegenwärtigen gefetlichen Lehtplanes

| Geschichte und<br>Geographie.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mathematik und<br>philosophische Propädentik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raturgeschichte und<br>Physik.                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 Stunben.<br>Alte Geschichte bis zur<br>Unterjochung Griechen-<br>lands durch bie Römer.                                                                                                                                                                                                                                | 4 Sinnben. Algebra, 2 Stunden Bahlenspftem, Begriff ber Abbition, Subtraction oc., nebft Ableitung ber negativen irrationalen, imaginaren Größen. Die 4 Species in algebraifden Ausbriff ten. Eigenschaft und Theilbarteit ber Bahlen. Boliffändige Lehre ber Brücke. Geometrie, 2 Stunden. Longimetrie, und Planimettie.                         | bindung mit Geogno-<br>fie. 2. Semester: Botanit in<br>enger Berbindung mit<br>Baldontologie n. geo- |
| 3 Stunben. 1. Semefter: Römifche Geichichte bis jur Bol- terwanderung. 2. Semefter: Mittlere Geichichte, beiläufig bis Gregor VII.                                                                                                                                                                                       | 8 Smuben vertheilt wie in Alaffe II. Macbra, Boteng, Burgel, Logarithmen Gleichungen bes 1. Grabes mit I nub mehreren Unbekunnten. Retultion algebraifcher Ansbrucke. Geometrie, Trigonometrie und Stereometrie.                                                                                                                                  | tologie und geographi                                                                                |
| 3 Stunden. 1. Semester: Mittlere Geschichte bis zum Ausgange des Mittefalsers. 2. Semester: Renere Geschichte bis zum Schlusse bes XVII. Jahrhunderts.                                                                                                                                                                   | 3 Stunden, vertheilt wie in Riasse II. Algebra. Unbestimmte. Gleis dungen des 1. Grades. Ouadratische Gleichungen mit 1 Unbefannten. Progression, Combinations-Lebre und dimensioner Lebrsas. Geometrie, Anwendung der Algebra anf Geometrie. Mualptische Geometrie. Mualptische Geometrie. Mughtiche Geometrie in der Ebene, nebß Regelschutten. | comiditions & Comecons                                                                               |
| 3 Sinnben. 1. Semester: Solus ber neueren Geschichte. Somol bie mittlere als bie neuere Geschichte wit besonderer Radssichtsnahme auf die Geschichte des öfterreichischen Staates zu behandeln. 2. Semester: Runde des öfterreichischen Staates etc., b. h. genauere Kenntnis der wesentlichsten unfatistischen Staates. | 1 Etunde.<br>Uebungen in Ehrung ma-<br>theunenthiser Probleme. iche Propä<br>Zusammensoffende Bie-<br>derholung des mathema-<br>tischen Unterrähtes.                                                                                                                                                                                              | Elettrizität. Barme<br>Optik. Anfangsgründe                                                          |

# n n g. find nachzulefen in ber Beitschrift ffir bie öfterreichischen Gymnafien, Jahrgang 1857

# XIV. Freie Gegenstände.

# A. Begriff.

Freie Begenstände find folche, bei benen felbst ber geringe Erfolg auf Die Zengniß-Sauptflaffe teinen nachtheiligen Ginfluß übt: bieber geboren:

1. Ralligraphie.

2. Gefang.

3. Somnaftik,

4. Stenographie. 5. Zeichnen.

#### B. Birektiven.

#### Ad 1.

a) Uebungen im Schönschreiben gehoren zu ben nicht obligaten Beschäftigungen ber Ghmnafialschüler, boch fann im Unter-Ghmnasium jedem Schüler ju jeder Beit vom Lehrtörper auferlegt werben, burch einen bestimmten Beit-raum an bem Unterrichte im Schonschreiben Theil zu nehmen. — D. E., S. 20, §. 18, 8. und S. 21, §. 21, 2.

b) Insbesondere sollen alle Schüler bes Untergymnasiums, welche und in so lange sie nicht eine feste und leserliche Sandschrift sich angeeignet baben, aur Theilnahme an ben Schreibübungen verhalten werben. Ebenfo ift bie eingelnen Schülern ertheilte Difpens von biefer Berpflichtung benfelben wieder ju entziehen, wenn fie eine anhaltenbe Bernachläffigung ihrer früher als gut

befundenen Handschrift sich zu Schulden tommen laffen. u. M., 9. November 1854.

G. 3. 1854, S. 899. Siehe auch G. 3. 1851, S. 491, 6.

c) Für die Kalligraphie find Nebenlehrer zu bestellen, die entweder blos auf bas Honorar ber Schüler angewiesen find, ober eine von Fall zu Fall zu bemeffenbe Remuneration erhalten.

U. M., 16. September 1855.

G. 3. 1855, S. 840, 4. d) Jeboch burfen Schiller für ben Fall, daß sie burch ben Lehrkörper jur Uebung im Schönschreiben verhalten werben — (oben a) — jur Rablung eines Honorars an die Ralligraphen nicht verpflichtet werben.

D. E., S. 66, §. 57. "Schlußabsat." e) Die Genehmigung kalligraphischer Borlagen für Symnasien und Realschulen auf Grundlage fachverftandiger Gutachten bat bas Ministe= rium ber Statthalterei übertragen und find baber bie hierauf bezüglichen Eingaben von Privaten und Lehrkörpern biefer Beborbe vorzulegen.

U. M., 2. Oktober 1856, 3. 14639. St., 12. Oktober 1856, 3. 51416.

#### Ad 2.

a) Bor bem Beginne biefes Unterrichtes ift rechtzeitig eine Aufforberung an die Schüler von Seite ber Direktion zu erlassen, ber zufolge sich jene, bie am Gefangs-Unterrichte theilnehmen wollen, bei ber Direttion gu melden baben.

b) Die sich Melbenben haben eine schriftliche Erklärung ihrer Eltern ober beren Stellvertreter beigubringen, worin biefe ihre Beiftimmung gu bie= sem Unterrichte und bie Erklärung abgeben, ob sie für den betreffenden Schüler das. Honorar bezahlen, ober um einen unentgeltlichen Unterricht bitten.

letterem Falle find bie Grunde ihres Unsuchens anzuführen.

c) Bon den Gemeldeten bestimmt der Olrettor im Ginvernehmen mit bem Gesang-Lehrer jene Schüler, Die jum Unterrichte zuzulaffen sind. biefer Bahl ift außer Talent zur Musik und einer lohnenden Stimme auch auf bas fittliche Betragen und einen lobenswerthen Fortgang in ben übrigen Lehrfächern Rücksicht zu nehmen. — Schüler, die in den genannten Richtungen nicht entfprechen, find jum Gefang-Unterrichte nicht jugulaffen.

d) Die Gesangschüler sind beim Unterrichte in zwei Abtheilungen zu sondern, woron die eine die Knabenstimmen (Sopran und Alt) und die andere bie Mannerstimmen (Tenor und Bass) zu enthalten hat. Die Bahl ber in jebe Abtheilung aufgenommenen Schüler foll jeberzeit eine mäßige sein, so

baß ein erfolgreicher Unterricht hiedurch ermöglicht wird.

e) Jeber Abtheilung wird wöchentlich zwei Stunden Gefang-Unterricht

ertbeilt.

f) Das von den Schülern zu leistende Honorar ist von der Direktion nach vorläufiger Besprechung mit dem Gesang-Lehrer festzustellen. Es soll iebenfalls ein mäßiges fein, und tann mit zweierlei Betragen für Rinber mehr ober minder bemittelter Eltern bemessen werben. Die Ginbebung biefes So= norars ist nicht dem Lehrer anheim zu stellen, sondern hat durch Bermittlung ber Direktion mit gehöriger Ordnung zu geschehen.

g) Wie lange ber Unterricht mit benfelben Schulern fortgufeten fein wird, ift, mit Rudficht auf seinen Zwed, ber Einsicht ber Direktion im

Einverständniffe mit bem Befang-Lebrer überlaffen.

h) Außerdem, daß ber Gefang-Unterricht wesentlich zur Bilbung und Beredlung des Gemuthes beitragen soll, hat er auch vorzugsweise zur Ber-besserung und Hebung des Kirchen-Gesanges zu dienen. Deshalb hat die Diret-tion im Bereine mit dem Gesang-Lehrer dahin zu wirken, daß sowohl die bereits aus bem Gefang - Unterrichte Getretenen burch Butheilung paffenber Gefangftucke fortgeübt, als auch die Mehrzahl der an diesem Unterrichte nicht betheiligten Schüler nach und nach dahin gebracht werde, am Kirchengesange Theil zu nehmeu. Dies könnte man etwa dadurch erreichen, daß zu den von bem Gefang-Lehrer Behufs bes Rirchengefanges ohnebies von Zeit zu Zeit mit seinen Schulern einzuleitenden gemeinschaftlichen Uebungen auch eine entfprechende Bahl ber übrigen Schüler beigezogen murbe.

Bunkt a-e. U. M., 11. April 1856, 3. 637. St., 4. Mai 1856, 3. 19643. i) In letterer Beziehung hat das Ministerium auf einige Gesangbücher bie Direktionen aufmerkfam gemacht, u. 3.:

1. Auf: "Hymni saori in c. r. gymnasiis cantari soliti, ad justam normam quatuor vocum". Editio II. Wien 1852. Wallishanfer. Bon Ferdinand Rloß.

U. M., 4. November 1853, 3. 11391.

L. S. B., 9. December 1853, 3. 5758. 2. Auf: "Hymni sacri cum melodiis ad usum juventutis ritus latini in c. r. gymnasiis Austriae ad justam normam redacti et partim melodiis nondum typis expressis adaucti." Bon Thomas Kunzef, Direttor bes Brembst'er Ghmnasiums, mit firchlicher Approbation bes Prempst'er bifchöft. Confistoriums rit. lat. Berlag bes t. t. galizischen Studienfondes.

Breis lat. 8 fr., deutsch 12 fr. öst. W. U. W., 23. Jänner 1859, Z. 19919. St., 10. Februar 1859, 3. 6288.

18

k) Auch auf bas "Lieberbuch" von Franz Tippmann für militere und höhere Schulen. Wien 1858. R. t. Hof- und Staats-Druderei, — hat bas Ministerium in Berucksichtigung ber vielen und wesentlichen Borzige besfelben bie Gefang-Lehrer an Gomnafien und Realfconlen mit Schülern beuticher Muttersprache aufmerksam machen laffen.

U. W., 17. Ottober 1859, 3. 15241. St., 25. Ottober 1859, 3. 56079.

### Ad 3.

Für die Ghmnaftik hat das Ministerium weber im Organisations-Entwurfe noch in speciellen Erlaffen eigene Direttiven ju geben befunden, und es wird fich in Bezug auf fie im Ginne ber ju "Gefang" gegebenen zu benehmen fein.

#### Ad 4.

a) Die Stenographie ift auf Grundlage bes Gabeleberg'schen Spitems zu lehren, und tann tein anderes als bas genannte Spitem zur Anftellung an ben öfterreichischen Lebranftalten berechtigen.

u. M., 14. Mai 1860, 3. 6044. St., 28. Mai 1860, 3. 27628.

b) Ueber Die Bruffung ber Canbibaten für biefes Lehrfach siebe Seite 84, Buntt 21.

c) Da für bie Stenographie teine speciellen Direttiven erlaffen worben find, fo wird man biesbezüglich nach bem Beifte ber für "Gefang" (ad 2.) gegebenen berfahren muffen.

d) Als Hilfsmittel für Lehrer ist das "Lehrbuch der deutschen Stenosgraphie nach Gabelsberger." Zweite Auslage. Wien 1853, empfohlen. U. M., 22. April 1854, Z. 4501. L. S. B., 3. Mai 1854, Z. 2160.

#### Ad 5.

- a) Da auch für bas Zeichnen feine abgesonberten Direktiven existiren, fo muß auch auf biefe Runft ber Beift ber fur "Gefang" (ad 2) gegebenen bas Berbalten regeln.
- b) Als Borlagewerk ist für Somnasien Rourab Grase's "Borlagewert in 36 Blättern" empfohlen, bas sowohl im Gangen, als auch in Lieferungen von 6 Blättern von dem Verfasser (Wien, Jägerzeile Nro. 32) bezogen werden kann (1854). Das ganze Werk koftet 14 fl. 24 kr., auf minder starkem Papier 12 fl. C. Mz., die Lieferung 2 fl. 24 kr., auf minder starkem Papier 2 fl. C. Mz., Dei Abnahme von fünf Exemplaren ein Freis Eremplar.

u. M., 11. April 1854, Z. 3090. L. S. B., 21. April 1854, 3. 1967.

Empfohlene Kunftwerke find zu registriren: c) "Dentmaler ber Runft gur Ueberficht ihres Entwicklungsganges von ben erften fünftlichen Bersuchen bis zu bem Standpuntte ber Gegenwart." Ein Runftatlas vom Professor Boit begonnen, fortgefett von Dr. Ernft Guhl und Josef Raspar. Stuttgart. Ebner und Seuber. - Filt Bibliotheken.

> u. M., .26. Janner 1854, 3. 5. R. S. B., 4. Februar 1854, 3. 645.

d) Die Bilbhauer Rarl und Franz Jobst und Josef Leimer in Bien haben die Herausgabe eines Werkes begonnen, bas sich die Beröffentlichung ber bedeutenbsten Rumstwerke Defterreichs, u. z. größtentheils kirchlicher Gegenstände, als Altare, Ranzeln, Saframenthauschen, Monstranzen, Rauchgefaße, vorzüglicher Holzschnittwerte jur Aufgabe stellt, wodurch sie einerseits Die Renntnig Dieser Runftwerte in weitere Kreife ju tragen, andrerseits aber bem Kunfthandwerke, bas in vielen Fällen ber Wieberaufnahme mittelalterli-der Formen sich zuwendet, eine Reihe von Mustern und zwar in einem Makstabe, ber auch die kleinsten Details erkennen lakt, an die Band m geben beabsichtigt.

Eine eingehende, von Sachverständigen vorgenommene Prüfung der bis mun (1862) ericbienenen fünf Befte biefes Wertes, beren jedes vier Blatter Abbildungen enthält, hat den unbedingten Werth besselben für öffentliche Bibliotheken und für bobere Runft- und technische Anstalten, an benen bie

architettonische Bilbung ber Röglinge angestrebt wird, berausgestellt.

Das Werk erscheint im Selbstwerlage ber Herausgeber und ist von ihnen unmittelbar — Wien, Gumpendorf Nro. 10, — u. z. für öffentliche Institute zu bem ermäßigten Preise von zwei Gulben österr. Währung für jebe Lieferung, beren etwa 12 werden dürften, zu beziehen. St.-M., 25. Oftober 1862, 3. 11071. C. U.

St., 6. Rovember 1862, 3. 59296.

# Achte Abtheilung.

# Die Lehrmittel:Gammlungen.

# A. Dirchtiven.

1. Ueber alle Sammlungen von Lehrmitteln eines Gymnafiums führt

der Direktor die Oberaufsicht.

2. Sammlungen, die für einen bestimmten Lebegegenstand gehören, vertraut er bem betreffenden Fachlehrer jur Benützung und Beaufsichtigung an. Dieser ist sodann für die Erhaltung des Borhandenen verantwortlich und hat zunächst die erforderlichen Anträge zur Erweiterung zu stellen.

3. Lehrmittel, die an das Lokale einer Klasse gebunden sind, z. B.

Wanbfarten, hat der Direftor dem betreffenden Rlaffenlehrer zur verantwort-

lichen Beauffichtigung zu übergeben.

Bunkt 1 bis 3. D. E., S. 42. S. 55.

4. Zu ben Lehrmittelsammlungen gehört auch bie

# Ghmnasialbibliothek.

a) Die Gymnafial-Bibliotheten find abzutheilen in Lehrer- und Schüler-Bibliotheten. — D. E., S. 42, §. 55, 4.

b) Für die Lehrer-Bibliotheten sind vorzüglich folche Werke anzuschaffen, welche bie Lehrer zum Fortschreiten in ihrer Wiffenschaft und zum grundlichen Betreiben des Unterrichts gebrauchen, und die doch die finanziellen Kräfte der einzelnen Lehrer übersteigen. — D. E., S. 42, §. 55, 5.

- c) Die Bibliothet für die Schüler hat bafür zu sorgen, die Kaffischen Schriften ber Muttersprache und Schriften, Die auf eine ben Schülern angemeffene Beife zur Erweiterung und Belebung bes Inhaltes ber einzelnen Lehrgegenstände, namentlich ber Geschichte, Geographie, Naturgeschichte, Physit, bienen, ben Schülern zugänglich zu machen. — D. E., S. 43, §. 55, 6.
- d) Für bie Gymnasialbibliotheken find in ber Regel mäßige Betrage von ben Schülern einzuheben, und biefe, sowie alle andern etwa vorhandenen Gelder für Bermehrung der Lehrmittel alljährig zu verrechnen.

D. E., S. 43, §. 55, 7 und Statth., 21. Februar 1856, Z. 8845. Siehe oben Seite 24, Nro. 28.

e) Die Bibliotheken werben unter ber Leitung bes Direktors von einem Lehrer verwaltet. — D. E., S. 43, §. 55, 6.

f) Unbrauchare und werthlose Bucher sind aus den Ghrinasialbibliotheken

auszufcheiben, und über die staatsaesäbrlichen und sittenverberbenden ist ein eigenes Berzeichniß ber Statthalterei vorzulegen.

St., 24. Januer 1855, 3. 1917, 1. und 2.

Bon der Staatsbehörde sind die nachverzeichneten Werke theils als unzuläffig theils als verboten bezeichnet worden:

1. Beder's "Leitfaben für ben ersten Unterricht im Deutschen". -

Ist aus didaktischen Gründen unzulässig. — U. M., 5. December 1853, 3. 10742. — L. S. B., 13. December 1853, 3. 6334.

2. Burger's, Dr. C. R. A. "Allgemeiner Umriß der Erdbeschreibung für die unterste Klasse der lateinischen Schulen." — Db unzweckmäßiger Behandlung der Geographie Oesterreichs und wegen didattischer Mängel versboten. — U. M., 12. Juli 1853, 3. 6002. — L. S., 29. Juli 1853, 3. 3347.

3. Bellinger's "Leitfaben ber Geographie für bie erste Rlaffe ber öfterreichischen Gymnafien." Bierte Auflage. - Als unterschoben und ichlecht verboten. — U. M., 27. August 1853, Z. 8848. — L. S. B., 3. September

1853, 3. 4232.

4. "Bne-Bion"; wegen Einführung anderer fübischer Religions-Lehrbucher ift bas Hofbetret vom 14. December 1810 (politische Schulverfaffung §. 470), nach welchem biefes Buch in allen jüdischen Schulen als ein gefetsliches Lehrbuch gebraucht wurde, ausbrücklich behoben worden. — U. M., 9. Juli 1856, 3. 2216. — St., 24. Juli 1856, 3. 36225.

5. Drizhal's "Geometrie für Unterghmnasien". Borläufig ist weder ber erste noch der zweite Theil allgemein zum Unterrichts-Gebrauche zusgelassen. — Staats-W., 7. Jänner 1863, 3. 13937 E. U. — St., 26. Jänner 1863, 3. 2863. (Bergleiche Mathematik: D. I. 1. b. & Seite 256.)

6. Ellenbit "Lateinisches Lesebuch". Wegen mehrfacher Gründe verboten. — U. M., 30. Milrz 1852, 3. 2677. — L. S. B., 10. April 1852, **3**. 1722.

7. Fürnrobr's "Grundzüge ber Naturgeschichte". — Ift bem öster= reichischen Lehrplane nicht entsprechent. — U. M., 19. Oktober 1852, 3.

10709. — L. S. B., 31. Oftober 1852, 3. 5412.

8. Mosenthal's, Dr. S. H. Museum aus ben beutschen Dichtungen öfterreichischer Lyriter und Epiter". Wien. Gerold. — Als Schulbuch teineswegs zu verwenden. — U. M., 15. Februar 1854, 3. 440. — L. S. B., 23. Februar 1854, 3. 1004.

9. Rägelebach's "L'ateinische Stylubungen". — Aus pabagogischen Gründen unzuläffig. — u. Dl., 5. December 1853, 3. 10742. — L. G. B.,

13. December 1853, 3. 6334.

10. Sibelis "Tirocinium". — Aus pädagogischen Kücksichten in Quarta unbrauchdar. — U. M., 3. September 1855, 3. 9562. — St., 10.

September 1855, 3. 41145.

- 11. Silvio Pellico "Le mie Prigioni". Reine Ansgabe biefes Bertes barf als Uebungsbuch zur Erlernung ber italienischen Sprache benützt werden. — U. M., 22. April 1858, 3. 416. — St., 7. Mai 1858, 3. **2**1032.
  - 12. Beber's "Weltgeschichte". 2 Banbe. Leipzig 1850. 4. Aufl.
- 13. Weber's "Deutsche Literatur", und 14. Beber's "Weltgeschichte in übersichtlicher Darftellung". — Alle brei Werfe Weber's find bom Standpunfte eines Ratholiken und Defterreichere unguläffig. — St. Prafibium, 9. December 1851, 3. 9626.

15. Zumpt's "Reneste lateinische Grammatik aus beffen Hinterlassen-schaft". Jena 1851. Mauke. — Als werthlos, unsittlich und revolutionär ftreng verboten. — L. S. B., 5. Juli 1851, 3. 2770.

Bemertung: Uebrigens haben Erzbischöfe und Bifcofe und alle Orbinarien bas Recht und die volle Freiheit, um Bucher, Die ber Religion und Gittlichteit verberblich find, als verwerflich zu bezeichnen und die Gläubigen von Lefung berfelben abzuhalten, und wird die taiferliche Regierung burch jebes bem 3mede entsprechende Mittel verhüten, daß berlei Bucher im Raiserthume verbreitet werben. Raif. Batent vom 5. November 1855. - IX.

2. R. B. 1855. I. Abth. Stud 41. Seite 414. IX.

g) Zur Nachschaffung ber Bücher und Werke ist nach Beginn jebes Schuljahres, unter gleichzeitiger Borlage eines genauen Berzeichnisses ber besiderirten, die landesstellige Bewilligung einzuholen.

St., 24. Janner 1855, Z. 1917. 5. Hiebei ist der Lehrkörper zu Rathe zu ziehen, und find die nach der Berathung mit demselben anzuschaffenden Bücher und Karten in einem separaten Berzeichnisse unter ausbrucklicher Bezeichnung und Trennung bes Bebarfs für Lehrer und Schüler, sammt ben Preisen namhaft zu machen.

St., 21. Februar 1856, 3. 8845. (Vide d.)

h) Bon Privaten geschenkte Bücher durfen erft nach erfolgter landesstelliger Bewilligung, die alljährig zwei Monate vor dem Jahresschlusse motivirt einzuholen ist, in den Katalog der Ghmnasialbibliothet eingetragen und die Werke in die Bibliothet eingestellt werden, auch darf im gedruckten Jahresberichte nur berjenigen Geber Erwähnung gemacht werden, beren Geschenke bochstellig anstandslos befunden worden find. St., 24. Jänner 1855, Z. 1917. 6.

i) Die Benützung ber Bibliothet von Seiten ber Schüler ist gehörig zu überwachen und zweckmäßig zu leiten und ist die Richtung wahrzunehmen, die die Lektüre ber Schüler nimmt.

U. M., 30. Jänner 1854, Z. 13870.

L. S. B., 6. Febraur 1854, 3. 728. Bergleiche "Jahres-Hauptbericht c. a" Seite 141.

k) In jeder Schulklasse hat ein für die Schüler derselben besonders geeignetes Bücherverzeichniß aufzuliegen.

St., 24. Jänner 1855, Z. 1917, 4.

1) Es ist gut, wenn sich die Lehrer die Excerpte aus der Privat-Letture ber Schüler vorlegen laffen.

u. M., 12. April 1855, Z. 127. St., 20. Mai 1855, 3. 17582.

# B. Empfohlene Bucher und Werke.

- a) Ueberhaupt; nachzulesen:
- 1. Im Org. Entw. Seite 99 u. f. an verschiedenen Stellen bes Anhanges.
- 2. In ben Unterrichts-Planen pro 1849 u. 1850. U. M., 28. August 1. September 1848, 3. 5602.; E. S. B., 11. September 1848, 3. 48367.
  3. Im Unterrichts-Minist. Erlaß vom 29. Mai 1850, 3. 4514, —
- l. S. B. 17. Juni 1850, 3. 451. 4. Im Unt. Minist. Erlaß vom 1. März 1851, Z. 2107, — L. S. B., 26. April 1851, Z. 1404.
  - 5. 3m vom U. M. herausgegebenen gebruckten Verzeichnisse von Werken;

bie fich jur Anschaffung für Somnafialbibliotheten und für Büchersammfungen besonders eignen.

# b) Insbesonbere:

- 1. "Auftria", ein Tagesblatt für Staats- und vollswirthschaftliche Interessen Defterreichs. — U. M., 16. April 1849, 3. 2934. — Statth. Praes. 8. Mai 1849, 3. 3542.
- 2. "Illustrirte geographische Bilber aus Defterreich." In Schilberungen aus Ratur, Geschichte, Industrie- und Bolfeleben; unter Mitwirfung bes Schulrathes Wenzig in Leipzig bei Otto Spamer herausgegeben burch Friedrich Rörner. — Zur Anschaffung für Bibliotheken und zu Brämien empfohlen.

11. M., 8. Janner 1858, 3. 14701. St., 12. Februar 1858, 3. 3659.

3. Ebersberg Julius. "Soldatenpflicht und Chre". Für Bibliotheken empfohlen. — U. M., 13. Juni 1854, Z. 8324. — St., 4. Juli 1854, Z. 17328.

4. Effer, Dr. Wilhelm. "Psphologie". 2 Bee. Münster 1854. —

Kür Braparanden-Unstalten und Symnasialbibliothefen empfohlen. — U. M., 16. Mai 1855, 3. 4103. — St., 28. Mai 1855, 3. 23092.

5. Felloder, P. Sigmund. "Lehrbuch ber Mineralogie und Geognofie." Wien. Gerold. 1855. — Als Hilfsbuch für Lehrer, nicht für Schüler. — U. M., 21. April 1856, 3. 19954; — St., 29. April 1856, 3. 20962. 6. Fider Dr. Abolf. "Grundriß ber Weltgeschichte." 2 Theile. — Als

ein brauchbares Silfsbuch für Lehrer und jur Anschaffung für Gomnafialbibliotheten empfohlen. — U. M., 30. Oktober 1852, 3. 7691. — E. S. B., 27. November 1852, 3. 5726.
7. "Gymnafial-Blätter, Regensburger". — E. S. B. 7. Juli 1850, 3. 583.

8. "Ghmnasial-Zeitschrift ofterreichische"; ober Zeitschrift für bie öfterreichischen Gomnafien! Berantwortliche Redatteure: 3. G. Seibl, Bonits, 3. Mozart. Wien. Gerold. — U. M., 6. April 1850, 3. 2955. - St., 24. April 1850, 3. 18581. 9, Hahn K. A. "Authochdeutsche Grammatik". Prag 1852. Calve. —

Als Hisburd für Lehrer und für Gymnasialbibliotheten empsohlen. — U. M., 16. Oktober 1852, 3. 10943. — L. S. B., 1. November 1852, 3. 5485.
10. Hartinger's "Schwämmen-Tafeln". Wien. Als Lehrmittel empsoh-

len. U. M., 21. November — 15. December 1852, 3. 10014. — &. S. B., 17. December 1852, 3. 6424.

11. Hattala Martin. "Zvukosloví jazyka staro- i novo-českého." Brag 1854. Für Lehrer und Lehramts-Randidaten ber Gymnasien und Realschulen, sowie für Bibliothefen empfohlen. — U. M., 3. Diarg 1854., 3.

3599. — L. S. B., 13. März 1854, 3. 1264.

12. Hibner Otto. "Statistische Tafeln aller Länder ber Erbe." Berlin. Ein brauchbares Lehrmittel zur Reduktion ber Münzen, Gewichte, Längen und Hohlmaße. — U. M., 28. Oktober 1852, 10987. — L. S. B., 27. Oktober 1852, 3. 5884.

13. Aneer Rudolf Dr. "Leitfaden der Geologie mit Inbegriff der Pa= laontologie." Wien. 2. B. Seibel. — Als Lehrbuch ber Geologie im Oberghmnasium empsohlen. — U. M., 14. März 1851, Z. 2449. — L. S. B., 6. April 1851, 3. 1274.

14. Rrejei 3. "Obraz kveteny". Brag. Als Pramien-Buch und für Bibliotheken ber Ghmnasien und Realschulen empfohlen. — U. M., 16. Geptember 1852, 3. 9245. — E. S. B., 12. Oftober 1852, 3. 4855.

15. Ragel Christian, Heinrich. "Geometrische Analysis". Ulm 1850. — Kür Lehrer. — U. M. 1. Februar 1851, Z. 758. — L. S. B., 18, Febr. 1851, 3. 591.

16. Rozum, Wenzel. "Krasofednik" 2. Auflage. — Für Symnasialund Realicul-Bibliotheten geeignet. — U. M., 19. April 1853, 3. 3340.

E. S., 30. April 1853, 3. 1934. 17. Rozum, Benzel. "Staročeská bibliotheka." — Mit Rücksicht auf ben Mingen, ber aus ber Lefture ber barin enthaltenen Schriften ben Schülern am Oberghumafium und Oberrealschulen für ihre Ausbildung in ber boumifchen Sprache erwachsen burfte, zur Auschaffung fur die Schulerbibliothet empfohlen. — U. Dt., 26. Ottober 1855, 3. 14502. — St., 3. November 1855, 3. 50344.

18. Schellbach R. und F. Engel. "Darstellenbe Optit." Berlin. G. Fr. Engel. — Als Lehrmittel für Obergymnafien empfohlen. U. DR., 26.

December 1854, 3. 18963. — St., 6. Jäuner 1855, 3. 361.

19. Strehl Johann. "Aufgaben zur Berechnung ber Flächen und ber geometrischen Körper." Als Hissbuld für Leben der Medhematik am Unter ghmnafium empfohlen. U. M., 31. Mai 1853, 3. 4960. — L. S. B., 25. Juni 1853, Z. 2621.

20. Swoboda B. "Slovosklad latinského jazyka". Prag 1853. Calve. Als Uebungsbuch beim Bortrag ber bohmischen Shntax brauchbar. —

u. M., 13. Jänner 1855, 3. 10910. — St., 31. Jänner 1855, 3. 2686.
21. Terminologie, böhmische, "Německo-český slovník vědeckého názvoslov pro gymnasia a realní školy". Prag. Calve. — u. M., 24. Mai 1853, Z. 5060. — L. S. B., 14. Juni 1853, Z. 2515.

22. Trentsenfth M. in Wien. "Der wiffenschaftliche Spazierganger ober ber junge Landwirth." Gin Bilberwert mit erklarenbem Text, jur Berbreitung naturhiftorischer, ötonomischer und technologischer Kenntnisse unter ber vaterländischen Jugend. — Sehr empfohlen. — U. M., 27. Juli 1852, 3. 6576. — L. S. B., 12. August 1852, 3. 3868. 23. "Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und öffentliches Leben."

Beilage der k. k. Wiener Zeitung in besonderer Bränumeration. — Zur Abnahme empfoblen. — Staats-Wi. 13., Janner 1863, 3. 14101. C. U. —

St., 15. Februar 1863, 3. 4468.

24. Boologischebotanischer Berein; Schriften besielben. Wiener zoologisch-botanische Berein, im Jahre 1851 begonnen, hat fich bie Erforschung ber Flora und Fauna bes Kaiserthums Desterreich zu feiner nachsten Aufgabe gemacht und sind seine inhaltreichen Schriften eine wahre Fundgrube naturhiftorischer und geographischer Forschungen. Sie enthalten Beiträge ber hervorragendsten Raturforscher aus allen Theilen bes Reichs und können bereits in teiner naturbifterischen Bibliothet Desterreichs entbehrt merben.

Den Gymnafien, Realfchulen, technischen Lehranstalten, bann ben öffentlichen Bibliotheken ber Universitäten und ehemaligen tyceen muß es willkommen fein zu erfahren, daß der genannte Berein bereit ist, fammtlichen Unterrichtsanftalten und öffentlichen Bibliotheten die Bereinsschriften gegen Erlag von 3 fl. C. M. für den Jahrgang, welcher Betrag jährlich unmittelbar an den Berein (Wien, Herrengasse Rr. 30) zu erlegen ift, sowohl für die Zufunft, als insoweit bie Borrathe reichen, auch für die Bergangenheit zuzusenden.

Der Bezug ber Bereinsschriften unter ben besagten Modalitäten ift baher um fo mehr zu empfehlen, als ber Preis berfelben im Buchhanbel ein mehrfach höherer ist, und sich ber Berein burch Zusendung von Naturalien für die Lehrmittelsammlungen der Gymnasien und Realschulen fortwährend vervient macht. — U. M., 1. Jänner 1857, Z. 126. — St., 13. Jänner 1857,

25. Siehe auch die Rubriken "Lehr und Hilfsblicher" bei den einzelnen Lehrfächern.

## Bufas

betreffend die Benütung ber Universitätes oc. Bibliotheten

- a) von Schülern,
- b) von Lebrern.
- a) Nachdem im Allgemeinen kein Grund vorhanden ist, solchen Ghmnasialschülern, bei denen schon ein mehr wissenschaftliches Streben vorausgesetzt
  werden muß, die Benützung der Universitäts-Bibliotheken unbedingt zu verbieten, Borsicht aber dessen ungeachtet rathsam ist; so wird es dem in
  Rede stehenden Zwecke genügen, daß die Lehrer solcher Ghmnasien, die sich in
  einer Universitäts-Stadt befinden, den Schülern je nach Beschaffenheit des
  Lehrzegenstandes und der Unterrichtsstufe diesenigen Werke zur Privat-Lekture
  angelegentlichst empfehlen, die sich insbesondere für die Jugend eiznen, und
  in der Universitäts-Bibliothek vorhanden sind, und daß solche empfehlenswerthe Werke in eigenen, den Schülern in der Schule selbst zur Einsicht und
  Auswahl ausgestellten Verzeichnissen aufgeführt werden.

U. M., 29. April 1854. G. 3. 1854, S. 811.

b) Um nicht in jedem einzelnen Falle, wo den Brofessoren an den Sochschulen und Lehrern an Mittelschulen die Benützung einer oder mehrerer außerbalb ihres Ausenthaltsortes befindlichen t. t. öffentlichen Bibliotheken dom Staats-Ministerium über deren besonderes Ansuchen mit oder ohne Beschräntung auf eine bestimmte Zeitdauer gestattet wird, die diessalls zu beobachtenden Borsichtsmaßregeln wiederholen zu müssen, ist zur Nachachtung den Vorstehern Nachsolgendes verordnet worden:

1. Die Benützung der Werke ist auf die Verfolgung des wissenschaftlichen Zieles oder des Fachgebietes, für welche die Gesuchwerber die ministerielle Bewilligung erhalten, und auf verwandte Lehrzweige zu beschränken;

2. sie hat mittelst amtsicher Edrrespodenz zwischen dem Bibliothekar berjenigen Unterrichtsanstalt, bei welcher der benügende Prosessor oder Lehrer in Berwendung ist, und sollte sich daselbst keine Bibliothek befinden, zwischen der Direktion und dem Borsteher der Bibliothek, aus welcher die gewünschten Werke entlehnt werden, und zwar in der Weise zu geschehen, daß der Entlehner dem Bibliothekar oder der Direktion seiner Anstalt diejenigen Werke namhaft macht, die er auf Grund der ihm ertheilten ministeriellen Bewilligung in seinem Ausenthaltsort zu benügen wünscht. Der Bibliothekar oder die Direktion vermittelt sosort die Entlehnung und erfolgt die eingelangten Werke gegen Empfangsbestätigung dem Entlehner. In gleicher Weise gesichieht die Rücksendung der benügten Werke.

3. Ob ein Wert überhaupt und wie viele Werte zugleich aus einer bestimmten Bibliothet abgegeben werben können, bat ber betreffende Bibliothetsvorsteher zu beurtheilen, ber vor Allem die Bedürfnisse seiner Leserkreises

berücksichtigen muß.
4. Die Bibliothekare und Direktionen, durch deren Bermittlung die Hin- und Rücksendung der entlehnten Werke zu erfolgen hat, sind gehalten, darüber zu wachen, daß die Werke umbeschädigt und rechtzeitig an den jeweisligen Bestimmungsort gelangen.

5. Im Uebrigen haben in biefer Beziehung biefelben Borfchriften zu gelten, welche über die Entlehnung der Werke aus den k. k. öffentlichen Bibliotheken überhaupt bestehen;

Staats-M., 14. Februar 1861, 3. 1555.

St., 23. Februar 1861, Z. 10590,

und zwar: §. 1. Aus Universitäts- und ehemaligen Lyceal-Bibliotheken Bucher zu entlehnen, und fie zu Hause zu benügen, sind folgende Personen berechtigt:

I. An Universitäten und höheren Studienanstatten die Professoren, Privatbocenten und Lehrer, ferner die Afsistenten, Abjuntten und Supplenten.

II. An Gymnafien und Realfchulen sowohl bie orbentlichen Lehrer als

bie hilfs- und Nebenlehrer.

III. Die immatrifulirten Studenten ber Universitäten.

IV. Die Mitglieber ber Doktorencollegien an ben Universitäten von Wien und Brag.

8. 2. Außerbem haben noch biefes Recht:

I. Ministerien und öffentliche Behörden zum Amtsgebrauche gegen Empfangsbestätigungen, die mit der Unterschrift eines Oberbeamten und dem Amtosiegel der betreffenden Behörde versehen find.

II. Die Mitglieber ber faif. Atabemie ber Biffenschaften.

III. Die Borfteher berjenigen gelehtten Gesellschaften, benen über Ansuchen beim Landeschef dieses Recht ausdrücklich zugestanden ist, für sich und die Mitglieder der Gesellschaft, jedoch jederzeit unter der Haftung des Borstehers.

IV. Die Bibliothetobeamten.

Andern Personen steht das Recht, Bucher zu entlehnen, in der Regel nicht zu, doch tann es ihnen von dem Landes-Chef nach Einbernehmung des

Bibliothetoorstandes ausnahmsweise zugestanden werden.

§. 3. Die §. 1, III. bezeichneten Studenten, so wie die unter I. und II. bezeichneten Glieder der Lehrkörper, welche keine bleibenden oder zeitweiligen Bezüge aus einer öffentlichen Kasse genießen, endlich die Mitglieder der Doktorencollegien an den Universitäten von Wien und Prag, können von dem Rechte, Bücher nach Hause zu entlehnen, nur unter der Bedingung Gebranch machen, daß sie eine angemessen Kaution erlegen. Zum Erlage der Kaution können nach Umständen auch diesenigen Personen verpflichtet werden, die von dem Landes-Chef das Recht, Bücher zu entlehnen, ausnahmsweise erhalten. Der Betrag der Kaution darf an den größeren und besuchteren Bibliotheken nicht unter 15 fl. (= 15 fl. 75 fr. ö. W.), an der minder besuchten nicht unter 10 fl. C. M. = (10 sl. 50 fr. ö. W.) sein; es kann jedoch auch ein größerer Betrag erlegt werden.

Der Erlag der Kaution gibt das Recht der Entlehnung für so lange, als die Kaution erliegt. Die Kaution zurückzuziehen ist jederzeit gestattet, doch kann in einem solchen Kalle in demselben Semester des Schuljahres eine neuer-

liche Kautionirung nicht mehr eintreten.

§. 4. Die Rautionen sind nicht zu Sanden ber Bibliotheksvorsteher, sondern bei jenem Beamten zu erlegen, ber bie Cassageschäfte ber Lebranftalt,

ju welcher bie Bibliothet gebort, beforgt.

Ueber diese Kautionen sind ämtliche Erlagsscheine auszusertigen, die mit fortlausenden Rummern zu bezeichnen sind. Beim Entlehnen der Bücker werden die Erlagsscheine bei dem Vorsteher der Bibliothet hinterlegt, und beziehungsweise gegen die vom Bibliothetsvorstande einzuhändigenden Bibliothetsscheine (§. 6) eingewechselt.

8. 5. In allen vorgedachten Källen wird vorausgesett, daß die Entlehner in der Stadt, wo fich die öffentliche Bibliothet befindet, oder boch nabe an berfelben ihren orbentlichen Wohnfit haben, indem an Auswärtige in ber Regel feine Bucher verabfolgt werben.

Ansnahmen von diefer Regel können in besondern Fällen von den Lan-

beschefs nach Einvernehmung ber Biblothelsvorftanbe geftattet werben.

8. 6. Wer ein Buch entlebnen will, bat bas erstemal sein Recht nach-

ameifen.

Diejenigen, welchen das Recht zur Entlebnung von Büchern ohne Kautions-Leiftung zusteht, baben sich burch einen bem Bibliothets-Borsteber bekannten Mann vorstellen zu laffen.

Die Entlehner gegen Laution legitimiren fich mit den Erlagsscheinen. Die Einen wie die Andern erhalten nach vorläufiger Angabe ihrer Bobnung von dem Bibliotheksvorsteber Karten (Bibliotheksicheine), worauf ber Name und Stand bes Berechtigten, sowie ber Empfang bes Erlagscheines

über bie erlegte Raution anzumerken ift.

Um ein Buch wirklich auszuleihen, hat der Eigenthümer in der Regel einen Tag früher ober minbestens bei Zeiten an bemfelben Tage bei ber Bibliothet einen Begehrzettel abzugeben, welcher ben Titel bes zu entlehnenben Buches genau zu enthalten hat, und mit feiner Namensfertigung verfeben fein muß. Bur Erleichterung ber Manipulation tann bei jenen Bibliotheten, bei benen ber Andrang ber Geschäfte folches wunschenswerth macht, an einem passenden Orte, allenfalls neben ober vor dem Eingang des Bibliothetsaales ein gehörig verwahrter Schalter angebracht werden, in welchen die Begehr= zettel hineinzuwerfen sind. Am folgenden Tage, ober, dafern ber Dienst Dies möglich macht, zu einer spätern Stunde besselben Tages werben bie Bucher jenen, die fich mit ben Karten ausweisen, ausgefolgt.

Die Begehrzettel werben als Recepisse zurückehalten.

Da jeber Ueberbringer ber Karte als Bevollmachtigter besjenigen betrachtet wird, auf bessen Namen sie lautet, so wird die forgfältigste Bermahrung berfelben empfohlen. Im Falle bes Berluftes wurde, um jedem Miß-brauche vorzubeugen, die unverweilte Anzeige an den Borfieber der Bibliothet im eigenen Intereffe bet Entlehner angezeigt fein.

§. 7. Die Bücher werben in ber Regel auf die Daner eines Monats hinausgelieben. Rach Ablauf biefer Frift tann, wenn fich inzwischen tein Unberer um bas Buch gemelbet bat, eine neuerliche Frift ertheilt werben.

§. 8. Wer nach abgelaufener Frist bas entlehnte Buch nicht zurlichtellt, ist schriftlich zu mahnen, und hat bem Diener, ber ben Dabnzeitel überbringt, ber aber weber zum Empfange bes Buches, noch zur Zurüchtellung bes Recepiffes ermächtigt werben barf, einen Botenlohn zu entrichten, welcher für Wien auf zwölf (12.6) und für die andern Städte auf sechs Rreuzer C. M. (6.3) feftgesett wird.

Bleibt die Mahnung ohne den beabsichtigten Erfolg, so ist nach Berlauf von acht Tagen eine zweite Mahnung gegen Bezahlung des doppelten Boten-lohnes zu erlaffen. Ist auch diese nach weiteren acht Tagen ohne Erfolg, jo wird ber Borfteber ber Bibliothet hievon bie Anzeige an ben Landeschof er-

statten, welcher die Eintreibung des Buches einleiten wird.

Es ist ben Biblothetsvorstebern ausbrucklich unterfagt, von biefen Beisungen aus Rücksicht auf die Person des Entlehners oder anderer Umstände halber Umgang zu nehmen.

§. 9. Wer ein Buch beschäbigt ober verliert, hat ben vollständigen, von bem Bibliotheksvorfteber zu bestimmenben Ersat zu leisten.

Rücksichtlich ber Beschäbigung eines Buches hat jeber Entlehner seine Interesse selbst zu wahren, und sogleich beim Empfange einen alfälligen Defett zu erheben und anzuzeigen. Die nachträgliche Angabe, das Buch sei schon beim Empfange beschädigt gewesen, kann nicht berücksichtigt werden.

8. 10. Benn ber zum Ersate Bervflichtete ber Aufforderung bazu nicht

nachkommt, so hat

1. im Falle ein Bürge vorhanden ift, derfelbe sogleich die volle Entschädigung zu leisten. Der Regreß an Jenem, für den er sich verbürgt hat, bleibt ihm felbst überlassen.

2. Falls ber Entlehner eine Kaution erlegt hat, erhebt biefelbe ber Bibliothefar gegen Ausfolgung bes Erlagscheines, leistet bamit ben Erfat und

beponirt ben allfälligen Gelbreft wieber bei ber Raffe.

Die Biblothetare werden solche Borgange in Evidenz halten, damit bei einem weitern Entlehnen darauf Rücksicht genommen werde, daß die Raution

verringert worben ist.

- 3. Bezieht der Entlehner aus einer öffentlichen Kasse einen Gehalt ober eine Gebühr, so vertritt diese die Stelle der Kaution, und es ist das Ersorderliche bei der Kasse, aus welcher der Gehalt erhoben wird, einzuleiten.
- §. 11. Wer für längere Zeit als für acht Tage verreiset, hat die ent-lehnten Bucher juruckzustellen.
- §. 12. Wer seine Wohnung verändert, hat hievon dem Borsteher der Bibliothet die Mittheilung zu machen, und ihm die neue Wohnung anzuzeigen. Wer es unterläßt hat für den Fall, daß an ihn eine Mahnung zu erlassen wäre, das Coppelte des mit §. 8. festgesetzen Botenlohnes zu entrichten.

§. 13. Vor Eintritt ber Herbstferien sind ber Bibliothet alle entlehnten

Bücher jurudguftellen.

Doch können sie, insoferne die vorzunehmende Revision des ganzen Büscherstandes solches gestattet, für die Dauer der Ferien neuerdings hinausgegeben werden.

§. 14. In den seltenen Fällen, wenn hinausgeliehene Bücher nochmals dringend benöthigt werden, sind sie über eine vom Bibliothekvorsteher zu erslassende schriftliche Einladung, wofür kein Botenlohn zu entrichten ist, auch

vor Ablauf ber Frift zurückzustellen.

§. 15. Handschriften, besonders kostbare Bucher, Bucher, die zum Bibliothetoienste und zum beständigen Gebrauche im Lesesaale nöthig find, insbesondere Wörterbücher, ferner Nachschlagewerke, wie Zeitschriften, Jahresberichte und alphabetisch geordnete Werke, endlich belletristische Werke, die man sich leicht auf anderem Wege verschaffen kann, werden in der Rogel nicht ausgeliehen.

8. 16. In Betreff ber laufenden Zeitschriften, so wie anderer im Erscheinen begriffener Werke, ist, um einerseits beren Benützung im Lesesaale nicht zu lange aufzuhalten, andererseits beren Abnützung im ungedundenen Zustande zu verhüten, nach Thunlichkeit dafür Sorge zu tragen, daß sie heftweise oder sonst nach gewissen Partien kartonirt werden, und sonach vor dem ordentlichen Einbinden dem Lesepublikum in die Hände gegeben werden können.

Auch ist, wo möglich, eine Einrichtung zu treffen, wodurch Zeitschriften unmittelbar nach ihrem Erscheinen in einem von dem allgemeinen Lescale abgesonderten Lokale der Bibliothek aufgelegt, und wenigstens den Mitgliedern der Lehrkörper und der im §. 2 genannten gelehrten Gesellschaften die so-gleiche Einsicht und Durchsicht derselben möglich gemacht wurde.

8. 17. Die Bestimmung ber Bahl ber Bande, welche jedem einzelne Entlebner zugleich hinausgegeben werden tann, ist dem Ermeffen bes Biblio-

thekvorstandes mit Rudsicht auf die Bedürfnisse anderer Entlehner und die Sobe der etwa erlegten Raution anheim gestellt.

§. 18. Neu angeschaffte Bucher muffen burch zwei Monate zum Ge-

brauche im Lesesaale jurudbehalten werben.

Eine Ausnahme hiervon kann nur in Betreff berjenigen Personen gemacht werben, welche bie Anschaffung eines bestimmten Buches selbst veran-

laßt haben.

§. 19. Wenn Professoren ober andere Männer, die mit einer wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt sind, zu deren Bollendung sie besondere literarische Nachforschungen anstellen wollen, für den gedachten Zweck das Recht der Benütung der innern Bibliothek, das ist, das Recht, die in der Bibliothek aufgestellten Bücher und die Bücherverzeichnisse der Bibliothek persönlich und unmittelbar durchzusehen, zu erlangen wünschen, so müssen sie darum durch den Landeschef, der diessfalls den Bibliothekvorsteher einzudernehmen hat, beim Ministerium (des Unterrichts) einkommen.

§. 20. Die Herren Landeschefs werben Gorge tragen, daß diesen Borschriften genau nachgekommen und daß allfälligen Beschwerden über Nicht-

beobachtung berfelben unverziglich abgeholfen werbe.

U. M., 20. December 1849. R. G. B., XIX. Stüd, 1850. Rro. 30. S. 422.

# Meunte Abtheilung.

# Brivat:Gumnafien und das Privat:Studium.

Ein Bomnasium zu errichten ist Jedermann berechtigt, boch ist zur Eröffnung besselben bie Genehmigung bes Ministeriums nothwendig, (D. E.,

S. 14, §. 3.) und eine folche an die nachfolgenden Borfdriften gebunden: 1. Jede Privat-Lehranstalt, an der der Unterricht in den Symnafiallehrfächern ertheilt werden foll, muß einen Borftand haben, ber die unmittelbare Leitung berfelben beforgt, und ben Regierungebeborben gegenüber bie Berantwortlichkeit für ben Zustand ber Anstalt trägt.

2. Der Borftand muß a) öfterreichischer Staatsburger; b) in moralifcher und politischer Beziehung unbescholten fein und c) in wiffenschaftlicher Beziehung bie Bilbung eines Lehrers an einem Staats - Gymnafium nach-

meifen.

3. Auch die Lehrer muffen öfterreichische Staatsburger und in morali-

scher und politischer Beziehung unbescholten sein.
4. Bon ber Bebingung ber österreichischen Staatsbürgerschaft kann in besonders wichtigen Fällen die Landesstelle dispensiren.

5. Damit eine Lebranstalt ben Ramen eines Gymnafiums führen

bürfe, muß:

a) thre Einrichtung in Bezug auf Lehrplan und Lehrmittel in den wefentlichften Buntten ber ber Staats-Bomnafien entsprechen;

b) muffen fammtliche Lehrer bie für Staats-Ghmnafial-Lehrer gefor-

berte wissenschaftliche Befähigung nachgewiesen haben.

6. Die zur Eröffnung eines Privat-Gomnasiums nothwendige Geneb-migung bes Ministeriums sett die Nachweisung voraus, daß die unter 1, 2 und 5 gestellten Bedingungen erfüllt, und daß bie Subfistenzmittel ber Anftalt für eine Reihe von Jahren wenigstens mit einem hohen Grabe ber Bahricheinlichkeit gebeckt find.

9. Beränderungen in ber Einrichtung und im Lehrpersonale einer folden Anstalt find jedesmal ber Landesstelle anzuzeigen. Das Ministerium kann ber Anftalt wegen Mangels ber gesetlichen Eigenschaften ben Ramen eines

Gomnafiums zu jeder Zeit wieder entziehen.

8. Gine Privat-Lehranftalt, die zwar in den Lehrgegenständen des Gomnasiums Unterricht ertheilt, ohne aber auf ben Ramen bes Ghunasiums Anspruch zu machen, ift in ihrer Ginrichtung an die Einrichtung ber Staats-Symnafien nicht gebunden.

9. Die Eröffnung einer folden Anftalt fest voraus, bag

a) minbeftens brei Monate zuvor bie Anzeige an ben herrn Statthalter bes Kronlandes, in welchem die Anstalt bestehen foll, gemacht:

b) ber Ort ber Anstalt bezeichnet:

c) ein Programm, das den Zweck und die Einrichtung der Anstalt ausfpricht, vorgelegt und

d) die Nachweisung geliefert werbe, daß die Bestimmungen oben sub

1 bis 4 erfüllt find.

10. Die Regierung kann die Eröffnung wegen Mangels der oben sub 1 bis 4 gestellten Bedingungen untersagen. Ift ein Grund zur Untersagung nicht vorhanden, so nimmt sie die Eröffnung einsach zur Kenutniß.

11. Die Regierung abernimmt daher auch keinerlei Bürgschaft für die

wissenschaftlichen und padagogischen Leistungen solcher Privataustalten, es bleibt vielmehr gang benjenigen, die ihre Rinder oder Pflegbefohlenen ihnen anvertrauen, überlaffen, sich bavon zu überzeugen, ob sie ihres Bertrauens werth find, ober nicht.

12. Alle Privat-Lehranftalten steben unter ber Oberaufficht ber Regie-Sie find baber verpflichtet, Die von biefer geforberten Auskunfte über ihren Zuftand zu geben, und die Regierung ift berechtigt, in der ihr geeignet fcheinenden Beife fich von biefem Buftande genaue Renntniß zn verschaffen.

Insbefondere find Privat-Anstalten, an benen Unterricht in ben Wegenftänden der Gymnasien ertheilt wird, gehalten, die von ihnen aufgenommenen Lebrer mit Beginn eines jeden Schuljahres ber Landesstelle namhaft zu machen, fo wie jeden im Laufe bes Schuljahres vorgenommenen Lebrerwechfel boben Orts anzuzeigen.

u. W., 5. Februar 1854, 3. 2293. L. S. B., 22. Februar 1854, 3. 946. G. J. 1854, S. 244, in ter Mitte.

13. Berweigert eine Anftalt ben Regierungs-Behorben bie in Anspruch genommene Ginficht, fo tann fie gefchloffen werben; basfelbe tann ju jeber Beit geschehen, wenn sie einen in moralischer ober politischer Beziehung schab-

lichen Charafter annimmt.

14. Reine Privat-Anftalt als folche, mag fie ben Ramen eines Gomnafiums zu führen berechtigt worben fein ober nicht, kann ihren Schülern ftaatsgiltige, das ist solche Zeugnisse extheilen, benen ber Staat Giltigkeit zuerkennt, wenn es fla fur bie Schüler berfelben um ben Gintritt in Staats-Schulen. in den Staatsblenst, oder um andere vom Staate zu machende Zugeständnisse bandelt, deren Erlangung die Gomnasial-Schulbisbung voraussett.

Bur Erlangung ftaatsgiltiger Zengniffe haben Die Schüler ber Privat-

Gymnafien fich ber Brilfung an einem öffentlichen Ghmnafium zu unterziehen 15. Es konnen jedoch Privatlehranstalten vom Ministerium in den Rang öffentlicher Gomnafien erhoben werden, wenn ihre Einrichtung die für den beabsichtigten Erfolg bes Unterrichtes nöthigen Bürgschaften barbietet; in viesem Falle erhalten sie bas Recht, staatsgiltige Zeugnisse anszustellen.

16. Wer häuslichen Unterricht in ben Lehrgegenftanden ber Gymnafien ju ertheilen wünscht, bedarf baju teiner befonderen Bewilligung ber Beborben.

Es ist baber fünftig, wenn Schüler, die hanslichen Unterricht genießen, an öffentlichen Lebranftalten als Brivat-Schüler (Privatiften) ober zu einer Brufung an einem Gomnafium fich melben, die Borweifung eines Lehrfabiakeits-Zeugnisses ihrer Hauslehrer nicht mehr zu fordern.

Die vorstehende Berordmung 1 bis 16 hat unterm 27. Juni 1850 die

Allerhöchste Genehmigung erhalten.

R. G. B. 1850, Nro. 309. **G**. 3. 1850, **E**. 541 u. d. f. 17. Schüler, die ihre Bildung in bem Gebiete der Gymnafial-Studien durch häuslichen Unterricht erhalten, find nicht gehalten, sich als Privatisten bei einem öffentlichen Gymnasium einschreiben zu lassen. Diese Einschreibung kann jedoch stattsinden als eine Bergünstigung, welche die öffentliche Schule den Eltern solcher Schüler oder deren Stellvertretern erweist, indem sie ihnen durch die Prüsungen die wünschenswerthe Kenntnis vom Zustande der Bildung ihrer Angehörigen verschafft.

Dem gemäß tommen zwei Rategorien von Privat-Stubirenben zu un-

terideiben:

A) solche, die als Privatisten bei einem öffentlichen Ghmnasium ein-

geschrieben find - bie bier turg "Brivatiften" heißen follen, und

B) folde, bie bei keinem öffentlichen Gymnafium vorgemerkt find, - benen wir ben Namen "Brivat-Schüler" geben wollen.

#### A.

1. Die Aufnahme ber Privatiften, rosp. die Bormerlung berfelben in ben Katalogen eines öffentlichen Ghmnafiums, unterliegt benfelben Bebingungen, an die die Aufnahme ber öffentlichen Schüler getnüpft ift.

2. Sie zahlen wie die öffentlichen Schüler bei ihrer ersten Aufnahme in ein Gymnasium die Aufnahms-Tare à 2 fl. 10 Afr. — L. S. B., 7.

Jänner 1854, 3. 5690.

3. Ebenso sind sie verpflichtet, den Betrag des gesetzlichen Schulgeldes in jedem Semester u. z. im Vorhinein (in Böhmen im Monat Ottober für das erste, im Monat März für das zweite Semester) zu entrichten. — Studien = Hof = Detret, 11. Juli 1840, Z. 4141. — Statth., 23. Juli 1862, Z. 32021 et 34058.

4. Sie muffen sich regelmäßig zu ben Semestral-Brüfungen bei ihrem Gunnasium einfinden, und haben sich vor der Brüfung über die geschene Zahlung des Schulgeldes, von dessen Entrichtung sie nicht befreit werden

tonnen, gehörig auszuweisen. — Siehe "Schulgelo".

5. Um keinem Betruge Raum zu geben, sind die Lehrkörper der Gymnassen angewiesen, vor der Prüfung eines Pridatisten sich von der Identität der Person des zu Prüsenden im geeigneten Wege zu überzeugen. Dieser Zweck wird in der Regel am einsachsten dadurch zu erreichen sein, daß umbekannte Examinanden in der Begleitung solcher Personen zu erscheinen haben, deren Bürgschaft in dieser Beziehung anzuerkennen der Lehrkörper vollen Grund hat. Doch ist derselbe berechtigt, auch andere Beweise zu sordern, wenn es nothwendig erscheint, um sich gegen betrügerische Vorgänge zu sichern. — U. M., 25. November 1851, Z. 11727. — E. S. B., 11. December 1851, Z. 6371.

6. Jeder bei einem öffentlichen Ghmnasium eingeschriebene Privatschüler (Privatist) tatholischer Religion hat sich, bevor er zur Ablegung einer Semestral-Prüfung zugelassen wird, mit einem von einem tatholischen Priester ausgestellten Zeugnisse auszuweisen, worin der Aussteller erklärt, daß er in Folge der ihm von seinem Bischofe hierzu ertheilten Ermächtigung den fraglichen Privatisten im der Religion nach den für die abzulegende Semestralprüfung vorgezeichneten Ansorderungen unterrichtet, und daß der Schüler auch hinsichtlich der religiösen Uebungen seine Pflichten erfüllt habe. Der Direktor des Gymnasiums hat daher die Privatisten bei Gelegenheit der Einschreibung derselben auf dieses Erforderniss ausmerksam zu machen.

Es ift bann Sache ber Eltern bes Schülers, bie Wahl eines Priefters

all Brivatlehrens in der Religion zu treffen, so wie des letztern, fich die Ermachtigung jur Exthellung biefes Brivatunterrichtes von feinem Didcefanbischofe zu erbitten.

11. M., 9. Juni 1858, 3. 9653. St., 24. Juni 1858, 3. 29779. L. R. B. 1858, II. Abth., VII. St., Seite 66, Rro. 30.

7. Bei ber Prufung felbst muß mit heilfamer Strenge vorgegangen werben, und find bie Privatiften nicht nur mundlich, sonbern im erften wie im zweiten Semester auch schriftlich zu prufen.

u. M., 29. April 1851, 3. 3043. 2. S. B., 20. Mai 1851, 3. 2044. **G**. R. 1851, S. 564 u. 565.

8. Damit Die Semestral- oder Aufnahms-Prüfungen mit Brivatisten mit other Gewissenhaftigleit und in einer solchen Ausbehnung vorgenommien wer-ben, als exforberlich ist, um sichere Anhaltspunkte zu einer gerechten Benrtheilung ber Pruffinge zu gewinnen, haben:

a) die Ghmnasial-Insbektoren insbesondere benjenigen Ghmnasien ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden, an benen Prufungen von Privatisten in auffallend

unverhaltnißmäßiger Bahl vorgenommen werben.

b) Ist in die statistischen Berzeichnisse, die den Jahres-Hauptberichten (Seite 139 ad A b) beizuliegen haben, immer auch die Angabe, wie viele Brivatiften, und mit welchem Erfolge fie fich ber Brufung unterzogen haben,

aufzunehmen.

c) Ist ben Ghmnafialbirektoren zur strengen Pflicht gemacht, jeden vortommenden Fall, in welchem die Ergebnisse der mit einem Privatisten borgenommenen Aufnahms- ober Maturitäts = Prilfung in erheblichem Grabe unter bem Kaltul steben, ben bas mitgebrachte Zeugnif bes Bruflings aus-weist, im Wege ihrer vorgesetzten Beborbe unter Borlage biefes Zengnisses und bes unter ihrer Haftung angestellten Prufungs-Protofolls ohne Bergug bem Ministerium anzuzeigen, bamit gegen ben schulbtragenden Lehrkörper bas Erforberliche eingeleitet werden könne. — Bon bem Grabe ber in dieser Beziehung erforderlichen Zuverlässigkeit wird es abhängen, ob demfelben noch ferner bas Recht, Privatisten zu prilfen, und ihnen giltige Zeugnisse auszuitellen, werbe belaffen werben tonnen.

u. M., 30. Mai 1853, 3. 5511.

L. G. B., 26. Juni 1863, 3. 2617. 9. Sie erhalten Semestralzeugnisse, worin ihre Eigenschaft (Privatift) ansbrudlich angegeben ift, beren Form im Uebrigen jener ber Zeugnisse ber öffentlichen Schiller gleich ist; jeboch mit benjenigen Auslaffungen von Rubriten, bie in ber Ratur bes Berhältniffes liegen.

10. Benothigt ein Privatift der Boltsschule entweder zur Erlangung eines Stipenbiums, ober zum Eintritt ins Ghmnasium, ober zu einem andern Imede ein hauptfoul-Bengniß, namentlich ein Beugniß aus ber obersten Rlaffe ber Hauptschule, so muß er sich ber Prüfung entweder an ber Rormalbaupsichule bes landes, ober an einer andern öffentlichen Hauptfoule, die entweder die Befngnif, Privatiften zu prüfen, schon besigt, oder von der Sandesfielle in Ansehung ihrer vollkommen geregelten Ginrichtung jar Bornahme folder Brufungen ermächtigt wirb, untergieben.

Bon ben vorftebenben Bestimmungen find die Schüler berjenigen Privatanstalten ausgenommen, benen bas Recht ber Abhaltung öffentlicher Brufungen und ber Ausstellung staatsgiltiger Schulzeugnisse für ihre Privatschule

ausdrücklich ertheilt worden ift.

19

Mit Beziehung auf diesen Bunkt ber Unt. Min. Berordnung vom 24. Mai 1856, 3. 6819 — hat die Statthalterei in Bohmen mit Rundmachung vom 28. Juli 1856, 3. 32034 (L. G. B. 1856, II. Abth. XIV. Stud, Seite 69, Mro. 42) nachbenannte Hauptschulen bezeichnet, an benen obbefagte Brüfungen ber Privatiften abgehalten werben burfen.

In Brag: An ber t. t. Mufterhauptschule, an ber bohmischen t. t. Hauptschule auf der Neustadt, an der Haupt- und Unterrealschule der P. P. Biariften, an ber Anaben-Haupt- und t. t. Realschule bei St. Jatob, und

an ber Josefftäbter haupt- und Unter-Realschule.

Auf bem ganbe: An ben mit Unterrealiculen vereinigten Santtschulen in: Brür, Chrudim, Caslau, Eger, Jičin, Jungbunzlau, Kaaden, Klattau, Königgräz, Königinhof, Kolin, Komotau, Krumau, Kuttenberg, Böhm. Leipa, Leitmeritz, Rachod, Neubydzov, Pardubitz, Pilgram, Pilsen, Pilet, Policka, Příbram, Rokycan, Tabor, Trautenau, Tans, Warnsborf, Wittingau, Wodnan; und an den anderweitigen Hauptschulen in : Afch, Braunau, Budweis, Deutschbrod, Elbogen, Joachimsthal, Karlsbad, Landstron, Neuhans, Ratonic, Reichenberg, Schludenau.

Ferner an den Hauptschulen in: Sobestau, St., 15. November 1856, 3. 54905. Plan, St., 13. Mai 1857, 3. 22450. Jaromer, St., 7. Oktober 1858, 3. 40178, und Tetschen, L. R. B. 1858, II. Abth., 8. Stl., Nro. 42, S. 75.

Endlich an den Hauptschulen zu: Schlan, St., 17. November 1859, 3. 54016. Brandeis, St., 11. August 1861, 5. 40048. Waltersborf, St., 11. August 1861, 3. 40048. Březnic, St., 3. Februar 1861, 3. 5363, und Polna, St., 3. Juni 1861, 3. 29042. 11. Als Prüfungstare sind an Staats-Ghmnasien für jede Seme-

ftral-Prüfung 12 fl. ö. Ü. — St. M., 28. Mai 1863. G. 3. 1861, S. 563 unten — zu entrichten. — An öffentlichen Gymnasien, die nicht Staats-Ghmnasien sind, haben die Einzelnpersonen oder Corporationen, von denen die Anstalten erhalten werden, zu bestimmen, ob eine und welche Brufungstare einzuheben fei. Doch barf feine bobere geforbert werben, als welche oben für Staats-Gymnasien festgesett ift.

12. Die Privatisten sind gleich ben öffentlichen Schülern zu ben Da-

turitats-Brufungen zuläffig.

13. Privatiften eines Gomnafiums tonnen am Anfange eines jeben Semestere als öffentliche Schüler bes Gomnasiums, bem fie angeboren, auf Grundlage eines erhaltenen Semestral-Zeugnisses eintreten, wenn die Zahl ber in die betreffende Rlaffe bereits aufgenommenen öffentlichen Schuler (50) es nicht verbietet.

14. Sie können ebensowohl aus ber Berbindung mit bem Gomnasium ganglich zurücktreten und muffen bas, sobalb fie aufhören fich regelmäßig

ju ben Brufungen bes Gomnafiums zu ftellen.

15. Ihre Aufnahme als öffentliche Schüler an einem andern öffentlichen Gymnasium, als dem sie bisher angehört haben, kann auf Grundlage ber Semicftral-Zeugniffe, ober wenn bas aufnehmende Gomnafium es für nöthig erachtet, auf Grundlage einer Aufnahms-Brüfung stattfinden, über welche ein Protofoll geführt, aber kein Zeugniß ausgestellt wird.

16. In gleicher Beife ist vorzugeben, wenn Brivatisten eines öffentlischen Symnafiums die Aufnahme als Privatisten eines andern öffentlichen

Ghmnasiums ansuchen.

- 17. Den Privatiften ift wie ben öffentlichen Schulern eines Ghumaftums eine Contrabirung nicht geftattet. Bollen fie mehre Rlaffen contrabiren, (fiebe weiter unten B 5), so muffen fie aus bem Gomnafium aus- und in bie Bahl ber keinem Gommasimm angehörigen Privat-Schuler eintreten. Sie können aber auch bann nicht vor bem Ablaufe von zwei Jahren nach ibrem Austritte burch eine Aufnahms-Brüfung in eine böbere Klasse versetzt werben, ale in die fie nach bem ordnungemäßigen Studienlaufe getommen wären.
- 18. Deffentliche Schüler können in die Bahl ber Brivatisten ihres Gomnasiums ober in die Zahl ber Privatschüler, die keinem Gymnasium angehören (B), ju jeder Zeit übertreten. Wollen fie als Privatiften eines andern, als ibres bieberigen Gomnafiums aufgenommen werben, fo gilt bon ihnen, mas oben (16) von dem Uebertritt eines Privatisten als folden an ein anderes Spmnafium gefagt worden ift.

19. Aus padagogischen und bisciplinarischen Gründen ist es streng verboten, daß Brivatisten die öffentliche Schule besuchen. L. S. B., 1. December

1853, 3. 6147.

1. Privat-Schuler, Die bei feinem öffentlichen Gomnaftum eingefcrieben find und baber auch feinem bestimmten öffentlichen Gomnasium angehören, tonnen nicht in bie Babl ber Privatiften irgend eines öffentlichen Gymnasiums, sonbern nur in bie Babl ber öffentlichen Schuler besfelben übertreten. Sie haben fich zu biefem Amede einer Aufnahmsprüfung zu unterziehen.

2. Selbstverftandlich gelten für biese Prüfung nicht nur bie unter A. 5, 6, 7 und 8 oben angegebenen Berhaltungs- und Examinations-Magregeln, sondern sie werden noch mit mehr Rigorosität gehandhabt werden mussen.

(Unten 7.)

3. Für eine folche Aufnahmsprufung wird die für Privatisten-Prufum-

gen (A 11) bemeffene Brufungstage entrichtet.

4. Auch über biefe Aufnahms-Prüfung wird tein Zeugniß ausgestellt, sonbern ein Protokoll geführt, worauf sich im Aufnahms-Kataloge zu beziehen ist.

5. Da für ben häuslichen Unterricht, ber Privat-Schülern, die keinem öffentlichen Bomnafium angehoren, ertheilt wirb, feinerlei Befchrantung beftebt, fo ift folden Schülern jebe Art von Contrabirung möglich. Wollten fie aber als Schüler eines öffentlichen Bomnasiums eintreten, so ift burch bie Aufnahms-Brüfung die Rlaffe zu beftimmen, für welche fie reif find. \*) Wollen fie hingegen, ohne als öffentliche Schüler eines Ghunasiums einzutreten, sich ber Maturitateprüfung unterziehen, fo tonnen fie zu berfelben nur gugelaffen werben, nachdem fie bas achtzehnte Jahr vollendet haben. - Diese Beschräntung gilt auch für Schüler, welche die frühern Rlaffen des

<sup>\*)</sup> Sat nun ein Schiler eine folche Prufung gut bestanden, nub wurde er ale 3. B. für die vierte Gymnasial-Riaffe reif bejunden, so bat er, wenn er die vierte Riaffe ale öffentlicher Schiller mit gutem Erfolge absolvirt, sich auch biejenige Bildung eigen gemacht, die das Unterghunasium zu gewähren bat, und es liegt in der Natur ber Sache, daß ein gutes Zengnis aus der vierten Ghunasial-Klasse als eine Be-Rätigung darüber anzusehen ift, daß der betreffende Schiller das Unter-Grunnasium abtalier bei madburd die Rechmeitung der betreffende Schiller des Unter-Grunnsten abei bei beite betreffende bei beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beite beit absolvirt hat, wodurch die Nachweisung ber Reugniffe fiber die frübern Someffer au bem Bebufe des Uebertrittes in andere, das Gonnaffal-Studium vorausschube Berufepflichten, entbebrlich wirt. U. M., 5. Februar 1854.

<sup>4. 3. 1854, 6. 247,</sup> LIL

Ehmnasiums äffentlich studieten, sobald fie in den topteren ober auch nur in ber letzten Klasse blos hänslichen Unterricht genießen und nicht wenigstens als

Privatiften (A) bei einem öffentlichen Gymnasium eingeschrieben find.

6. Schüler, die an Privat-Schulen, benen der Charafter öffentlicher Ghmnasien nicht zukömmt, unterrichtet werden, ohne bei einem öffentlichen Ghmnasium eingeschrieben zu sein, sind in der Regel ganz so zu behandeln, wie Schüler, die ohne kei einem öffentlichen Ghmunasium eingeschrieben zu sein, blos
häuslichen Unterricht genießen. Auch sie können in der Regel nicht in die Zahl der Privatisten eines öffentlichen Ghmnasiums, sondern nur in die Zahl der
öffentlichen Schüler desselben übertreten.

7. Dieser Anordnung (6) lag die Erwägung zu Grunde, daß jede Lehranstalt, wenn sie die Klasse zu bestimmen hat (5), in die ein Knabe, der disher nur Privat-Unterricht genoß, als ordentlicher Schüler aufgenommen werden
soll, genöthigt ist mit eindringlicher Strenge vorzugehen, weil sie selbst für
seine weitern Fortschritte verantwortlich wird; daß aber diese Käcksicht entfällt,
wenn es sich um die Prüfung eines Privatisten handelt, der auch fortan außerhalb der Anstalt unterrichtet werden soll, wobei die Besorgniß nahe liegt, der
Wunsch, die Zahl der Privatisten zu vermehren, werde einen leichtsertigen,

folche Schuler wie ihre Eltern täuschenben Borgang zur Folge haben.

Diese Besorgniß ist jedoch von minderem Gewichte bezüglich der Schuler geregelter Privat- und Unterrichts-Inftitute, insofern bezüglich des Fortschrittes solcher Schüler die eigentliche Berantwortung diesen Instituten obliegt, und ihr Gedeihen ebenso wie jenes der öffentlichen Institute davon abhängig ist, unfähige Schüler nicht auf Grundlage illusorischer Zeugnisse in die höhern Rassen aufsteigen zu laffen. Anderseits nuch es solschen Instituten abträglich sein, wenn ihnen die Möglichkeit versagt wird die Eltern ihrer Zöglinge über den geregelten Fortgang der Studien durch Zeugsnisse öffentlicher Anstalten zu beruhigen, während es wäuschenswerth ist, daß durch Privat-Institute dem Andrange zu den öffentlichen Gymnasien wenigsstens an Orten, an denen letztere überfüllt sind, abzeholsen werde.

In Berücksichtigung bieser Umftände sind die k. k. Landesregierungen ermächtigt, Ausnahmen von ben allgemeinen Bestimmungen für Privat=Schüler zu Gunsten solcher Institute, die auf das Bertrauen der Regierung in Beziehung auf die Richtung, die sie verfolgen und auf die Soliphität des Unterrichtes Unspruch haben, in der Art zu bewilligen, daß über ihr Einschreiten ein Ihmnassum ermächtigt werde, Schüler, die in jene Institute aufgenommen werden wollen oder die sich bereits in denselben besinden und in ihnen verbleiben wollen, nach vorausgegangener vorschriftsmäßiger Aufnahms= Prüfung als Privatiften einzuschen und fernerhin als solche den

Gemestral=Brufungen zu unterziehen.

U. M., 15. August 1858, 3. 12501. St. 16. September 1858, 3. 42106.

8. Wie die Brivat-Schüler, die bei keinem öffentlichen Gymnasium eingeschrieben sind, sind auch biejenigen Schüler zu behandeln, die nach dem Studien-Hoftommissions-Defrete vom 4. Februar 1841, 3. 572, von einem Seelsorger den Ghmnasial-Unterricht empfangen, salls sie nicht als Privatisten an einem öffentlichen Gymnasium einzeschrieben sind. Sind sie aber das letztere, so gelten auch von ihnen die Bestimmungen, die in der gegenwärtigen Berordnung für Privatisten (A) getroffen sind.

Berordnung für Privatisten (A) getroffen sind. 9. Um vorschriftswidriges Contrabiren zu verhindern, ist von jedem Privat-Schülte, ber teinem Gymnasium angehört hat, und fich zu einer Aufnahms- ober Maturitäts-Brüfung melbet, ein legaler Ausweis barüber zu forbern, wo und wie er sich in ben Jahren, die seiner Anmelbung vorausgehen, und die ihrer Zahl nach ber vorauszusependen gesetzlichen Studienzeit

entiprechen, beschäftigt babe.

10. Wenn ein Schüler von einem ober mehreren Ghmnasien jedoch nicht von allen des Reiches ausgeschlossen worden ist, so kann er sich zur Aufnahms-Prüfung an einem Ghmnasium, von dem er nicht ausgeschlossen worden ist, melden, und es hängt vom Ausspruche des Lehrkörpers ab, ob er zur Prüfung und in Folge derselben zur Aufnahme zuzulassen sei oder nicht; um zur Maturitäts-Prüfung zugelassen zu werden, bedarf ein solcher Schüler, wenn er nicht bereits wieder bie Aufnahme an einem öffentlichen Ghmnasium gesunden hat, der specielsen Erlaudniß der Landes-Behörde dessenigen Kronlandes, in welchem er die Maturitäts-Prüfung abzulegen wünscht. — Ist ein Schüler von allen Ghmnasien des Reiches ausgeschlossen worden, so kann er von keinem berielben zu einer Maturitäts-Prüfung zugelassen werden. Seine Zulassung zur Maturitäts-Prüfung hängt von einer speciellen Erlaubniß des Ministeriums ab.

Ueber bie Bebingniffe, miter benen Peivatschüler gur Maturitats-Brufung regel- und ordnungemäßig zugelaffen wevben burfen, siebe "Waturi-

tats = Brufung" Buntt 23, Seite 135.

Die Normen des Prattes 17 A und B, foweit sie nicht speciell ihre Quelle bet sich haben, fließen aus ver Berordung:

U. M., 18. Oktober 1850, 3. 9134. L. S. B., 25. November 1850, 3. 2538. S. J. 1850, Seite 966 u. d. f.

# Bufak

1. Das t. t. Staats-Ministerium hat mit bem Erlasse vom 21. Bovember 1861, 3. 11379 C. U., bem emeritirten Somnassallehrer und Inhaber
eines Lehr- und Erziehungs-Institutes Johann Jungmann zu Prag die Besugniß ertheilt, dem Schülern des an seiner Anstalt bestehenden Unterghmnasiums staatsgiltige Zeugnisse anszustellen.
Statth., 7. December 1861, 3. 63980.

2. Das t. t. Ministerium für Aultus und Unterricht hat bem Andreas Duatember, Inhaber einer Privat-Schule in Troppau, das Recht ertheilt, öffentliche Prüfungen an feiner Lehranstalt abzuhalten und feinen Schulern staatsgiltige Hauptschulzeugnisse, welche vow der Schuldistrikts-Ausstat gefertigt sein muffen, auszustellen.

11. M., 7. April 1859, 3. 5224. St., 7. Märg 1860, 3. 11163.

# Behnte Abtheilung.

# Das Schulgelb.

U. M., 1. Jänner 1852, Z. 12912. L. S. B., 14. Februar 1852, Z. 313. G. Z. 1852, Seite 160 u. b. f.

Seine k. k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung do dato Wien 28. December 1851 Allergnädigst zu bewilligen geruht, daß in den Kronländern Böhmen, Mähren, Schlessen, Obers und Nieder-Ocsterreich, Salzdurg, Steiermarf, Krain, Kärnten, Küstenland, Galizien und Bukowina das Ghmnasial-Schulgeld mit 12 fl. C. M. = 12 fl. 60 kr. ö. W. bezie-hungsweise mit 8 fl. C. M. = 8 fl. 40. kr. ö. W. seftgesetzt und den Missbräuchen dei Bewilligung der Besteiungen vom Schulgelde begegnet werde.

Diese gesetlichen Normen fanden jedoch mit der k. k. St. Mt. Bersordung vom 28. Mai 1863 (R. G. B. 1863 XXIII. Stk. Nr. 51, S. 270) giltig für Böhmen, das sombardischsbenetianische Königreich, Dalmatien, Galizien mit Krakau, Desterreich unter und ob der Enns, Salzburg, Steiermark, Kärnten, Krain, die Bukowina, Mähren, Schlesien, Tirol mit Vorarsberg, das Küstenland, — dahin eine Abänderung, daß "Seine k. k. Apostolische Wajestät mit Allerhöchster Entschließung vom 21. Februar 1863 Allergnädigst zu genehmigen geruht haben, daß das sestgesete Schulgeld an jenen Ghmuasien, welche dasselbe an den Studiensond absühren, um fünfzig Percent, das heißt von 12 st. 60 kr. auf 18 st. 90 kr. und von 8 st. 40 kr. auf 12 st. 60 kr. erhöht und von dem auf diese Weise eingehenden Gesammtbetrage zwei Drittel, sonach dasselbe Ausmaß wie disher an den Studiensond abgeführt, ein Drittel aber zur Erhöhung der Einnahme für die oberen Lehrstellen an dem Ghmuasium, von dessen Schulgeld der Ertrag das Drittel ist, verwendet werde."

"Der Allerhöchsten Anordnung gemäß haben an vollständigen Shunasien mit Einschluß des Direktors sieben Lehrer, welche vermöge der vorschriftsmäßigen Rangirung als die obersten anzusehen sind, — an Unterghunasien
mit Einschluß des Direktors die vier oberen Lehrer, und zwar an Oberghusnasien der erste die einschließlich sechste Lehrer mit je 15 Percent, der siebente
Lehrer mit 10 Percent, — an Unterghunasien aber die oberen vier Lehrer
mit je 25 Percent an dem Ertrage der Schulgelberhöhung zu participiren."

"Dabei bleiben bie gegenwärtigen gefetlichen Bestimmungen über bie Bebingungen und Modalitäten ber Befreiung vom Schulgelbe in Kraft."

"Hür Ghunasien, welche ben Ertrag bes Schulgelbes an ben Studienfond nicht abführen, wird es benjenigen, welche bas Schulgeld beziehen, überlassen, es bis zu dem gleichen Maße zu erhöhen." "Die voranftehende Anordnung tritt vom Schuljahre 1863/64 angefangen in Birtsamkeit."

Gleichzeitig mit biefer Berordnung ist von bem Staats-Ministerium an

bie einzelnen ganberftellen folgende Inftruttion erlaffen:

Die nachstehenden Bemerkungen werden die Bedeutung an den Mobus

Durchführung biefer Dagnahme ertennen laffen.

Durch anhaltende Klagen über die unzulängliche Dotation der Lehrstellen an den aus öffentlichen Fonden erhaltenen Ghmnasien hat sich die Ansicht festgesstellt, daß ungeachtet der in den Jahren 1854 und 1855 eingeführten Rormen über Gehaltsausbessering die Besoldungsfrage der Ghmnasiallehrer in Folge der seither eingetretenen Zeitverhältnisse einer neuen Regulirung bedürfe; die Hospfnung jedoch, für diesen Zweck die Staatsmittel in Anspruch nehmen zu können und eine den gesammten Ghmnasiallehrstand bestriedigende, der Dienstzeit und der Besähigung angemessene Gehaltsnormirung herbeizusühren, ersscheint dermal noch in die Ferne gerückt.

Als einziges Mittel, in biefer Beziehung eine einstweilige Abhilfe zu gewähren, bietet sich die Erhöhung des Unterrichtsgeldes an Ghmnasien dar, so daß der Ertrag dieser Erhöhung zur unmittelbaren Bertheilung an jedem einzelnen Ghmnasium unter die Lehrer verwendet werde. Der Bestimmung, daß hiebei nur den mit Rücksicht auf die Dienstzeit älteren Lehrern Ausprüche eingeräumt werden, liegt die Absicht zu Grunde, gerade diesen Lehrern, welche in der Regel auch mit zrößeren Familiensorgen zu sämpfen haben, eine ausgiebigere Erleichterung zuzuwenden, als dies der Fall wäre, wenn mit dem

Ertrage ber Schulgelberhöhung ber gesammte Lehrförper betheilt würde. Bur Erzielung einer thunlichst einfachen Geschäftsführung in Betreff bes Ertrages ber Schulgelberhöhung wird es am zwectoienlichsten sein, bag folgen-

ben Bestimmungen gemäß vorgegangen werbe:

1. Die Einhebung und Berrechnung des zur Bertheilung bestimmten Schulgeldbrittels liegt dem jeweiligen Schulgeldkaffier ob.

2. Eine abzesonderte Berrechnung und Svidenzbaltung dieses Shulgeld-

brittels findet nicht statt.

3. Sobald sämmtliche Schulgelber eingeflossen und die allenfalls in Borschreibung gebrachten Rückersätze berichtigt worden sind, hat der Schulgeldkassisch bie für den Studiensond mit zwei Drittheilen entsallende Schulgeldquote innershalb des seitzesetzen Termins an denselben abzusühren, das letzte Drittel aber auf die bezugsberechtigten Gymnasiallehren verhältnißmäßig zu vertheilen, sodann die ausgemittelten Repartitionsquoten in ein Berzeichniß zu bringen, welches in duplo zu verfassen und dem Gymnasialdirektor zur Bestätigung und entsprechenden Berständigung der Bezugsberechtigten zu übermitteln ist.

4. Dat ber Schulgelblaffier auf Grund bes ad 3 erwähnten Repartitions-Ausweises, wovon ein Bare bemselben nach geschehener Bibirung von Seite des Ghmnasialdirektors zurückzustellen kommt, über Anweisung des letztenen die den Ghmnasiallehrern gebührenden Quoten gegen Beibringung scalamäßig gestempelter, vom Ghmnasialdirektor vidirter Quittungen nach Ablauf eines jeden Semesters zu ersolgen und in der betreffenden Rechnung in Ausgabe

zu ftellen.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß diese Bezüge, beren Ausmaß bem Bechsel unterworfen ist, nicht als Bestandtheil des Gehaltes anzuschen sind, daher auch bei der Pensionsbemeisung nicht in Anrechnung tommen können.

Bur Förberung bes hier ausgesprochenen Zwecke finde ich mich ferner bestimmt, die Gymnasialdirektionen zu ermächtigen, die Prüfungstage, welche in Gemäßheit der Verordnung vom 18. Oktober 1850 (R. G. B. Nr. 443) von den Privatisten an den Gymnasien für jede Semestralprüfung in dem Betrage von Sechs Gulden C. M. zu entrichten ist, auf den Betrag von Zwölf Gulden D. W. zu erhöhen.

Bon ber beiliegenden Berordnung, sowie ben voranftebenden Bemer-

tungen ist jedes Symnasium zu verftändigen.

Eine Abschrift der beiliegenden Berordung und der vonanstehenden Bemerkungen in sweit, als sich diese hiezu eignen, ist auch den Borständen
geistlicher Orden, denen Ghunasien anvertraut sind, beziehungsweise den
Batronaten solcher Ghunasien, welche aus Privatsonden oder Privatnitischn
erhalten werden, zur Kenntnis mitzutheilen. Solchen Ordensghumasien gegenüber, welche das Schulgeld an den Studiensond abführen, erscheint es jedach
gerathen, den Ertrag der Schulgelderhöhung dem betreffenden Ordenswarstande selbst zu einer angemessenen Vertheilung unter die mit dem Ghunasiaklehramte betrauten Ordensmitglieder zu überweisen.

Schließlich sei bemerkt, daß, um den mit der Allerhöchsten Anordnung, beabsichtigen Erfolg nicht in Frage zu stellen, es von größtem Belang ist, die gesetzlichen Bestimmungen in Betreff der Befreiung vom Schukgelde gewissen-haft und strenge zu beachten, denen zufolge es nur aus triftigen Gründen zulässig, die in dieser Beziehung von den Ghunasialtebriorpern gestellten

Antrage zu überschreiten."

"Wien, am 28. Mai 1863."

"Somerling m. p."

G. 3. 1863, Seite 562.

Es werben bennach folgende Bestimmungen zur genauen Beabachtung

vorgezeichnet.

An den Symnasien in Wien, Linz, Brag, Brünn, Olmüt, Salzburg. Graz, Laibach, Klagensurt, Eriest, Lemberg, Krakau werden 9 st. C. M. = 9 st. 45 tr. 8. W., an den übrigen Symnasien 6 st. C. M. = 6 st. 30 tr. 8. W. pro semestri gezahlt.

2. Das Schulgelb muß im ersten Monat jedes Semesters entrictet und der eingehobene Betrag zu Handen des Studiensondes ungesäumt zur Absuhr gebracht werden. Schülern, die diesen Berpflichtungen nicht nache kommen und vom Schulgelde nicht befreit sind, ist der Schulbesuch zu verswehren.

Auch die Privatisten müssen den fälligen Betrag gleich den öffentlichen Schülern im ersten Monate jedes Semesters im Borbinein entrichten und

fich über die geleistete Aahlung gehörig ausweisen. (Siehe 3.)

3. Mit dem Landes-Prafidial-Criaffe do dato Brag 4. Juli 1843, H. 37205, wurden die t. t. Kreishauptleute angewiesen, die Stontrirung der Ghm-nafial-Unterrichts-Geto-Raffen alle Jahur, ohne eine höhere Aufforderung absuwarten, einmal, ober nach Befund auch zweimal vornehmen zu lassen.

Derlei Stontrixungen find seit dem Zeitpunkte, da die Gymnasien der unmittelbaren Anssicht der k. k. Arcishamptleute als Gymnasial-Lofal-Direktoren entrückt worden sind, größtentheils unterlassen worden. Man sand daher die k. k. Bezirksämter in den Standorten der Gymnasien anzuweisen, bei der Unterrichtsgeld-Kassa des betreffenden Gymnasiums in der angedenteten Art u. z. in Gemäßheit des U. M. E. vom 9. Jänner 1861, J. 2871, mit Zuziehung der Gymnasial-Direktion die Stontrirung vorzunehmen, nesp. sich von

ber vechtzeitigen Abfahr ber eingehobenen Schulgelber, bas gefetlich (2) guide

nach beenbigtem Einhabungs-Beschäft zu erfolgen bat, zu überzeugen.

Da nun das Schulgeld au Shunsaften halbjührig am Ausunge eines jeden Semesters, das ist (in Böhmen) in den Monaten Oktober und Mürz im Borhinein entrichtet werden soll, von dieser Entrichtung auch die Privatisten gemäß des Studienhosdefretes vom 11. Juli 1840, Z. 4141 nicht ausgenommen sind, und nach dem U. M. E. vom 9. Jänner 1861, Z. 2371, die Absuhr der Schulgelder an die t. t. Samusiungstaffa ohne Verzug, sobald das Einsbedungs-Geschäft beendigt, zu geschehen hat; so wird die Absuhr der Schulgelder... für das erste Semester die Ende Rovember, und sür das zweiser Semester die Ende April sessenstellt, und die Direktion hat sich in den nächstsolgenden Monaten December und Mai, sowie am Schusse eines semesteres die nöttige Ueberzeugung zu verschaffen, daß die für ein sedes Semester entrichteten Schulgelder immer kurze Zeit nach deren Einhebung von dem betressenden Unterrichtsgeld-Kassisier abgeführt worden sind.

Statth. Brag, 23. Juli 1862, 3. 32021 et 34058.

In ben Orten ber Areisbehörbe übt Die Kontrole bes Schulgelbtaffiers bie Lreisbehorbe.

St. H., R., 11. Inii 1840, Z. 4141, Gub. D., 13. August 1840, Z. 41349. B. G. S. 1840, 22. Bb., S. 557 c.

- 4. Das einmal gezahlte Schulgelv wird nicht wieder zurückgestellt (Siehe Punkt 11). Bei nochwendigen Ueberkritten an ein anderes Symnafium gilt and bort die Zahlungs-Bollete.
- 5. Das Schulgelb zuhlen in ber Regel alle öffentlichen und alle als Privatiften bei einem öffentlichen Gummasium eingeschriebenen Schüler. Privat-Schüler, vie bei keinem öffentlichen Gumnasium eingeschrieben sind, zahlen kein Schulgelb.

U. W., 17. Juli 1851, 3. 6709. L. S. B., 29. Juli 1851, 3. 3247.

Der Genuß einer Stiftung oder eines Stipendiums imselvirt nicht bie Schulgeldbefreiung. Ausgenommen find nur die Aleriter berjeuigen Regulaus Orden, die Schüler der beiden letten Klaffen des Oberghungsums in den Orden aufnehmen dürfen.

6. Deffentliche Schüler können von ber Entrichtung bes Schulgelbes

befreit werben, wenn fie

a) aus den Sitten, aus der Aufmerksamkeit und and vem Fleise die besten Roten, aus dem Fartgange wenigstens die "erfte" allgemeine Zeugs

nik-Rlasse erhalten haben, und

b) wenn sowohl sie selbst, als auch viejenigen, welche die Obliegenheis haben, sie zu erhalten, wahrhaft bürftig, d. i. beren Berhältnisse so besichkantt sind, daß ihnen die Bestreitung des Schulgeldes nicht ohne die empsiudichsten Entbehrungen möglich sein würde.

Privatisten können von der Entrichtung des Schukgelves nicht bestreit

merben.

Als beste Noten hat die Statthalterei in Böhmen die Ausbrücke erklärt:

a) aus dem fittlichen Betragen: "musterhaft", "ansgezeichnet", "vorzügelich", "vollfommen entsprechend", "vollfommen gemäß", "sehr lobenswerth"; Böhm isch: "vzorne", "výtečne", "výdorne", "zcela zakonne", "velma chvalitedne";

β) aus der Aufmerksamkeit: "siets gesponnt", "umunterbrochen theilurh-

menb", "stets anhaltenb", "immer rege und wach"; Bohmisch: "vždy upjatá", "stale bedlivá", "ustavičná", "vždy čilá a bedlivá";

p) aus dem Fleiße: "musterhast", "ausgezeichnet", "borzüglich", ausdauernd", "rastlos", "unermüdet", "sehr lobenswerth"; Bohmisch: "vzorná", "výtečná", "výborná", "vytrvalá", "neunavená", "velmi chvalitebá". E. B., 22. Juni 1852, 3. 3053. und Statth., 25. Februar 1863, 3. 8893. Die schlesische k. k. Landes-Regierung läßt als beste Note jede Note

gelten, die in Beziehung auf bas fittliche Betragen, auf die Aufmerkfamkeit und ben Fleiß ein durchaus tabellofes Betragen bezeichnet.

8. December 1854.

7. Die Gesuche muffen an die betreffende Landesftelle gerichtet, und belegt mit bem letten Semestralzeugnisse und bem legalen Bermögens-Ausweise bes Bittwerbers und bessen Eltern, bei bem Direktor bes Gomnasiums

eingebracht werben.

Diese Bermögens-Ausweise waren gemäß der Berordnung vom 1. Jänner 1852, 3. 12912, vom Gemeinde-Borfteber und Ortsfeelforger auszuftellen; nachdem dieselben aber vielseitig mangelhaft befunden worden sind, hat die böhmische Landesstelle über Ermächtigung des Unterrichts-Ministeriums vom 26. Februar 1852, 3. 1879, neuerdings anbefohlen, daß diese Ausweise wie ebebem von den öffentlichen Behörden auszustellen und barin bie Armuth bes Bittwerbers ausführlich nachzuweisen fei, jo bag baraus bie Babl ber Kinder und bas Gewerbe bes Baters, ber betaillirte Bermögensstand der Eltern (und der Kinder selbst, namentlich des Bittstellers), z. B. der bücherliche Werth bes Hauses, ber Wirthschaft, Die Bahl und bas Ausmaß ber Grundstude, die barauf haftenden Passiven, Die Besoldung des Baters u. f. w. genau ersichtlich wirt.

K. S. B., 6. Marz 1852, 3. 1066 mit Bezug auf: Gub. Detret, 5. November 1840, 3. 60264, und L. G. B. 1850, Mr. 69, Seite 103.

Mangelhafte und vor mehr als einem Jahre ansgestellte Bermögens-

Ausweise werben nicht berücksichtigt.

8. Der Lehrkörper hat diese Belege zu prüfen und hiernach seine gewissenhaften Antrage zu stellen, auch ist er für biefe, so wie für die Wahrheit

ber von ihm bargeftellten thatfächlichen Berhältniffe verantwortlich.

Daß die Angelegenheiten in Bezug auf die Schulgeldbefreiungen in besonderen Conferenzen zu verhandeln sind, ift in der Sache selbst gegründet und hat der Lehrtörper in Folge seiner Berantwortlichkeit das Recht und die Pflicht, von den Bittstellern vollständig instruirte Gesuche zu fordern; auch foll er bei ber Prüfung ber Dürftigkeit seine etwaigen eigenen Erfahrungen gewiffenhaft benüten. Ueber bie Abstimmung ift ein abgesonbertes Protofoll zu führen, das die Gesuchsgründe und die Meinung der einzelnen Stimmführenden in Rurze zu enthalten hat. Es ist vom Direttor und dem lehr= personale zu unter ertigen und bient als wesentlicher Anhaltspunkt für bie gesetlich ausgesprochene Verantwortlichkeit bes Lehrkörpers.

L. S. B., 14. Februar 1852, Z. 313, d. 9. Ueber die Antrage des Lehrtörpers entscheidet die Landesstelle und findet tein Returs statt; höchstens ist eine Borstellung an den Herrn Statthalter zuläffig. Der Lehrkörper, beziehungsweise ver Direktor, ist übrigens verpflichtet, alle bei ihm eingebrachten Gefuche ber Schuler, fie mogen zur Befreiung geeignet sein ober nicht (L. S. B., 18. März 1852

ad Nrum. 1066), unter gleichzeitiger Beilegung bes vorerwähnten Confereng= Prototolle und einer abgefonderten im Anbuge %. beigefetten Competenten-Tabelle, die geborig ausgefüllt sein und in ber "Antrage-Rubrit" ber Confereng-Beschluß bes Lebrforvers im Ginflange mit bem Berathungs-Brototolle ersichtlich gemacht und angegeben fein muß, ob ber betreffende Schüler nach Einhelligkeit ober Mehrheit ber Stimmen zur Befreiung ober zur Ab-weisung beantragt werbe (L. S. B., 14. Februar 1852, 3. 313 und St., 4. April 1856, 3. 15540), mit einem vom Direktor felbstftandig verfaßten Berichte, ber vortommenden Falls bessen abgesonderte Meinung gegen bie Stimmenmehrheit geltend zu machen hat, ber Landesstelle zur Beschluffassung vorzulegen.

Diefes Protokoll wird dem Gomnasium zurückgestellt, und ist chronolo-gisch geordnet in einem abgesonderten Faszikel oder gebunden aufzubewahren, und bei Bisitationen des Gomnasial-Inspettors bemselben zur Ginficht porzu-

legen. — L. S. B., 14. Februar 1852, 3. 313 d.

10. Die nach biefen Grundfagen erlangte Befreiung gilt bei Fortbauer ber Gründe ihrer Gewährung burch bas Symnafium felbst beim Uebertritt bes Schülers an andere, auch folche Gymnafien, an benen ein boberes Schul-

gelb gezahlt wird.
11. Der Genuß ber Befreiung beginnt mit bemienigen Semester, in welchem fie erworben wirb. Eine Ruchablung bes im Bor-Semester entrichteten Schulgelbes ift unftatthaft. Rur wenn ber Bittwerber erft befreit murbe, nachbem er bas Schulgelb für bas Semester, von welchem an seine Schulgelbbefreiung gilt, gezahlt bat, wird es ihm gegen bie nachstebenbe Quittung zurückgezahlt.

# Onittung.

| 3ch Enbesgefertigter bescheinige biemit, von be | m Herrn Unterrichtsgeld- |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Raffier N. bie für bas erfte Semester 18 v      | on mir bezahlte Schul    |
| gebühr pr fl fr. öst. 28., sage                 |                          |
| in Folge ber erhaltenen Zahlungsbefreiung vom   |                          |
| am untengeschten Tage baar und richtig          | zurückerhalten zu haben  |
| am 18                                           |                          |
|                                                 |                          |

N. N., Schüler ber . . Ghmnas. Rlasse.

(Instruction für ben Unterrichtsgelb-Rassier vom 3. 1827.)

| =1                                                                                             |         | ~            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| ber.                                                                                           |         | "/. Borgebrn |
| bie                                                                                            |         | dega         |
| Bittwerber                                                                                     |         | radi.        |
| m                                                                                              |         |              |
| bie                                                                                            |         |              |
| Befreiung                                                                                      |         |              |
| HOR                                                                                            |         |              |
| bet                                                                                            |         |              |
| Zahiung                                                                                        |         |              |
| bes                                                                                            | THE ST  |              |
| über bie Bittwerber um die Befreiung von det Zahlung des Schulgeldes in Schuljahre 18im ersten | otokoll |              |
| Ħ                                                                                              |         |              |
| Schuljahre                                                                                     |         |              |
| 18                                                                                             |         |              |
|                                                                                                |         |              |
| Ħ.                                                                                             |         |              |
| ersten                                                                                         |         | ad Nrum.     |
| (Q)<br>22                                                                                      |         | Ħ            |

| ξ.                                                                                                     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Die                                                                                                    |        |
| Bittwerber                                                                                             |        |
| mm                                                                                                     |        |
| bie                                                                                                    |        |
| Befreiung                                                                                              |        |
| Bott                                                                                                   |        |
| bet                                                                                                    |        |
| Zahtung                                                                                                |        |
| 939                                                                                                    | H      |
| iber die Bittwerber um die Befreiung von det Zahlung des Schulgeldes in Schuljahre 18im ersten sweiten | DIOROU |
| Ħ.                                                                                                     |        |
| Shuljahre                                                                                              |        |
| 18                                                                                                     |        |
| ļ<br>m                                                                                                 |        |
| ersten<br>zweiten                                                                                      |        |
| Semester.                                                                                              |        |
|                                                                                                        |        |

Nro.

mo

was

gen

Rleiß

Rame

Chubin

Rlaffen Rach bem

Semester bes Schuljahres 18 ...

Deg.

Attgemeine Fort= gange=Rlaffe Sittliches Betra-

Aufmertjamteit

Religionslehre. Yateinifche Sprache Griechische Sprache Beschichte und

Geographie **Mathematil** Raturwissen= schaften

Deutsche Sprache Böhmifche (?) Sprache

Aeukere Form ber schriftl. Arbeiten

Zahl b. verfäum= ten Lehrstunden

Stand und Armuth ber Eltern

Digitized by Google

Die Rudzahlungen find bei bemjenigen Gymnafium zu leiften, von welchem bas Schulgeld eingehoben worden ift.

Gub. Ott., 27. Juli 1837, 3. 35308.

B. G. S. 1837, 19. Bb., Seite 356, 9dr. 206.

Die Quittungen, welche von Studirenden über bereits bezahlte und qurudverautete Schulgelber ausgestellt worden, find stempelfrei.

Allig. Hof. Ram. Ott., 13. März 1846, 3. 8196. Gub. Ott., 30. Mai 1846, 3. 7621. B. G. S. 1846, 28. Bb., S. 364, Nr. 174.

12. Der Berluft ber Befreiung erfolgt:

a) Wegen eingetretener gunftigerer Bermogens-Berhaltniffe bes Befreiten ober berjenigen Personen, benen bie Erhaltung besselben obliegt.

In biefer Begiehung bleibt es bem Lehrforper überlaffen, bei notorischer Berbefferung ber Bermögens-Berhältniffe eines vom Schulgelbe befreiten Schülers, ober bei Wahrnehmung eines verhältnißmäßig großen Aufwandes bie Beibringung eines neuerlichen Bermogens-Beugniffes zu verlangen.

b) Begen nicht hinreichenben Fortgangs in ben Studien und wegen

folecter Gitten: namentlich:

a) wenn ber Befreite im ersten Semester bie britte allgemeine Reugnigtlaffe,

B) wenn er im zweiten Semefter befinitiv bie zweite ober britte

Mgemeine Zeugniftlaffe erhalten und

p) wenn er in zwei nnmittelbar nacheinanberfolgenden Se-

eftern bie zweite allgemeine Zeugnifflasse erhalten hat; d) wenn er wegen Beweisen eines ben sittlichen Charafter gefährbenben

Bebrechens ein ungfinftiges Sittenzeugniß erhalten bat.

ad a und d. Schülern, Die im erften Gemester bie zweite allgemeine Beugniß-Rlaffe erhalten haben, ober benen ber minber gunftige Ralful aus bem fittlichen Betragen vorübergebender Leichtfinn, Mangel an Beaufsichtigung, ober boses Beispiel zugezogen, über beren balbige Besserung tein Zweifel obwaltet, die stets eine gute Sitten-Rlasse gehabt, nebstbem aber ju ben fleifigften und durftigften ber Rlaffe gezählt werben, tann von ber Landesstelle über begrundeten Antrag bes Lehrforpers ausnahmsweise ber Fortgenuß ber Befreiung belaffen werben. Dem bezitglichen Confereng-Prototolle des Lehrförpers find in diefem Falle wie bei ben ursprünglichen Befreiunge-Bittwerbungen (7.) die bolumentirten Gesuche ber betreffenden Schüler beizulegen.

L. S. B., 6. März 1852, Z. 1066, — unb

L. S. B., 10. März 1854, Z. 1113.

ad B. Bei Schülern, bie wegen nur in einem Gegenstanbe nicht genugenben Leiftungen am Schluffe bes zweiten Semestere in suspenso gelaffen, und benen nach Bulaß bes &. 73, 7. (Seite 60) bes Organisations-Entwurfes eine wiederholte Prüfung aus biesem einen Gegenstande am Schlusse ber Ferien gestattet worden ift, begründet die gut bestandene Prüfung, traft ber sie auch die Reise für die nächst höhere Klasse erprobten, zugleich ben Fortgenuß ber Schulgelbbefreiung. Der Direftor hat bann nur im Ginbegleitungs-Bericht des nächsten Protofolls über die Bitwerber um Schulgelbbefreiung bie betreffenden Schüler, b. i. biejenigen namhaft zu machen, benen unter ben bemerkten Berhältnissen ber Fortgenug ber Schulgelb-Befreiung belaffen morben ift.

U. M., 12. November 1852, Z. 11389.

L. S. B., 3. December 1852, 3. 5929. ଔ. 3. 1853, €. 155.

ad y. Schüler, die in zwei ummittelbar auf einander folgenden Semestern, gleichviel ob sie in bas nämliche Schuljahr fallen, ober ob eines bas letzte bes borhergehenden, bas andere bas erste des folgenden Schuljahres ift, bie zweite Fortgangs-Klasse erhalten baben, ober aber sich im vorbergebenben Semester einer Bieberholungs-Brufung unterziehen mußten, auch abgefeben, ob fie bie im ersteren erhaltene zweite Rlaffe verbeffert has ben, ober nicht, mit andern Worten, ob die Wiederholungs-Brüfung gelins gen ift, ober nicht, haben ben Fortgenuß ber Stiftung ober bes Stipenbiums ober bie Schulgelbbefreiung zu verlieren. St. H. Dtt., 1. Juli 1833 u. 3. Anguft 1839, 3. 2710 u. 4775.

G. D., 8. August 1833, 3. 33828 u. 26. August 1839, 3. 45896.

B. G. S. 1839, 21. Bd., S. 795, Nro. 237.

Enblich erfolgt ber Berluft ber Befreiung vom Schulgelbe: c) wenn ein Schuler vom Gymnafium ausgeschloffen wird;

d) wenn er die Rlaffe wiederholt; und

e) wenn er aus den Studien austritt. Tritt berfelbe etwa spater in bie Studien wieder ein, so hat er um die Erlangung der Schulgelbbefreiung neuerdings cingutommen.

G. D., 21. September 1837, 3. 40680. B. G. S. 1837, 19. Bd., S. 438; — und . D., 2. December 1841, 3. 58473.

- St. H. D., 4. Februar 1814, 3. 213.
- ad d. Schuler, die nach absolvirter Octava noch ein Semester als öffentliche Schüler in ber Octava gurudbleiben, um bann erft bie Maturitats-Brufung abzulegen, haben aber, wenn fie in ber Brufung über bas zweite Semester ber achten Rlaffe gut bestanden find, Die Schulgelbbefreiung gu behalten.

U. M., 1. Februar 1852, Z. 1373. l. S. B., 4. April 1852, 3. 940. G. 3. 1852, S. 251, 4tens.

13. Wegen Krankheit ober wegen anberer wichtiger Urfachen nothwendig geworbene Rachtrage-Brufungen gichen, wenn fie in ben erften vier Wochen bes folgenden Semesters abgelegt werben und gut ausfallen, ben Berluft ber Befreiung nicht nach sich. Chenso verliert ein Schuler die Befreiung nicht, wenn er im ersten Semester vor geschehener Rlassificirung in die nachst niebrigere Spmnasial-Rlasse freiwillig zurückritt.

u. M., 1. Janner 1852, 3. 12912. L. S. B., 14. Februar 1852, Z. 313.

- **6**. 3. 1852, **5**. 163, §. 12.
- 14. Ueber jene Schüler, die sich aus was immer für einer Ursache (12.) ber Schulgelbbefreiung (ober bes Genuffes einer Stiftung) verluftig gemacht haben, muß bie Ghmnafial-Direktion am Schluffe eines jeben Semefters ber Landesstelle das abgesonderte Berzeichniß — (Bergleiche oben "Eingaben an die Statthalterei" C. c. Seite 170.) — zur weitern Beranlassung vorlegen.
- 15. Als Soulgelbtaffier ift ein Beamter berjenigen lanbesfürftlichen Rassa zu bezeichnen, ber sich im Ghmnafial-Orte befindet. Sollte an einem solchen Orte teine landesfürftliche Rassa vorhanden sein, so ist ber Raffier einer Gemeinde oder einer andern gehörig überwachten Raffa zum Un= terrichtegelb-Raffier zu bestimmen. — Da ihm für bie Ginhebung, Abfuhr und Berrechnung bieser Gelber eine Apercentige Remuneration augestauben ist, so

hat er auch die Auschaffung aller Ranzleierfordernisse und Druckforten selbst au bestreiten.

u. M., 9. Jänner 1861, 3. 2371.

St., 8. Mai 1861, 3. 23288. 16. Was die Einhebung und Berrechnung des (selbstwerständlich nicht wie ehebem \*) zu Handen Des Stipendienfondes "Behufs Unterftugung befferer Talente ber unbermögenden Rlaffe", sondern zu handen bes Stubienfondes einzuhebenden \*\*) und) eingehobenen Schulgelbes betrifft, fo bleiben bie bisberigen Borschriften von 1827 mutatis mutandis \*\*) aufrecht. wird daber

I. a) Der Gomnasial-Direktor bem Schulgelbkaffier gleich nach Beginn bes Semesters ein Verzeichniß berjenigen Schüler einhandigen (Beilage Formulare A.), die mit Anfang bes Schuljahres ober am Beginn bes zweiten

Semesters in die Studien des Bommasiums eingetreten sind.

b) Sind Schüler mahrend bes erften ober bes zweiten Semesters in bas Gomnasium eingetreten, so wird auch ein foldes Berzeichnik (Beilage Form. B.), bem Raffier feparat zu übergeben fein.

c) Sind Privatiften bei bem Gomnasium eingeschrieben, so find auch biefe in einem nach bem Semifter gesonderten Berzeichniffe (Beilage Form.

C.) bem Schulgelbkaffier namhaft zu machen.

d) Wurden Schüler bes Ghmnasiums im Laufe bes Schuljahres vom Schulgelbe befreit, so ist bas bezügliche hochortige Detret bem Schulgelbkaffier in Abschrift mitzutheilen und am Jahresschluffe bas Berzeichniß (Beilage Form. D.) ber Ramen von benen, welche und wann fie einzeln befreit worben find, vom gesammten Bomnafiallebrtor: er zu unterfertigen. \*\*)

e) Haben gewiffe Schuler im Laufe bes Schuljahrs bie Schulgelbbefreiung verloren, fo find die Berluftrager mit Angabe des Zeitpunttes, von welchem an fie jur Zahlung wieber verpflichtet find (Form E.), bem Raffier

rechtzeitig schriftlich namhaft zu machen.

Auf Diese Angaben beruft sich ber Rechnungsführer bei ber Rechnungs= legung und find fie alle vom Direttor und ben fammtlichen Gomnafiallebrern zu unterfertigen. — U. M., 9. Januer 1861, 3. 2371. — St., 8. Mai

1861, 3. 23288.
f) Dagegen hat der Schulgelbkassier in einem eigenen Berzeichnisse (Form. F.) dem Direktor die Namen berjenigen mitzutheilen, welche in der festgesetzten Zahlungsfrist bas Schulgelb nicht entrichtet haben. Der Direktor setzt in ber betreffenden Rubrik seine Recognition bei und händigt basselbe wieder bem Raffier ein. Schüler, die auch hierauf ihrer Berpflichtung nicht nachkommen, find aus ber Schule auszuweisen.



<sup>\*)</sup> A. H. E., vom 26. April 1784. \*\*) U. M., 9. Jänner 1861, 3. 2371. St., 8. Mai 1861, 3. 23288.

Formulare A. Gesestiches Papiersormat. Kreis

.

berjenigen Schuler, welche mit Anfang bes Schuljahres 18- in bie Stubien bes. \_\_ Spmnafiums eingetreten sind.

| Post=Wr. | Namen ber Schiller                                                                    | An mertung                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          | I. Ghmnafial-Rlaffe.                                                                  |                                                              |
| <b>-</b> | Abler Georg                                                                           |                                                              |
| ю        | Bauer Friedrich ,                                                                     | Befreit laut h. Statth. Detretes vom 12. Marz 1862, 3. 4732. |
| င္မာ     | Gramer Joseph                                                                         |                                                              |
|          | # . 5.                                                                                |                                                              |
|          |                                                                                       |                                                              |
| ₩ № ~    | I. Shmnasial-Rlasse.<br>Abler Georg<br>Bauer Friedrich ,<br>Gramer Joseph<br>u. f. w. | Bestreit saut h. StauhDekretes vom 12. März 1862, Z. 4732.   |

Formulare B. Papier wie vor.

|                   | Herzeichnis | Of senting (entirms) and sent the six of my sections of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sectio |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |             | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                 | 1           | T. S. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •                 |             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   |             | £ 4.17 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| minut of the same | <b>S</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                 | . <u>छ</u>  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

bersenigen Schiller, die wahrend des ersten (zweiten) Semesters 18-:- in die Studien des...

|    | Bo∫t≥Nt. | Namen der Schülex                   | Anmerlung                                                                                                                       |
|----|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1        | I. Spmnafial=Rlaffe.<br>Leber Franz | Hat am Shonnafium fubirt, ist wegen-Ueberstebelung ber Eltern am 16. Oktober 18 hierher übertreten und hat nach Aus-            |
|    |          | IV. Chmnasial-Alasse.               | weis der ½ Ausschnitts-Bollete das Schulgeld de st. 30 kr. 5. W.<br>für das erste Semester 18 am besagten Chunasium entrichtet. |
| 20 | 63       | Fiala Jakob                         | Durch Krantheit gehindert erst am 26. Okwber 18 eingetreten.                                                                    |
|    |          |                                     | am18                                                                                                                            |
|    |          | Unterférif                          | Unterschristen des gesammten Ghunasiallehrlörpers.                                                                              |

Formulare C. — Papier wie vor.

# cezeidniff

"ur maribamp@\_\_\_\_

# ber Privatisten bes \_ Symuasiums im ersten (zweiten) Semester 18....

| Posit=Nr. | Namen ber Schiller  | A m m e r f u n g                                                     |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|           | L Spmnafial-Rlaffe. |                                                                       |
| just.     | Anders Franz        | hat sich am ber Prilfung unterzogen.                                  |
| 10        | Bojta <b>A</b> arl  | Ist zu ber auf den angesetzten Privatisten-Prissung nicht erschienen. |
|           |                     | am18                                                                  |
|           | Unterfcrift         | Unterschriften des gesammten Spmnasial-Lehrtörpers.                   |

Formulare D. — Papier wie vor.

| i      |
|--------|
|        |
|        |
|        |
| Kreis. |

# cidantif

Spmnastum in

Spunasiums, die im Lanse des Schuljahres 18.... von der Anhlung des Schulgeldes hochortig befreit worden sind. derzemigen Schüler bes ...

| L          |             |                                            |                                                                                              |
|------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ఖ          | Beilag&-Nx. | Namen bet Schiller                         | Anmertung                                                                                    |
| <u> </u>   |             | I. Shmnafial-Rlaffe.                       |                                                                                              |
|            | <b>~</b>    | Wilboni Josef & Bill Sarkander Dpiz Ehomse | Befreit laut h, !. !. Statthaltereis Detretes vom B. B. bom zweiten Semester. 18 angefangen. |
| _          |             | II. Ghmnafial=Rlaffe.                      |                                                                                              |
|            | 63          | Reruba Methob                              | Befreit saut h. L. L. Statthastereis Detretes vom g. g                                       |
| 0 <b>*</b> | н           | Meixuer Abalbert                           | Befreit laut h. t. f. Statthaltereis Defretes vom 3                                          |
|            |             | Unteridriften bes gefammten Ghunafial-     | am 18 87. 97., 80 82 82 82 82 8 8                                                            |

Formulare E. — Papier wie vor.

Areis\_

**B**erzeid)ni

Handium in\_

berjenigen Schiller am .... Ghung bee Schulgelbes verlustig gemacht haben.

| Raffier und Rechnungeführer.                                                                                                                                                                                                         | Unterschriften bes gesammten<br>Spmnasiallehrtörpers. |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| am 18                                                                                                                                                                                                                                | am                                                    |             |
| Verlor wegen im ersten Semester 18 erhaltener britten allgemeinen Fortgangs Rlasse bie ihm mit h. k. k. Statthalterei Detrete vom 3. ———— verliehene Zahlungs-Befreiung und ist vom zweiten Semester 18 an wieder zahlungspflichtig. | II. Spmnasial=Rlasse.<br>Hofrichter Wenbelin          | <b>μ</b>    |
| Anmerfung                                                                                                                                                                                                                            | Namen ber Schüler                                     | Beilags-Nr. |

Formulare F. - Papier wie vor.

| Perzeichniß | bas Schulgeld für bas erste (zweite) Semester 18 noch nicht eutrichtet haben. | Retognition                      | It am 12. Okober 18 gestorben.      | R. N.,<br>¡Direktor bes Ghunastums.<br>Wurde erinnert und wird heute zahlen. | N. N.,<br>Direttor bes Spmuastums. | Ressen Beginer und Rechumgestührer. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|             | bas (en                                                                       | Restirt                          | 6 ft. 30 Mtr.                       | 6 ft. 30 Ntt.                                                                | <br>                               |                                     |
|             | derjenigen Schüler, die am                                                    | Name bes<br>Zahlungs-Pflichtigen | L. Ghinnafial=Rlaffe.<br>Fled Bofef | Regner Franz                                                                 |                                    |                                     |
| Kreis.      | Ā                                                                             | Polt-Nr.                         | ,<br>FH                             | <b>6</b> 1                                                                   |                                    |                                     |

II. Der Raffier und Rechnungsführer bat fich feinerfeits an die nach-

stebenden Instruktionen zu balten.

1. Sobald er bas oben 16. I. a) bemerkte Betzeichniß Formulare A. aller mit Anfang bes Schuljahres in bie Studien bes Gomnasiums eingetretenen Schuler vom Direttor erhalten bat, verlegt er fich fur jebe Schulflaffe ein Bolleten-Buch, das für die zwei Semester des Schuljahres abge-theilt wird und zur größeren Bequemlichteit beim Eintragen in dasselbe aus

mehreren abgefonderten Seften besteben tann.

2. Auf jebes Bollet biefes Buches wird immer ein gablender Schuler in alphabetischer Ordnung vorgeschrieben, bas Bolleten-Buch paginirt und jedes Bollet mit der fortlaufenden Zahl, von Nro. 1. angefangen, und der Seite des Bolleten-Buches bezeichnet. Da der Fall eintreten tann, daß später noch einige Schüler in diese Studien eintreten, oder sich als Privatisten anmelben, fo find jur Borficht in biefem Buche bei jedem Semeftet noch

einige Musichnitts-Bolleten leer zu laffen.

3. Hat ber Raffier und Rechnungsführer bie Borfchreibung bes Bolleten-Buches auf biefe Urt zu Stande gebracht, und jedes abgesonderte Beft besselben mit ber gehörigen Aufschrift, z. B. "I. Gymnaftal-Rlasse, I. Semester 18—; 1. heft", versehen, so wird jedes dieser Hefte mit einem boppelten Faben burchgezogen und bas Ende bieses Fadens mit dem Direttions-Siegel verwahrt, unter basselbe aber bie Angabl ber gehefteten Bogen beutlich angemerkt.

4. Das so beschaffene Bolleten-Buch hat ber Raffier forgfältig zu verwahren und, nachdem vom Direktor im Einvernehmen mit bem Raffier ber Tag, an welchem die Einkassierung des Schulgeldes stattzusinden hat, vor-hinein bestimmt worden ist (k. S. B., 14. Februar 1852, Z. 313), bei ein-

tretenden Zahlungen folgendermaßen vorzugeben:

Sobalb sich nämlich ein Schüler jur Zahlung gemelbet hat, wird in bem betreffenben hefte basjenige Blatt aufgeschlagen, auf bem ber Name besselben borgeschrieben steht. Sat nun bet Zahlende bie Bebühr für bas betreffende Semester entrichtet, fo werben die zwei ibn angebenden Rand-Bolleten ober Jurten gang ausgefüllt, mit bem Datum und ber Unterschrift bes Raffiers

| Vorschreibung                                                                                                                                                                                        | 29 e foyeinigung                                                                                                                                                                    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Rr. 18. pag. 5.  Borzeiger Pick Jose faus der dritzten Ghmnasial-Rlasse hat für das erste (zweite) Semester 18 : die Schulgebühr mit 9 st. 45 kr. (6 st. 30 kr.) öst. Währ. entrichtet.  Am.  N. N., | Nr. 18.  Borzeiger Pick I of ef aus der dritten Ghmnasial-Klasse hat für das erste (zweite) Semester 18 : die Schulgebühr mit 9 fl. 45 tr. (6 fl. 30 tr.) öst. Währ. entrichtet. am |  |  |

versehen, sodann aus dem Blatte bis zur Scheibelinie herausgeschnitten und bem Zahlenden als Bescheinigung eingehändigt, um sich damit bei dem Ghmnasial-Direktor, der keinen zahlenden Schüler die Schule weiter frequentiren lassen barf, wenn sich berselbe nicht über die berichtigte Schulgebühr auszu-

weisen im Stande ift, geborig ju verwahren.

5. Bei dieser Manipulation — die übrigens unter der Aufsicht des Direktors an einem Tage und in den Schullokalitäten vorgenommen werden könnte (U. M., 9. Jänner 1861, 3. 2371), — hat der Kassier die möglichste Borsicht zu beachten; denn die einmal ausgeschnittenen Juxten bestätigen vollskommen die geleistete Bezahlung und ein mit Borgeben der Unachtsamkeit herausgeschnittenes, der Borschreibung wieder angeheftetes Bollet kann bei der Rechnungs-Acvision nicht als giltig beachtet werden.

6. Nach Ablauf bes in jedem Semester vom Direktor im Einvernehmen mit dem Kasser angesetzten letten Zahlungs-Termines (Eingangs-Bunkt 2. und 3.) wird der nach dem Muster G. (% im Umbuge) versaste Zahlungs-Ausweis zur Hand genommen, und in demselben jede gemäß Bolleten-Buch geleistete Zahlung gehörig eingetragen. Dieser Ausweis gewährt die deutliche

und ordentliche Uebersicht und Kontrole:

a) Wie viel in sebem Semester an Unterrichts-Gelbern eingehoben wurde.

b) Belde Schüler noch im Rüchtanbe haften.

c) Ob und welchen Schülern in Folge (erft fpater) erhaltener Befreiung

und wie viel ihnen rückgezahlt worden ift; endlich

d) welche Summe au Unterrichts-Gelbern im Laufe bes ganzen Schuljahres wirklich eingeflossen ist, um solche in die Jahres-Rechnung gehörig übertragen zu können.



/. Formulare G. — Papier wie vor.

über die bet bem

# Jahlungs-Ausweis

- Spunnasium im Schussafre 18-:-: eingegangenen und zum Theil wieder zurückgezahlten Unterrichts-Gelder.

|                              | <b>p=4</b>                  | 18                                                            | ယ                                                  | 100                                                        | <b>,</b>     |                     | Post-Nr.                                |  |  |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|--|--|
| 1                            | 209                         | 120                                                           | 8                                                  |                                                            | _            | `                   | Pagina des Bol=<br>leten=Buches         |  |  |
|                              | Privatisten:<br>Schier Karl | Cihlár Robert .                                               | Berger Josef                                       | Bauer Friedrich .                                          | Abler Georg  | I. Ghmnafial-Rlaffe | Namen ber Zahlenben                     |  |  |
|                              |                             | - 1                                                           | ġ                                                  | 6                                                          | <u></u>      | fî.                 | Erlegter Betrag<br>für das erfte Se=    |  |  |
|                              | 8                           | 1                                                             | 30                                                 | 30                                                         | ප            | 98ħr.               | mester in ö. W.                         |  |  |
| •                            | 418                         | 101                                                           | 101                                                | 100                                                        | 100          |                     | Pagina des Bol=<br>letenbuches          |  |  |
|                              | <u>о</u>                    | ග                                                             | 1                                                  | 6                                                          | 6            | fî.                 | Erlegter Betrag                         |  |  |
|                              | <br>జ                       | జ                                                             | ı                                                  | ఇ                                                          | <del>8</del> | Mr.                 | für das zweite Se-<br>mester in ö. 283. |  |  |
|                              | 12                          | <u>о</u>                                                      | 6                                                  | 12                                                         | 12           | ĵî.                 | Zusammen in öst                         |  |  |
|                              | 8                           | 30,                                                           | 30                                                 | 60                                                         | පි           | Mr.                 | Währ.                                   |  |  |
| Raffier und Rechnungsführer. |                             | Laut Beil. sig. 3,3 bie Befreiung vom 2. Sem. 18 an verloren. | Laut Beilage sig. 2/2 am 1. Februar 18 ausgetreten | Laut Beilage sig. 1/1 vom zwei-<br>ten Semester an befreit |              |                     | Anmerfung<br>-                          |  |  |
| übrer.                       |                             | 1                                                             |                                                    | 4                                                          | ı            | fî.                 | Zurückgezahlte                          |  |  |
| •                            | 1                           | 1                                                             |                                                    | 20                                                         | 1            | 98ħ.                | Schulgelber in 8. 28.                   |  |  |

7. So oft die Ghmnafial-Direktion den Kassier von der erfolgten Befreiung eines ober mehrer Schuler in Renntniß fest (16. I. d.), hat berfelbe biefe Befreiung in bem Bolleten-Buche bei jedem einzelnen Befreiten ungefaumt vorzumerten und auf bemfelben bas Semester geborig anzuseten, von welchem der Studirende kein Schulgeld mehr zu entrichten hat. Die schriftliche Anzeige felbst ift bem Berzeichnisse Form D in originali ordnungsmäßig beizulegen, um sich hierauf in dem Zahlungs-Ausweise Form. G be-

rufen zu können.

8. Die Abfuhr ber eingehobenen Schulgelber an die Sammlungs-Kassa beziehungsweise Landeshauptkassa hat, — sobald das Einzahlungs-Geschäft beendigt ift, ohne Rucksicht auf den Betrag gegen Empfangsbestätigung, bie nachher ber Rechnung anverwahrt werden muß, sofort und ungesäumt zu geschehen. Da sonach eine selbst kleine Baarschaft nicht lange in ben Händen des Kaffiers verbleiben soll, so ist die Anschaffung einer eigenen Kassatrube nicht unumgänglich nothwendig. Ebenso wenig sind die ohnehin vertautionirten Beamten (oben 15) zur Nachweisung einer besonderen bem Schulgeld-Berrechnungs-Geschäfte gewidmeten Kaution zu verhalten. — Sollte sich eine Borsichtsmaßregel als bringend berausstellen, so wäre ein besonberer Antrag zu erstatten.

u. M., 9. Janner 1861, 3. 2371. St., 8. Mai 1861, 3. 23288. 9. Zur ganglichen Abfuhr ber Schulgelber ist bem Kaffier als lete ter Termin für das erste Semester der 30. November und für das zweite Semester ber 30. April festgesett, und hat die vorschriftsmäßige Einbringung ber Schulgelber-Rechnung längstens bis zum 30. September eines jeden Jahres zu geschehen.

Statth., 23. Juli 1862, 3. 32021 u. 34058. Jebe Ueberschreitung bleser Fristen hat ber Kassir standhaft zu recht-

fertigen.

10. Hat sich ein Studirender in Folge ber später erhaltenen Befreiung um bie Rudzahlung seiner vorausbezahlten Schulgebuhr bei bem Raffier gemelbet, fo wird fich ber lettere aus bem Bolleten-Buche ju überzeugen haben, ob dem Studirenden ber oben 7. angeordneten Vormerfung zu Folge und wie viel zurudzuzahlen fei. Kann eine folche Rudzahlung stattfinden, so leistet fie ber Raffier unter ber gehörigen Ginstellung in bem Zahlungs-Ausweise Form. G. und gegen die (oben 11) angeführte Quittung.

11. Für die Einhebung und Abfuhr des Schulgeldes gebührt eine 4"/0 Remuneration. Diese ist jedesmal von dem reinen, nach Abschlag der ge-

schehenen Rudgahlungen zur Abfuhr geeigneten Betrage zu berechnen.

Diese Remuneration tann sich ber Raffier aus ben eingehobenen Schulgelbern bei jeder Abfuhr berfelben theilweise gurudbehalten, nur muß er über den als Remuneration juruchehaltenen Betrag eine besondere Vormerkung führen, um beim Abschlusse ber ganzjährigen Rechnung in keine Berwirrung zu gerathen. Der in ber Rechnung '/. (im Anbug Form J) als Ausgabe gestellte /. Remunerations-Betrag aber ist mittels einer gestempelten Quittung zu legalifiren.

12. Bon biefer Instruktion barf ber Schulgelbkaffier ober Rechnungsführer ohne ausdrückliche höhere Anordnung nie abweichen, und falls demfelben von Seite der Studien-Anstalt auf mas immer für eine Art Hindernisse in Weg gelegt, ober aber ber nöthige Beiftand nicht geleiftet werden follte, so liegt es an ihm, diesfalls ungefäumt hoben Orts die nöthige geziemende

Anzeige zu mochen.

III. Ueber die von den Gymnasial-Schülern eingehobenen und zu Handen des Studiensondes abgeführten Schul-Gelder ist mit Schluß eines seben Schuliahres von dem betreffenden Kassier und Rechnungssührer lang stens bis 30. September eine dokumentirte Rechnung nach Formulare J. zu erlegen, worin zuerst alle Empfangsposten, sodann die Ausgaben sowohl an zurückzezahlten Schulgeldern als auch an sonstigen Rubriten anzusühren sind.

Diefer Rechnung find in Anfehung bes Empfangs nachbenannte Belege

in originali beizuschließen.

1. Das Berzeichniß aller am Symnafium Stubirenben (A).

2. Das Berzeichniß ber im ersten ober zweiten Semester hinzugetommenen (B).

3. Das Berzeichniß ber beim Gymnasium eingeschriebenen Brivatisten (C).
4. Das Berzeichniß ber im ersten ober zweiten Semester befreit Ge-wordenen (D).

5. Das Berzeichniß berjenigen Schüler, die die Schulgeldbefreiung verstoren haben (E).

6. Das Berzeichniß ber Schulgelb-Restanten mit ber auftlärenben Re-

cognition (F).
7. Auf den Fall, wenn einem oder mehreren Schülern ihre hochortig gewährte Befreiung erst bekannt geworden wäre, nachdem sie das Schulgeld bereits eingezahlt hatten, so müßte der Rechnungssührer auch das Berzeichnis ihrer Namen und Geldbeträge, die sie zurückdezahlt erhalten haben, nach Form. H. //. (im Umbuge) der Rechnung beilegen, ihre Quittungen ansügen und mittels Randanmerkungen Datum und Zahl der erfolgten Bewilligung ersichtlich machen.

8. Muß ber Rechnungsführer ben in steter Evibeng gehaltenen Zahlungs-

Ausweis (G) ber Jahresrechnung anverwahren.

9. Die gehefteten Ausschnitts-Bolleten ober fogenannten Jurten (bie in

bem Normal-Schulbucher-Berlage zu bekommen find), und

10. bie amtlichen Quittungen über bie baar abgeführten Schulgelbbesträge ber Rechnung beilegen.

'.Formulare H. — Gefestiches Papierformat.

Areis\_\_

umah

# Derzeichniß

bersenigen Schiler, benen bas bezahlte Schulgelb in Folge ber erhaltenen Befreiung wieder rildgestellt worden ist.

| Bemerfung.                               | Auf Grund & 10 der h. Berordnung dom 1.<br>Jänner 1862, Z. 12912, U. M. | 98. 98.,<br>Raffer und Rechnungsflihren. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gelbbetrag<br>in dft. Währ.              | 30 30                                                                   |                                          |
| S III                                    | <del>ن</del> 9                                                          |                                          |
| Namen der Schiller                       | I. GhmnafialeRlaffe.<br>Bauer Friebrich                                 | 198                                      |
| Raut Luittung                            | 1                                                                       |                                          |
| Laut<br>Zahlungs-<br>Ausweis<br>Pofe-Vr. | 8                                                                       |                                          |

| /. Formulare J. — Gefetliches Papierfi<br>Kreis | ormat. Symnasium in     |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| · Recht                                         | nung                    |
| über bie bei bem                                | Handen bes Fondes abge- |

| Darstellung                                                                                                                                                                                                                                                  | Gelbbetrag in<br>öft. Währ. |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Empfang.                                                                                                                                                                                                                                                     | fî.                         | Ntr.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 420                         |              |
| Bon den Schülern der ersten Ghunafial-Klasse                                                                                                                                                                                                                 | 394                         | 80           |
| hwitten                                                                                                                                                                                                                                                      | 268                         | 80           |
| niortan                                                                                                                                                                                                                                                      | 378                         |              |
| - Finistan                                                                                                                                                                                                                                                   | 327                         | 60           |
| " " " " fechsten " "                                                                                                                                                                                                                                         | 310                         | 80           |
| " " " fiebenten " "                                                                                                                                                                                                                                          | 235                         | 20           |
| ", ", ", achten ", ",                                                                                                                                                                                                                                        | 218                         | 40           |
| Summa bes Empfanges                                                                                                                                                                                                                                          | 2553                        | 60           |
| An s g a b e.*)  Bon dem in diesem Jahre eingehobenen Schulgelde wurden laut beischlüssigen Berzeichnisses sub sig. // und Quittung an die Schüler wieder zurückgezahlt An das k. k                                                                          | 79<br>2374                  | 80<br>85<br> |
| Ausgabe mit                                                                                                                                                                                                                                                  | 98                          | 95           |
| Summa ber Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                            | 2553                        | 60           |
| ber Einnahme gleich.  18 N. N., Raffier und Rechnungsfilbrer. (Lithographirte Instruktion für den Unterrichtsgeldskaffier und Rechnungsführer den Jahre 1827.) Ueber diesen Gegenstand lese man auch: G. Z. 1853, S. 223. XLIV. — und G. Z. 1857, Seite 262. |                             |              |

<sup>\*)</sup> Bergleiche Eingangs biefes Artitels oben Seite 294 bie neueften Rormen, namentlich bie "Inftruttion."

#### Aufas:

a) Betreffend bas Soulgelb an öffentlichen Gomnafien, bie nicht Staats=Bhmnafien finb. \*)

An Ghmnasien, die nicht Staats-Ghmnasien sind, haben die Corporationen, Befellschaften ober Einzelnpersonen, welche bieselben erhalten, zu beftimmen, ob ein Schulgelb und welches ju entrichten fei; boch ift bei ben öffentlichen Gomnafien Diefer Urt zur Festsetzung des Schulgeldes die Genehmigung ber Landesstelle erforderlich.

D. E., S. 44, 8. 57, 2.

Einstweilen und bis zum Erflusse behördlicher Bestimmungen ist auch bas Schulgelb an biesen Ghmnafien bem an ben Staats-Ghmnafien festgefesten gleich und muß wie jenes zu handen des Studien-Fondes vollständig abgeführt werden. — L. S. B., 14. Februar 1852, 3. 313.

b) Betreffend bie Entrichtung bes Schulgelbes an ben Gomnafien in Ungarn, ber ferbifden Bojwobichaft mit bem Temefer Banate.

In Gemäßheit der von Seiner k. k. Apost. Majestät mit der Allerböchsten Entschließung vom 12. Februar 1857 ertheilten Genehmigung wird angeordnet, bag von ben Schülern ber Bymnafien in ben genannten Rronlanbern (Königreich Ungarn, und ber ferbischen Wojwobschaft mit dem Temefer Banate) ein Schulgelb unter nachstehenden Bestimmungen eingehoben werbe:

3. 1. Alle öffentlichen und alle als Privatisten eingeschriebenen Schüler von Ghunasien, die gang oder zum Theile aus Staatsmitteln, ober aus öffentlichen, von der Regierung verwalteten Fonden erhalten werden, haben

in ber Regel ein Schulgelb zu entrichten.

Dagegen ist von ihnen die herkömmliche Familiationstare nicht mehr

zu entrichten.

§. 2. Der Betrag bes Schulgelbes wird vorläufig mit vier Gulben C. M3. (4 fl. 20 fr. 8. B.) für ein Semester ohne Unterschied bes Gom-

nasialortes und der Klasse festgesett.

§. 3. Das Schulgelb ist mahrend bes ersten Monats jedes beginnenden Semesters vorhinein zu entrichten. Schülern, welche mahrend bieser Frift fiber bie Leiftung biefer Zahlung ober über bie Befreiung von berfelben fich auszuweisen nicht vermögen, ist ber fernere Besuch ber Schulen nicht zu gestatten.

Brivatiften, die bei einem diefer Ghmnafien eingeschrieben find, haben, bevor fie jur Gemeftral-Prüfung zugelaffen werben, über bie Entrichtung bes

Unterrichtsgelbes sich auszuweisen.

§. 4. Das von ben Schülern entrichtete Schulgelb fließt in benjenigen Fond, aus welchem die Unftalt, an welcher er ftubirt, erhalten wird.

§. 5. Bor ber Hand werben für die Beforgung des Einhebungs- und

Berrechnungs-Beschäftes 4 Brocent ber Ginnahme bewilligt.

§. 6. Das Schulgelb wird dem Schüler, welcher es gezahlt hat, auch bann nicht zurückgestellt, wenn er noch vor Ausgang bes Semesters aus ber Schule ganzlich austritt, ober ausgeschlossen wirb.

Findet jedoch nur ein Uebertritt an ein anderes Ghmnafium Statt, von welchem das Schulgelb gleichfalls in einen ber erwähnten Staats- oder öffentlichen Fonde fließt, so gilt die Empfangsbestätigung über das bezahlte Schulgelb auch für die Unterrichtsanstalt, an welche zu übertreten der Schüler gezwungen ift.

<sup>\*</sup> Bergleiche Gingangs biefes Artifels oben Seite 294 bie neneften Rormen, namentlich die "Buftruftion."

8. 7. Der Genuß einer Stiftung ober eines Stipendiums und andere ähnliche Berhältniffe begründen keinen Anspruch auf Befreiung von ber Rahlung bes Schulgesbes. Doch können auch Stipendisten, Konviktisten und andere aus Privat- ober öffentlichen Stiftungen unterftutte Studirende vom Unterrichtsgelbe befreit werben, wenn mit Rücksicht auf den Betrag bes Stipendiums die Bestimmungen bes &. 8. im ganzen Umfange auf sie Anwendung finden.

Dagegen sind die Rleriker bersenigen Regular-Orden, benen die Aufnahme von Schulern ber beiben letten Rlaffen eines vollstäubigen achtflaffigen Gymnasiums gestattet ift, von ber Berpflichtung zur Entrichtung bes Schul-

gelbes ausgenommen.

8. 8. Deffentliche Schüler ber Gomnasien haben Anspruch auf Be-

freiung vom Schulgelbe, wenn fie

1. im lettverfloffenen Semester vollständig entsprochen, b. i. in Besiehung auf Fleiß, Aufmerkfamteit und Sitten bas beste Zeugniß erlangt, und in ihren Studien einen solchen Fortgang gezeigt haben, daß sie zur regelmä-Bigen Fortsetzung berfelben für reif anerkannt worden find;

2. wenn sowohl fie felbst, als auch biejenigen, welche die Obliegenheit haben, fie zu erhalten, mahrhaft burftig, b. i. beren Bermogensverhaltniffe so beschränkt find, daß ihnen die Bestreitung bes Schulgelbes nicht ohne

die empfindlichsten Enthehrungen möglich sein würde.

Gegenwärtig tann auch Schülern, welche zwar nicht zu ben Bemittelten, aber auch nicht zu ben Dürftigen geboren, unter gleichen Bedingungen bie Befreiung von der Balfte bes Schulgelbes ausnahmsweise zugestanden werden,

Brivatiften konnen von der Entrichtung bes Schulgelbes nicht be-

freit werden. (§. 1.)

§. 9. Um die Befreiung vom Schulgelde für ein Ghmnasium zu er-langen, ist ein Gesuch bei der Direktion des Ghmnasiums, an welchem der Schüler studirt, ju überreichen, und folches mit bem Zeugniffe über bas lette Semester, bann mit einem Zeugnisse über bie Bermogensverhaltniffe gu be-Letteres ift von bem Amte ober bem Organe, welches bie Gemeinbeangelegenheiten leitet, bann von dem Ortsfeelforger auszustellen, und barf nicht por mehr als einem Jahre ausgefertigt worden sein. Es bat die umständliche Begründung der über die Bermogens-Verhältnisse ausgesprochenen Ansichten zu enthalten.

8. 10. Der Lehrkörper bat biefe Belege zu prufen und mit seinen eigenen Wahrnehmungen ju vergleichen, die Gigenschaften bes Bittftellers genau zu würdigen und gewiffenhafte Antrage an die Statthalterei zu stellen.

Sowohl für diese Anträge, als auch für die genaue Erforschung und für die Wahrheit der von ihm dargestellten thatsächlichen Berhältnisse bleibt der Lehrkörper verantwortlich.

§. 11. Ueber den Antrag der Lehrkörper entscheidet die Landesbehörde. Wegen die Entscheidung findet tein Recurs statt, sondern es ift lediglich eine Borftellung an ben Statthalter zuläffig.

§. 12. Die nach biefen Grundfagen erlangte Befreinng gilt bei Fortbauer ber Grunde ihrer Gewährung burch bas ganze Ghmnafium, und behalt bie Geltung auch beim Uebertritte bes Schulers an ein anderes Gymnafium.

§. 13. Der Genuß ber Befreiung beginnt mit bemjenigen Semester, in welchem bie Bewilligung berfelben erfolgt ist. Eine Buructahlung bes einmal erlegten Schulgelbes (g. 6) tann baber nur bann stattfinden, wenn die Bewilligung erft nach ber zur Entrichtung besselben für bas angetretene Semester festgesetten Frist befannt gegeben worden sein sollte.

Für das vorhergegangene Halbjahr, aus welchem die Studienerfolge zur Einschreitung um Schulgelbbefreiung zum Grunde gelegt worden sind, wird eine Zurückzahlung des Unterrichtsgeldes nicht geleistet.

§. 14. Der Berluft ber Schulgeldbefreiung erfolgt:

1. wegen eingetretener gunftigerer Bermögensverhaltniffe bes Befreiten ober berjenigen Personen, benen bie Erhaltung besselben obliegt;

2. wegen nicht himreichenben Fortgangs in ben Studien, ober wegen schlechter Sitten.

Diese Folge trifft ohne Weiteres und ohne Ausnahme biejenigen Schüler:

a) welche von einem Symnasium ausgeschlossen werben;

b) welche die dritte allgemeine Zeugnißklasse am Schlusse bes ersten Semesters, ober

c) die zweite ober britte allgemeine Zeugnifflasse am Schlusse bes zweiten Semesters, ober

d) welche wegen Beweisen eines ben sittlichen Charafter gefährbenben

Bebrechens ein ungunftiges Sittenzeugnig erhalten.

Schülern, welche am Schlusse bes er sten Semesters die zweite allgemeine Zeugnißtlasse oder ein ungünstiges Sittenzeugniß wegen eines Betragens erhalten, das zwar Ahndung verdient, aber noch keinen Zweifel an der sittlichen Entwicklung des Charakters zu begründen geeignet ist, kann die Fortbauer der Befreiung von der Entrichtung des Schulgeldes über Antrag des Lehrkörpers von der Landesbehörde ausnahmsweise bewilligt werden, wenn besondere Gründe dassut sprechen.

§. 15. Konnte wegen erwiesener Krankheit ober anderer wichtigen Umstände am Schlusse eines Semesters die Alassissicrung eines Schülers nach der Summe seiner Leistungen während des Kurses nicht mit Beruhigung statischen, und mußte deshald mit ihm nachträglich eine Prüsung vorgenommen werden, so hat diese Nachholung den Berlust der Befreiung nicht zur Folge. Die Nachholungs-Prüsung muß jedoch binnen der ersten vier Wochen des nächstsgenden Semesters abgelegt sein.

Ebenso wenig geht die Befreiung von der Schulgeldzahlung für einen Schüler verloren, der während des ersten Semesters vor erfolgter Alassischerung in die vorhergehende Schulklasse freiwillig zurückritt, wenn nicht einer

ber im S. 14 vorgesehenen Falle im Mittel liegt.

- §. 16. Das Schulgelb von Gymnasien geistlicher ober weltlicher Corporationen, zu beren Erhaltung aus der Staatskassa ober aus öffentlichen Fonden regelmäßig wiederkehrende Beiträge geleistet werden, ist in die Staatskassa, beziehungsweise an den betreffenden Fond abzusühren. Uebersteigt der Ertrag des Schulgeldes jenen Betrag, der zur Erhaltung der Anstalt geleistet wird, so ist der Mehrbetrag der Corporation, von welcher die Anstalt erhalten wird, auszusolgen.
- §. 17. Die Bestimmungen bieses Gesetes über die Befreiung vom Unterrichtsgelbe haben auch auf solche geistliche ober weltliche Gymnasien, die aus dem Aerare oder öffentlichen Fonden regelmäßig unterstützt werden, Anwendung.
- §. 18. Ob auch an Gymnasien, welche weber ganz noch theilweise aus Staatsmitteln ober öffentlichen, von der Regierung verwalteten Fonden er-halten werden, ein Schulgeld bis zu dem im §. 2 sestgefesten Betrage zu fordern, oder ob an benselben die bisher übliche Familiationstare noch ferner

einzuheben, ober von ben Schülern gar nichts zu entrichten fei, bleibt bem Ermeffen Derjenigen anheimgeftellt, welche für bie Beftreitung ber Roften ber Anstalt Sorge zu tragen haben. §. 19. Diese Anordnungen treten mit Ansang des Schuljahres 1857—58

in Birtjamfeit.

U. M., 5. März 1857. R. G. B. 1857, XIV. Stf., Nr. 64, Seite 159.

# Eilste Abtheilung.

# Studenten-Stiftungen und Stipendien.

1. hinfichtlich bes Gefchäftsganges bei Errichtung einer Stiftung ift nachzulesen:

a) Gub. Ber., 30. Juli 1830, 3. 17490.

B. G. S. 1830, 12. Bb., S. 461, Nr. 177. b) Gub. Ber., 14. Ottober 1822, 3. 49907. \$. G. S. 1822, 4. Bb., S. 758, Nr. 318.

2. Beber Stiftsbrief muß folgende Mertmale haben:

a) Den Ursprung ber Stiftung.

b) Den Bebedungsfond, die gesetliche Sicherstellung und ben jährlichen Ertrag . besjelben.

. 10) Die Gebühren, wozu ber Ertrag zu verwenden ift.

d) Die Berbindlichkeiten, die für die Stiftung an persolviren sind.

e) Die Acceptation berselben.

G. B., 25. Ottober 1830, Z. 31377 u. 36587. B. G. S. 1830, 12. Bb., S. 554, Nr. 236.

1. 3. Die bei ben politischen Fonds eingehenden Stammgelber sind jum möglichst größten Bortheile berfelben zu verwenden.

H. R. B. D., 17. Juli 1816, 3. 643.

G. D., 1. August 1816, 3. 38377. Rabherny's Gefet Sammlung, 1. Thl., S. 449, Rr. 191. Darum sind die Stiftungsgelber, die eine nicht gleich zu realisirende Widmung haben, bis zu ihrer möglichen Berwendung fruchtbringend zu elociren, ober wenn nicht anders möglich, wenigstens einstweilen in die Sparkaffa einzulegen.

G. B., 4. August 1842, 3. 40998.

P. G. S. 1842, 24. Band, S. 490, Nr. 223. 4. Eine Stiftung ober ein Stipenbium tann an Niemanden verlieben werben, ber nicht seinem biesfälligen mit ben vorgeschriebenen Belegen: Studien-Zeugniß vom letten Semester, Bermogens-Ausweis oder Armuths-Beugniß, Taufschein und im Falle der Berwandtschaft legaler Stammbaum, verfebeuen Gefinde zugleich auch bas ärztliche Zeugniß über bie bereits aberftanbenen natürlichen Blattern ober über bie überftanbene Ruhpoden= Impfung beilegt.

St. H., L., 28. Februar 1817, Z. 3004.

**G. D., 28. April 1817, 3. 13818.** Mabhernh's Gesetz-Sammlung, 2. Bb., S. 198, Nr. 111.

21

Digitized by Google

Ebenso ist tein Studirender, ber bereits die vierte Gomnafial-Rlaffe ober bas vierzehnte Lebensiahr überschritten bat, und nicht in einem öffentlichen Konvifte erzogen wurde, zur Erlangung eines Stiftungs-Plates ge-

A. H. H. B. E., 30. Jänner 1833.
St. H. H. B. D., 3. Februar 1833, 3. 742.
G. D., 19. Februar 1833, 3. 7003.
B. G. S. 1833, 15. Bd., S. 82, Nr. 51.
Gesuchen um Stiftungen, wozu ber Besitz des Abels als Bebingniß ift, ift die Brufung ber Anspruche auf ben Abel unerläßlich.

H. Praj. Oft., 21. Mai 1833, 3. 878. Gub. Braj. Oft., 4. Juni 1833, 3. 2830, praes. B. G. S. 1833, 15. Bb., S. 299, Nr. 164, 2, b.

Berlieben werben Sanbstipendien ober Stiftungen bon ben lanberstellen; nur Stipendien Behufs des Studiums eines Infanders im Auslande werben bon bem Ministerium vergeben.

A. H. E., 5. September 1838.

St. H. D., 16. September 1838, 3. 50873. B. G. S. 1838, 20. Bd., S. 665, Nr. 294.

5. Jeber Stipenbift ober Stiftling hat ben Betrag feines Stipenbiums ober seiner Stiftung quartaliter zu heben, und mußte er es sich zuschreiben, wenn sein Stipenbium ober seine Stiftung, weil er burch zwei auf einander folgende Quartale die fällige Tare nicht erhoben hat, einem andern verliehen wurde.

G. B., 30. Oktober 1817, 3. 46449.

Nabhernh's Geset-Sammlung, 2. Bb., S. 432, Nr. 247.

6. Die Quittungen, welche bie Schuler Behufs Bebung ber ratenweisen Stiftungs-Bebühr ausstellen, muffen:

a) mit bem ratenmäßigen Stempel verfeben fein -

H. D., 21. Marz 1818, 3. 12051. G. D., 27. April 1818, 3. 14367. B. S. von Nabhernh, III., S. 171, Nr. 80, Beilage 4, und

b) vom betreffenden Bomnafial-Direttor coramifirt und mit bem

Amtofiegel verfeben werben.

Bur Erzielung ber Ordnung im Studenten-Stiftungs-Befen und jur eigenen Wahrung ber Ghmnafial-Direktorate vor Erfagen aus Anlag ungebubrlicher Coramifirungen ift ber Grundjat feftzuhalten, bag mit bem Ende besjenigen Schuljahres, in welchem ber Stiftling als ordentlicher Schüler der Octava eingetragen war, auch die Berechtigung der Gymnafial-Direktion zur weitern Coramisirung ber Quittung bieses Schülers erlosche und es Sache bes Stiftlings verbleibe, die Coramifirung ber Quittung für eine Beriobe, bie schon in bas nächstfolgende Schuljahr fällt, sich bei bem Borftanbe jener Studien-Abtheilung oder Lehranstalt zu erwirken, wo er nach seinem Austritt aus bem Symnasium aufgenommen ift.

2. S. B., 19. November 1851, 3. 4668.

Wollen sich Schüler, welche bie Octava gut absolvirt haben, erft nach bem nächstfolgenden erften Semester bes fünftigen Schuljahres ber Maturitäts-Brufung unterziehen, und find fie im Genuffe einer Stiftung ober eines Stipendiums, fo ift ihnen bicefalls ber Fortbezug bes Stipenbiums erft nach Ablauf bes Semefters, und nur, wenn fie bie Maturitats-Brufung mit gutem Erfolge bestanden haben, anzuweisen; wodurch natürlich auch bie Coramifirung ber bezüglichen Quittung bedingt ift.

U. M., 1. Februar 1852, 3. 1373, 4. L. S. B., 4. April 1852, 3. 940.

G. 3. 1852, S. 251. Biertens.

7. Rudfichtlich ber Dauer bes Genuffes einer Stiftung ober eines

Stipendiums gilt ber Grundfat:

Ift in ben Stiftebriefen über bie Stiftungen für Studirende ber Benuf ber Stiftung nicht ausbrucklich beschränft, so fann ber Runnieger berfelben fie and an Universitäten beibehalten.

A. H. E., 10. December 1825. St. H. D., 14. December 1825, 3. 8403. G. D., 5. Sanner 1826, 3. 69208. B. G. S. 1826, 8. Bd., S. 2, Nr. 2.

Rur barf berfelbe nicht eine langere Zeit, als nach bem Studien-Plane nothwendig ift, in ben Studien gubringen. Berbleibt er wirklich über bie gesetliche Zeit in den Studien, so kann er deshalb eine längere Dauer bes Stiftungs- ober Stipendiengenusses nicht in Anspruch nehmen.

u. M., 3. Jänner 1849, 3. 7703.

L. St., 18. Janner 1849, 3. 2888. Redicinische Stiftlinge können auch im Borbereitungs-Jahre bie Stiftung fortbezieben.

A. H. E., 5. November 1844.

St. H. D., 13. November 1844, 3. 7440. S. D., 7. December 1844, 3. 69372.

B. G. S. 1844, 26. Bb., S. 867, Nr. 326. — b.

8. Der Genuß folder Stiftungen ober Stipenbien, bie früher nur auf bie Dauer ber ehemaligen philosophischen Jahrgange verliehen werden konnten, kann auch jett nicht über die Dauer der Ghunasial-

Studien binausgestattet werden.

Bo hingegen ber Genuß eines Stipenbiums nur beshalb auf bie Dauer ber früheren philosophischen Jahrgange beschränft mar, weil bie Einrichtung ber öfterreichischen Studien-Anftalten ein langeres Berweilen bei ben philosophischen Fatultate-Studien nicht möglich machte, ift jest ein langerer Benug eines solchen Stivendiums nicht auszuschließen.

u. M., 25. April 1851.

**G.** 3. 1851, **E**. 487.

Den Berluft bes Genuffes einer Stiftung ober eines Stipenbinms zieht

a) eine auch mir in einem Semester erhaltene nachtheilige Sitten-

ober Berwendungs-Note nach fich.

St. H. D., 5. Juni 1841, 3. 8371. G. D., 16. Juni 1841, 3. 31643. B. G. S. 1841, 23. Bb., S. 270, Nr. 163.

b) Cbenfo verliert jeder Repetent (mit Ausnahme der oben Puntt 6, b erwähnten Octavaner), wenn er ein Stiftling, Stipenbift over vom Schulgelbe befreit tft, bie fraglichen Wohlthaten.

St. H. D., 4. Februar 1814, 3. 213.

G. E., 2. December 1841, 3. 58473. P. G. S. 1841, 23. Bb., S. 607, Nr. 339.

c) Auch ichlechte Fortgangonoten haben biefelbe nachtheilige Wirfung, und zwar involvirt die britte allgemeine Fortgangeklaffe jederzeit und jedenfalls ben Berluft ber Stiftung; bie zweite bann, wenn ber Schüler im vorletten Semester eine Wiederholungsprüfung zu bestehen hatte, auch abgesehen, daß diese gut ausgefallen ist. Hatte er aber im vorletten Semester burchaus gute Fortgangsklassen, so kann er um die ausnahmsweise Belassung der bisher genoffenen Wohlthat mit einem gehörig dokumentirten Gesuche im Wege seines Lehrkörpers bei ber betreffenden Statthalterei bittlich werden.

U. M., 10. April 1850, 3. 2723. St., 23. April 1850, 3. 19559.

d) Daß endlich der Genuß einer Stiftung oder eines Stipendiums ersitin n muß, sobald die im Stiftsbriefe bedungene Dauer abläuft, oder wenn der Stiftling zu studiren aufhört, versteht sich von selbst; aber selbst, wenn der Stiftling nur das öffentliche Studium verläßt, und privat studirt, fann ihm der Stipendien-Genuß weiter nicht belassen werden.

©t. S. D., 25. Wai 1822, 3. 3330. G. D., 26. Juni 1822, 3. 28921.

B. G. E. 1822, 4. Bd., S. 457, Nr. 194.

Die Manipulation mit den Stiftlingen und Stipendisten siehe "Einsgaben" II. 3. Seite 164.

## Berwendung ber Ueberschüffe ber Gefälle-Strafgelber.

Seine f. f. Apostolische Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 21. Mai 1858 zu genehmigen geruht, daß die Ueberschusse Strafgelber nach folgenden Grundsätzen verwendet werden:

§. 1. Begriffsbestimmung und Widmung der Strafgelber-Ueberschüffe zur Erziehung von Kindern der Angestellten der Finanzwache und der aus-

übenden Gefälleamter.

"Die von den Bermögensstrasen, welche wegen Gefällsübertretungen von den Finanzbehörden oder Gefällsgerichten verhängt werden, eingehenden Beträge werden nach Abzug des mit dem gesetzlichen Versahren zur Entdeckung und Untersuchung der Gefällsübertretungen, dann der Einbringung der Versmögensstrasen verbundenen Kostenauswandes und der Belohnungen, die das Gesetz den Anzeigern und den Ergreisern bewilligt, zum Zwecke der Erziehung von Kindern der im aktiven Dienste dei der Finanzwache oder bei den aussidennden Gefällsämtern Angestellten gewidmet, insoferne nicht der Bezug dieser Verräge durch das Gesetz oder einen Bertrag andern Personen zugewendet wurde. Iene Beamte und Angestellte, welche in Folge einer im Dienste ohne ihr Verschulden erlittenen Verletzung in den Pensions- oder Provisions-Stand übertreten mußten, sind in Absicht auf die Berücksichtigung ihrer, aus einer wihrend der Attivität eingegangenen She herstammenden Kinder, den aktiven Veramten und Angestellten gleichzustellen."

S. 2. Bis zur Ansammlung eines Stammfapitals von 1,200.000 ff. in

50 Ctaatsschuldverschreibungen find blos die Zinsen zu verwenden.

§. 3. Berwendung ber bas Stammtapital von 1,200.000 fl. überschreis

tenden Ueberschüffe.

"Der Betrag, um welchen die einfließenden Ueberschuffe nebst dem bereits angesammelten Rapitale die unter §. 2. festgesete Summe überschreitet,
ist als Depositum zu behandeln, und nach dem jeweiligen für Depositen ähnli-

cher Art festgesetten Binofuße ju verzinfen."

"Bon bem Zeitpunkte angefangen, wo bieser Betrag ben einjährigen Durchschnitt ber in ben zuletzt vorauszegangenen fünf Jahren abgeführten Ueberschüsse wenigstens um 20000 fl. übersteigt, ist jährlich ein Theil besselben, welcher dem einjährigen Durchschnitte der in ten jeweilig vorauszegansarenen letzten fünf Jahren abgeführten Ueberschüsse beiläufig gleichkömmt, zu dem unter §. 1. bestimmten Zwecke flüssig zu machen."

8. 4. Borzugeweise Bebachtnahme auf Kinber ber Angestellten bes Mannschaftsstandes der Kinanzwache.

8. 5. Eigenschaften bes Baters, Die jur Berudfichtigung bes Rinbes

erforberlieb find. . Modalitäten ber Berwendung berzu Erziehungs= Aweden beftimmten Betrage.

### A. Durch Unterbringung der Kinder in Erziehungs-Anftalten.

S. 6. Anaben find vorzugeweise in Militar-Bilbungs-Anftalten unteraubringen. -

§. 7. Beiche Rinder in Civilerziehungs-Anftalten unterzubringen find. "Außerdem werden Knaben auch in Civil-Erziehungs-Baufern, Kon-

vitten, Anabenseminarien u. f. w. untergebracht."

"Bur Mabchen werben Stiftplate in Inftituten für weibliche Erziehung errichtet. Borläufig merben 80 Stift-Blate in Civilanstalten für Knaben und 100 für Mabden befteben."

8. 8. Erforberniffe in Absicht auf bie perfonlichen Eigenschaften ber

Rinber: a) allgemeine:

"Rintber, welchen die Wohlthat ber Erziehung auf Rosten bes Fondes. ju Theil werben foll, muffen in rechtmäßigen Chen erzeugt, bon gefunder Leibesbeschaffenheit und mit Erfolg geimpft worden sein, oder die natürlichen Blattern überstanden haben."

1. §. 9. b) besondere, u. z.: 1. für die Aufnahme in Militar-Bildungs-

Anftalten:

"Für die Auswahl der den Militär-Anstalten zuzuweisenden Böglinge find ferner die für die Aufnahme in diefen Anstalten in Absicht auf das Lebensalter, die förperliche Beschaffenbeit u. s. w. festgesepten besondern Bebingungen maßgebend."

8. 10. 2. für bie Unterbringung in Civil-Erziehungs-Anstalten: "Für Rinber, welche auf Rosten bes Gefälls-Straffondes in einer Civil-Erziehunge-Anstalt untergebracht werben follen, ift außer ben fonft für die Aufnahme in folche Anftalten vorgezeichneten Bedingungen erforderlich, baß fie bas fechete Lebensjahr bereits jurudgelegt und bas zwölfte in ber Regel noch nicht überschritten haben."

"Es werben and Kinder berücksichtigt werden, die zwar sonst gesund, jedoch mit folden torperlichen Gebrechen behaftet fint, die eine befondere Methode

bes Unterrichtes und ber Erziehung erforbern."

"Diefelben werden in ben für die mit folden Gebrechen Behafteten eigens gewidmeten Anftalten (Blinden- und Taubstummen-Institute u. f. w.) unterbracht."

# B. Durch Verleihung von Sandftipendien und Jahlung von Achrgeldern.

§. 11. Handstipendien und Lehrgelder.

"Gin Theil ber nach §. 2 und 3 verfügbaren Betrage tann an Sandftipenbien und zur Zahlung von lehrgelbern für Sohne ber unter §. 4. bezeichneten Beamten und Angestellten verwendet werden."

Bezeichnung ber Behörde, welcher bie Berleihung von Kostplätzen oc. zusteht, und Beftimmungen über bie Ausübung bes Berleibungerechtes.

§. 12. Die Berleihung von Roftplaten oc. fteht bem Finangminifterium zu.

' §. 13. Die Zöglinge werben ben einzelnen Anftalten, ohne Rudficht auf bas Land, wo ber Bater bient, zugetheilt. —

§. 14. Die ursprüngliche Aufnahme in Militär-Bilbungs-Austalten finbet

nur für Unter- und Ober-Erziehungshäufer statt. - -

S. 15. Die Berleihung eines Kostplates in Civil-Erziehungshäusern ist in der Regel nur bis zur Beendigung des Elementarunterrichtes der ersten vier Normalichulklassen wirksam. —

§. 16. Bedingungen ber Ausbehnung biefer Begunftigung

auf ben Unterricht ber Bomnafial- und Realfculen.

"Für Zöglinge, welche während des Elementarunterrichtes vorzügliche Fähigkeiten und ausgezeichneten Fleiß neben einem tadellosen sittlichen Betragen an Tag gelegt haben, kann in dem Falle, wenn sie mit Zustimmung ihres Baters oder Bormundes in einer der unter §. 7 erwähnten Anstalten noch serner zu verweilen und an dem Unterrichte der Gymnasial- und Realschulen Theil zu nehmen wünschen, vom Finanzministerium der Fortgenuß der in Rede stehenden Wohlthat bis zur Beendigung dieses Unterrichts bewilligt werden."

S. 17. Bebingungen ber Verleihung von Haubstipendien. "Zöglingen, welche nach beendigtem Unterrichte des Oberzymuasiums die Maturitäts-Prüfung mit Auszeichnung bestanden, oder welche die Oberrealschule mit vorzüglichem Erfolge zurückgelegt haben, kann, wenn sie mit Zustimmung ihres Baters oder Vormundes sich der höheren wissenschaftlichen oder technischen Ausbildung auf einer inländischen Universität oder höheren technischen Lebranstalt zu wirmen wünschen, vom Finanzministerium ein Handsstillen von jährlichen 150 fl. aus dem Gefälls-Straf-Konde verliehen

werden."

§. 18. Ausnahmsweise ursprüngliche Aufnahme in Civil-Erziehunganstalten für den Unterricht der Gymnasial- und

Realschulen.

"Die unter §. 16 bezeichnete Begünftigung kann ausnahmsweise auch bei der ursprünglichen Verleihung eines Kostplatzes solchen Knaben zugewendet werden, welche während des wo immer genossenen frühern, zum Uebertritt in das Ihmnasium oder in die Realschule, oder in eine höhere Klasse dieser Schulen befähigenden Unterrichtes, laut legaler Zeugnisse, neben einem tadellosen sittlichen Betragen, Beweise vorzäglicher Fähigkeiten und ausgezeichneten Fleißes geliesert haben, in welchem Falle nach Umständen die Ueberschreitung des Alters von 12 Jahren kein Hindernis der ursprünglichen Aufnahme bildet."

§. 19. Lehrgeld für bie Erlernung eines Handwerkes. — — §. 20. Besondere Bestimmungen für weibliche Zöglinge. — –

Ueber bie Fortbauer und bas Aufhören bes Genuffes ber verfügten Verleihung.

§. 21. Fortbauer bes Genusses ber bem Kinde zugewendeten Boblithat, obgleich hinsichtlich seines Baters die im §. 5 feftgefesten Bedingungen nicht

mehr vorhanden find.

"Die Verleihung eines Koftplates, Stipenbiums ober Lehrgelbes bleibt auch bann in Kraft, wenn ber Vater bes damit betheilten Kindes mittler-weile gestorben, oder in den zeitlichen oder dauernden Ruhestand getreten wäre, oder auf eine andere Art aufgehört hätte, dem Personalstande der Fi-nanzwache oder der ausübenden Gefällsämter als aktives Mitglied anzuge-hören, oder den in §. 5 festgesetzten Bedingungen zu entsprechen."

§. 22. Der Genuß Diefer Wohlthat hort auf:

a) nach Ablauf eines allgemeinen ober besonders bestimmten Beit-

"Der Genuß ber nach diesen Bestimmungen gewährten Wohlthat darf ohne besondere Bewilligung des Finanzministeriums für keinen Zögling die in einzelnen Fällen etwa besonders bestimmte Dauer, oder wenn diese nicht besonders sestgesetzt wurde, die längste Dauer von zwölf (12) Jahren überschreiten."

b) Auch vor Ablauf vieses Zeitraumes:

1. wegen schlechter Aufführung bes Böglinges ober nicht entsprechenben

Fortgangs im Studium.

"Dieselbe tann zu jeder Zeit wegen schlechter Aufführung des damit Betheilten oder wegen eines nicht befriedigenden Fortschrittes in der betretenen Studienlaufbahn entzogen werden."

2. wegen Gebrechen, welche feine Entfernung aus ber Erziehungsanftalt

nothwendig machen.

"Deren Fortgenuß hört ferner auf, wenn die Rothwendigkeit eintritt, ben Zögling wegen eines nicht entsprechenden Betragens oder wegen Krank-beit oder sonktigen körperlichen Gehrechen aus der Anstalt, in welcher derselbe auf Kosten des Gefälls-Straffondes untergebracht wurde, zu entfernen, in welchem Falle jedoch dieser Fond die nothwendigen Kosten der Zurückbringung des Zöglings zu seinen Eltern oder Angehörigen bestreitet."

3. durch Berzichtleiftung von Seite des Baters ober Bormundes, soweit

diese stattfindet.

"Dem Bater ober Bormunde eines Zöglings, welcher nicht in einer Militär-Bilbungsanstalt untergebracht wurde, bleibt es freigestellt, benfelben ans dem Institute, in dem er sich auf Kosten des Fondes befindet, auch vor Ablauf der Zeit, für welche die Aufnahme erfolgte, auf seine Kosten zuruckzunehmen."

Allgemeine Bestimmungen über bie Bollziehung biefer `. Grunbfate.

§. 23. Die naberen Bestimmungen über bie Anwendung biefer Grundsfate werben vom Finanzministerium festgesett. —

R. G. B. 1858, XXVI. Stüd, Nr. 101, Seite 398. L. R. B. 1858, I. Abth.. XVI. Stüd, Nr. 101, Seite 244.

# Gnabengaben.

Baisen, die zur Fortsetzung ihrer Studien Gnabengaben beziehen, haben die Verpslichtung, sich dieser Bohlthat durch einen fortwährend guten Fortgang in den Studien und durch sittliches Vetragen würdig zu machen. Diese Bedingungen sind in dem Verleihungs-Dekrete mit dem Beisage: "unter Verlust der Gnadengabe", jedesmal anzusühren, und müssen die Bezugebesrechtigten ihre Würdigkeit durch Borzeigung der Prüsungszeugnisse bei der betreffenden Kassa alljährig nachweisen.

H. N. D., 5. Februar 1830, 3. 4060. G. D., 6. Mai 1830, 3. 13828.

B. G. S. 1830, 12. Bb., S. 337, Nr. 106.

Die Uebertragung ber Gnabengaben von einer Länder-Raffa an eine andere ift Obliegenheit bes t. t. Kameral-Zahlamtes.

H. R. D., 3. Februar 1821, 3. 3313. G. D., 21. Jänner 1828, 3. 2135.

R. G. S. 1828, 11. Bb., S. 25, Nr. 19.

# Imölfte Abtheilung.

# Einige Brod: Studien nach gut abfolvirtem Unterghungs fium, oder eines Theiles bes ganzen Ghmuafial: Studiums.

I. Hat ein Schuler die vier untern Rlassen des Gymnasiums mit gutem Erfolge absolvirt, so tann er

A) in die Apotheferlehre eintreten, und nach überstandenen Lehrjahren

im pharmaceutischen Studium Aufnahme finden. Er tam

B) ber Chirurgie sich zuwenden, ober

C) die Thierarznei auf eigene Rosten studiren, oder

D) die Aufnahme in das t. t. Militär=Thierarznei=Institut in Wien finden, mit welchem

E) die Sufbeschlags-Lehranstalt verbunden ift.

Ad A. Da in Folge ber mit dem U. M. Erlasse vom 27. November 1853, 3.11788, bekannt gegebenen A. H. Entschließung vom 8. November 1853 die Aufnahme in das pharmaceutische Studium an der philosophischen Fakultät geschieht, so wurde gemäß U. M. Erlasses vom 15. April 1854, 3. 3695, den philosophischen Brosessoren-Kollegien das Recht eingeräumt, von der mit dem Ministerial-Erlasse vom 25. December 1848 — (R. G. B. Nr. 53) dis dahin der medicinischen Fakultät zugestandenen Ermächtigung zur Ertheilung der Nachsicht ungünstiger Fortgangsklassen im Grammatikalsalses nur unter der Beschränkung Gebrauch zu machen, daß eine Nachsicht ungünstiger Klassen im Grammatikal-Studium nur dei solchen Individungkunstigter Klassen im Grammatikal-Studium nur dei solchen Individungkunstigten darf, welche die vorgeschriedenen vier Grammatikalklassen noch nach dem alten Studienplane zurückgelegt haben.

Infofern es fich um die Ertheilung einer folden Rachficht, jedoch unter ber gleichen Beschränfung, Behufs ber Aufnahme in die Apotheter- lehre handelt, so ift die den Landes-Pröfidien vorgezeichnete vorläufige Gin- vernehmung nicht mehr mit der medicinischen Fakultät, sondern ebenfalls mit

bem philosophischen Professoren-Kollegium zu pflegen.

Ingleichen geht die, zu Folge Ministerialerlasses vom 10. Mai 1850 (R. G. G. Ar. 191) den medicinischen Prosessoren-Kollegien zugest ndene Ermächtigung, solche Apotheter Gehilsen, welche sich über eine noch unter der Wirksamkeit der früheren Borschriften, die eine vier jährige Konditionszeit zur Bedingung stellten, mit guter Verwendung zurückgelegte zweijährige Konditionszeit auszuweisen vermögen, mit Nachsicht der andern zwei Jahre der früher vorgeschriebenen Konditionszeit zu dem pharmaceutischen Lehrlurs an der Universität zuzulassen, ebenfalls an die philosophischen Pros

fefferen-Kbllegien jener Uniberfikiten über, an welchen sich ein pharmaceutiides Studium befindet.

Eine Dispens von einem Theile ber nach dem neuen pharmaceutischen Studienplane bom 27. Rovember 1853, §. 1, vorgeschriebenen minbestens zwei Ronditionsjuhre barf jeboch nicht ftattfinden.

Nur bem Ministerium bleibt es vorbehalten, in einzelnen besonders rudfichtswürdigen Fällen über Gesuche um Nachsicht ber nunmehr vorgeschriebenen zwei Konvitionsjahre, ober um Nachficht ungunstiger Fortgangeklassen im Ghmnafialstubium, wenn solches nach bem neuen lehrplan zurückgelegt

worben ift, zu enticheiben.

Gefnche biefer lettern Art, wenn fie auch auf die Erwirkung einer folchen Nachficht zum Bebufe ber Aufnahme in ben pharmaceutischen Lehrturs abzielen, welchen Gesuchen aber nur bei besonbers rücksichtswürdigen Berhältneffen ausnahmsweise willfahrt werben tann, muffen jedoch bei bem begugliden philosophischen Brofessoren-Rollegium eingebracht werden, welches basselbe sodann mit seinem Gutachten an die bezügliche Statthalteref und diese mit ber grundhältigen Angabe iber die Beschaffenheit bes moralischen und politiften Berhaltens des Rachsichtswerbers an das Ministerium zu leiten hat.

u. M., 15. April 1854, Z. 3695. St., 6. Mai 1854, 3. 9836.

Ad C) und D) 1, In das t. f. Militär-Thieraranei-Institut in Wien werden alljährig Zöglinge sowohl für Aergrial-Freiplätze als auch für Zahlpläte aufgenommen.

Der Lehrfurs bauert brei Jahre.

Die Bedingungen und Erforderniffe zur Aufnahme find folgende:

. 1. Muffen bie: Abfpiranten öfterreichische Staatsangeborige fein.

2. Müffen biefelben bas 17. Lebensjahr vollendet und burfen bas 24.

nicht überschritten haben.

B. Eine gefunde und fraftige Leibesbeschaffenheit und vollkommene physische Tauglichkeit zur Erfüllung aller Pflichten und zu den Verrichtungen des fünftigen militär-thierärztlichen Berufes besitzen.

4. Der Nachweis über die wenigstens mit Erhalt ber ersten Fortgangs-Kinsse stattgefundene. Absolvieung des Unterghunasimms ober der Unter-

realidule.

5. Die Nachweisung über ein untabelhaftes Vorleben und gutes sitts liches Betragen ber Abspiranten.

6. Der Erlag des Equipirungsgeldes im Betrage bon 100 fl. beim

Cintritte in bas Institut.

Mittellose Abspiranten auf Militär-Aerarial-Platze mit fehr guten Fortgangeklassen und Sittenzeugnissen werden auch mit Nachsicht vom Exlage bes Couivirungsgelbes aufgenommen.

7. Die Berpflichtung nach Ablegung ber strengen Prüfungen und er-langtem Diplome acht Jahre als Thierarzte in der t. t. Armee zu dienen.

Die Genüsse und Bortheile ber Zöglinge bestohen im Folgenden:

1. Sie erhalten die Unterfunft und alle Berpflegung in der Art, wie

in Ben Abrigen t. t. Militär-Atabemien.

2. Ein monatliches Bauschale von 8 ff. 50 Afr. für Aleibung, Blicher, Schreibmateriale, Instandhaltung ber vom Haufe mitzubringenden Wäsche u. bgl., bann 2 fl. ale Tafchengelb.

3. Sie genießen ferner ben vollständigen Unterricht in ber Thierbeiltunde unentgeltlich, und find 4. von ber Entrichtung ber für Civil-Schuler vorgeschriebenen Rigo-

rosen= und Diploms-Tare befreit.

5. Die Böglinge werben nach Absolvirung bes Lehrkurses und entspre-chender Ablegung ber strengen Prüfungen als Thierarzte approbirt, und es werben ihnen bierüber die Diplome ausgefertigt, durch welche fie alle Rechte erhalten, die den an I. f. Thierarmei-Instituten überhaupt treirten Thier-

ärzten zukommen.

6. Nach erlangtem Diplome werben bie Militär-Zöglinge als Unterthierarzte mit bem Gehalt von 336 fl. in ber t. f. Armee angestellt, und haben bas Borruchungs-Recht in bie boberen Chargen von Thierarzten 2. und 1., dann Ober-Thierarzten 2. und 1. Klasse, mit welchem die Gebalte von 432, 528, 744 und 948 fl. öfterr. Währung nebft ben entfprechenden übrigen Begugen verbunden find.

7. Den an dem f. f. Militär-Thierarznei-Institute gebildeten Militär-Thierarzten wird nach vollendeter Dienstzeit bei Bewerbung um eine Anstellung im Civilstaatsbienste ber absolute Borzug vor allen Civil-Thierarzten ein-

geräumt.

Die Zöglinge, welchen ein Aerarial-Freiplat verliehen wird, werben unentzeltlich verpflegt; die Zahlzöglinge muffen hiefür eine Bergütung leiften. Gegenwärtig (Schuljahr 1859—60) ist der Betrag für Zahlplätze auf 262 fl. 50 fr. öft. W. jährlich festgesetzt und wird in der Folge von Zeit zu Zeit nach ben Theuerungs-Berhältniffen geregelt.

Diefer Betrag ift in halbjährigen Raten im Borhinein u. z. mit Beginn eines jeden Studiensemesters bei dem Commandanten bes Inftituts zu erlegen.

Bahlzöglingen, welche im 1. Studienjahre mehre sehr gute Fortgangsflaffen erhalten haben, und beren Aufführung ohne Tabel ift, tann auf Antrag ber Direktion ein Aerarial-Freiplat für die fernere Studienzeit vom Armee-Oberkommando verliehen werden.

Die Gesuche um Berleihung von Militär-Aerarial-, ober Bahlplagen find von den Eltern ober Bormunbern der Abspiranten (1859 bis 20. August) im Dienstwege ober unmittelbar, je nachdem diese dem Wilitärober Civil-Stande angehören, bei bem t. t. Ober-Kommando einzubringen.

In bem vorschriftsmäßig gestempelten Gesuche muß ausgebrudt fein, ob ber Abspirant als Militär-Aerarial- ober als Zahlzögling aufgenommen ju werben municht, und es muffen bemfelben folgende Dotumente beiliegen.

1. Der Taufichein;

2. das Impfungszeugniß;

3. bas von einem graduirten Feldarzte ausgestellte Zengniß über bie phyfifche Quatifitation bes Abspiranten;

4. bas Sittenzeugniß;

5. die gesammten Schul- und Studien-Zeugnisse, aus welchen auch ju entnehmen fein muß, bag bie Bewerber ber beutschen Sprache volltommen mächtig sind.

Bene Bewerber, welche ihre Studien unterbrochen haben, muffen sich über ihre Beschäftigung ober sonstige Berwendung mabrend ber Dauer ber

unterbrochenen Studienzeit legal ausweisen.

6. Die ausbrückliche Erklärung, bei ber Aufnahme bas Equipirungsgelb im Betrage von 100 fl., und bei Abspiranten auf Bahlplage ben für Unterfunft, Berpflegung, Bekleidung und sonftige Bedürfnijse jeweilig bestimmten Betrag in halbjährigen Raten im Borbinein zu erlegen.

7. Der von bem Abspiranten ausgestellte, und von bessen Bater ober Bormund bestätigte und von zwei Zeugen mitunterfertigte Revers über bie

einzugehende achtjährige Dienstverpflichtung.

Gesuche, welche nach bem anberaumten Termine einlaufen, welche nicht gehörig belegt find, ober welche nicht ersehen lassen, ob der Gesuchsteller um einen Militär-Nerarial- oder Zahlplat kompetirt, können nicht in Betracht gezogen werden.

Bei Bertheilung ber zu besetzenben Plätze werben vorerst die volltommen geeignet befundenen Abspiranten auf Zahlplätze, und dann erst die Kom-

petenten auf Aerarialpläte berücksichtiget.

Die als Zahlzöglinge Angenommenen werden hievon durch das k. k. Armee-Oberkommando im Wege der Landes-Generalkommanden verständigt und müssen am letten September an dem Institute eintressen, werden hier nochmals hinsichtlich ihrer physischen Eignung durch einen hiezu bestimmten Staabsarzt untersucht, und wenn sie auch hiedei für tauglich befunden worden sind, ferner das Equipirungsgeld von 100 fl. und die Zahlzöglinge die halbjährige Berpflegungsrate erlegt haben, in den Stand des Instituts ausgenommen.

Die Civitschüler für den thierärztlichen Lehrlurs werden nach den für die diesfälligen Sivilanstalten geltenden Normen aufgenommen, haben am Institute alle nach dem allgemeinen Unterrichtsplane vorgeschriebenen Gegenstände zu höven und genießen den Unterricht ganz in derselben Weise und Ausdehnung, wie er an den übrigen thierärztlichen Lehranstalten der k. k. Monarchie ertheilt wird,

Die Brufungen ber Civilschuler, so wie die Ertheilung ber Zeugnisse und Diplome, und bie hieraus fließenden Rechte erfolgt von Seite des Justituts

nach ber bestehenden allgemeinen Borichrift.

Die Civilschüler unterstehen bem Studien-Direktor des Militar-Thierarzuei-Instituts, welcher alle dieselben betreffenden Eingaben direkte im Bege
bes Instituts an das f. f. Unterichts-Ministerium (Staats-Ministerium) einzusenden, und von dieser Behörde auch alle die Civilschüler betreffenden Berfügungen zu empfangen bat.

Ueber die Angahl ber in jedem Jahre vorhandenen Civil-Schuler wird

bem f. k. Armee - Oberkommando- ein summarischer Ausweis eingesendet.

M. 3., 1. August 1859, 3. 10612.

St., 13. August 1859, 3. 41223.

2. Der von Seiner f. f. Apost. Majestät mit ber A. H. Entschließung vom 16. Juli 1857 genehmigte neue Lehrplan für die thierarztlichen Studien ist nachzulesen:

R. G. B., 1858, Seite 223, Nr. 36.

2. R. B. 1858, Seite 77, Nr. 36, I. Abth.

3. Diplomirte Aerzte und approbirte Wundärzte, bann Aurschmiede, welche nach dem bisberigen (por 1858) Studienplane den zweisährigen Lehrturs zurückgelegt haben, können den thierärztlichen Aurs in 2 Jahren oder 4 Semestern absolviren, jedoch können die lettern nur dann zur Aufnahme zugelassen werden, wenn sie sich mit den Zeugnissen über das entsprechend zurückzelegte Unterghmnasium oder die Unterrealschule auszuweisen vermögen, und das 36. Lebensjahr nicht überschritten haben.

Der Unterricht wird unentgeltlich ertheilt, nur für die Ablegung ber

ftrengen Prüfungen ist die vorgeschriebene Taxe zu entrichten.

Die Abspiranten für ben thier ärztlichen Lehrfurs haben sich unter Beibringung ber Aufnahms-Dotumente in ber ersten Monats-Hälfte Ottobers (l. 3.=1857)

bei bem Stublen-Direttor bes t. 1. Militar-Thierarynei-Infittuts perfonlich Mit bem 16. Oftober wird die Aufnahme fur Sorer aus bem au melben. Civile geschlossen.

M. J., 1. September 1858, 3. 23913.

St., 14. September 1857, 3. 44461. 4. An ber mit bem f. f. Militar-Thierarznei-Institute verbundenen Hufbeschlagslehranstalt werden alljährig zwei halbjährige und zwar mit 1. Janner und 1. Juli beginnenbe Rurfe fur Sufbefchlagichmiebe aus bem Civile abgehalten.

Bur Aufnahme in benfelben wird bas Zeugniß ber mit gutem Erfolge absolvirten Etividischule, ber Lehrbrief über bas ordnungsmäßig erlernte Schmiedehandwerk, und ber Ausweis über eine wenigftens zweisährige Gefel-

lenzeit erforvert.

Rach entsprechender Absolvirung biefes Rurfes, welcher unentgeltlich abgehalten wird, erhalten bie Schüler ein Zeugniß, burch welches fie als befabigt erklart werben, in jebem Orte bes öfterreichischen Raiferstaates ein huffchmiedgewerbe felbftftandig angutreten.

St., 14. September 1857, Z. 44461. 5. Oer Lehrplan für die Hufberchfagschmiede ist nachzulesen: R. G. B. 1858, XI. Stt., Kr. 36. B.

2. R. B. 1858, I. Abth., Mr. 36, S. 86, B.

II. Rach ben bestehenden Gesetzen find nur jene Studirenden als orbentliche Schüler an ein technisches Inftitut aufzunehmen, welche burch Stubien-Zeugnisse nachweisen, daß sie die Oberrealschule ober das Oberghmnasium mit gutem Erfolge, b. b. wenigftens mit einer erften allgemeinen Zeugnißflasse absolvirt haben.

Durch die A. H. Entschließung vom 2. Marg 1851 wurde jungen ftrebfamen Dannern ber gewerblichen und induftriellen Bevollerung, Die, nachbem fie ichon eine prattifche Borbildung in einem technischen Berufe erlangt haben, in fich ben Drang nach einer grundlichen theoretischen Ausbildung fühlen, die Gelegenheit geboten, fich die hiezu unabweisbar nothwendigen Borfenntniffe in einem Borbereitungs-Jahrgange ju verschaffen, ba fie ihres vorgerückten Alters wegen nicht mehr an eine Mittelschule gewiefen werben fonnen, und es wurde ihnen nach mit gutem Erfolge jurudgelegtem Borbereitungsjahrgange geftattet, an technischen Instituten bie weitere gewünschte theoretische Ausbildung in ben Gegenstanden ihrer Beschäftigung zu fuchen.

Jenen Jünglingen endlich, bie nicht in ber lage waren, sich bie zu ben technischen Studien nöthige Borbereitung an einer Ober-Realschule oder einem Dber-Gomnasium zu verschaffen, sondern sich dieselbe durch Privatfleiß angeeignet haben, ist es ausnahmsweise genehmigt, biese Borbilbung nach erreichtem Mormalalter durch eine Aufnahmsprüfung an jenem technischen Juftitute, in

welches fie einzutreten wünschen, nachzuweisen.

Um biefe A. H. Anordnungen ihrem Geifte gemäß burchzuführen und wiederholt mahrgenommene Digbranche zu entfernen, fand bas t. t. Ministe-

rium für Kultus und Unterricht Folgendes zu verfügen:

1. In den Borbereitungsjahrgang ift Niemand aufzunehmen, ber außer bem Normalalter von vollen 18 Jahren — nicht zugleich streng nachweist, daß er sich einem gewerblichen ober industriellen Geschäfte mabrend eines Zeitraumes gewidmet hat, welcher zur Erlernung besselben nach ben bestehenben Gesehen gefordert, oder als allgemein nothwendig anerkannt wird, und welcher Zeitraum nie weniger als 2 volle Jahre betragen barf.

2. Bon den sich zur Aufnahmsprüfung an das technische Instituti:Melbenden ist ein genauer Nachweis über ihre disherige Beschäftigung seit dem vollendeten zehnten Lebensjahre zu fordern, und allen, bei denen sich heraussstellt, daß sie ihre begonnene geregelte Vorbildung an einem Ghmuasium oder einer Realschule unterbrochen haben, die Aufnahmsprüfung nur dann zu gestatten, wenn seit dieser Unterbrechung mindestens eine Zahl von Semestern verslossen ist, welche zur Absolvirung einer Oberrealschule oder eines Obersymnasiums gesetzlich ersordert wird. Widrigenfalls sind sie ausnahmslos zurüchunweisen.

3. Die Direktionen ber technischen Institute find strenge verpflichtet, sich in zweifelhaften Fallen an jene Ghunafien ober Realschulen zu wenden,

wo die Bewerber vorgeblich oder wahrscheinlich studirt haben.

4. Die Aufnahmsprüfungen sind in der letten, dem Beginne des Schuljahres vorausgehenden, ferner im Ersorderniffalle in den zwei ersten Bochen
des begonnenen Schuljahres aus allen vorgeschriebenen Gegenständen, ohne Trennung der lettern auf größere Zeitintervalle, als es die Durchschrung der Prüfung selbst ersordert, vorzunehmen, und jedem, der sich nicht zur bestimmten Zeit der Brüfung unterzogen hat, die Aufnahme sosort zu verweigeru.

weigeru.

5. Da endlich die Erfahrung gelehrt hat, daß ungeachtet aller Mahnungen und Warnungen von Mehrern die zur Einschreibung an technische Institute sestgesete Zeit unter allerlei Vorwänden überschritten werden will,
so ist die Dauer dieser Instription auf den 15. inklusive des ersten Monates
des Schuljahres sestgestellt, über welchen Termin hinaus keine Aufnahme,

felbft im Falle ber Rrantheit, mehr ftattfinden tann.

U. M., 27. März 1858, 3. 4719. St., 3. Mai 1858, 3. 16113.

Die Direktion; des polytechnischen Institutes in Wien brachte unterm 15. Juli 1857 die gedruckten Vorschriften für die Aufnahme in dasselbe zur allgemeinen Kenntuis, denen wir folgende Verfügungen entnehmen:

a) Die Aufnahme muß für jedes Jahr erneuert werben.

b) Für die Immatritusirung ist die Taxe von 4 fl. C. M3., nebst 15 Kreuzern Stenwelgebühr sogleich in die Instituts-Rassa zu entrichten.

c) Aus dem Vorbereitungsjahrgang ist das Aufsteigen unmittelbar in

die bobere Mathematik nicht gestattet.

d) Das Unterrichtsgeld für die technische oder kommerzielle Abtheilung ist in halbjährigen Raten zu 12 fl. C. Wiz. spätestens am 1. December und 1. Mai des Studienjahres zu leisten. Die Bedingungen, unter welchen die Befreiung vom Unterrichtsgelde angesucht werden kann, sind mittelst Anschlag in der Borhalle des Institute-Gebäudes kundgemacht.

e) Die an dem praktischen Luxse in einem der beiden analytischen Lasboratorien Theilnehmenden haben dem betreffenden Herrn Letter des Laboratoriums mit dem Beginne eines jeden Haldjahres 20 Gulden zu antrichten. Einige Arbeitspläße in jedem Laboratorium werden an mittellose Hörer gegen

nur 10 Gulden jährlicher Leiftung verliehen.

f) Alls außerorbentliche Hörer werben nur Jene aufgenommen, welche eine selbstständige Stellung haben, t. t. Officiere und Unterofficiere, Staats- oper Privat-Beamte, auch Hörer einer höhern Lehranstalt, welche zu ihrer weitern Ausbildung oder als Freunde der Wissenschaft ein oder nichre Fächer zu hören beabsichtigen. Rein ordentlicher Hörer tann gleichzeitig außersordentlicher in einem andern Lehrgegenstande sein. Der außerordentliche Hörer hat sich seiner Aufnahme wegen gleichfalls in der Direktionskanzlei zu melden;

bei bem Stublen-Direktor bes t. t. Militar-Thierarznei-Infittuts perfonlich zu melben. Mit bem 16. Oktober wird bie Aufnahme für Hörer ans bem Civile geschlossen.

> M. J., 1. September 1858, 3. 23913. St., 14. September 1857, 3. 44461.

4. An ber mit bem f. f. Militar-Thierargnei-Inftitute verbundenen Bufbeschlagslehranstalt werben alljährig zwei halbjährige und zwar mit 1. Janner und 1. Juli beginnende Kurse für hufbeschlagschmiebe aus bem Civile abgehalten.

Bur Aufnahme in benselben wird bas Zeugniß ber mit gutem Erfolge absolvirten Trividischule, ber Lehrbrief über bas ordnungemäßig erlernte Schmiedebandwert, und ber Ausweis über eine wenigftens zweisährige Gefel-

lenzeit erforbert.

Nach entsprechender Absolvirung biefes Kurses, welcher unentgeltlich abgehalten wirb, erhalten bie Schüler ein Zeugniß, burch welches fie als befählgt erklart werben, in jedem Orte bes öfterreichischen Raiferstaates ein Duffchmiebgewerbe felbfiftanbig angutreten.

St., 14. September 1857, 3. 44461.

5. Der Lehrplan für die Hufbeschlagschmiebe ift nachzulesen: R. G. B. 1858, XI. Stt., Rr. 36. B.

L. R. B. 1858, I. Abth., Nr. 36, S. 86, B.

II. Nach den bestehenden Gesetzen sind nur jene Studirenden als ordentliche Schüler an ein technisches Institut aufzunehmen, welche burch Stubien-Zeugnisse nachweisen, daß sie die Oberrealschule ober bas Oberghmnasium mit gutem Erfolge, b. h. wenigstens mit einer erften allgemeinen Zeugnißflasse absolvirt haben.

Durch die A. H. Entschließung vom 2. Mar; 1851 wurde jungen ftrebfamen Mannern ber gewerblichen und induftriellen Bevolterung, Die, nachbem fie icon eine praktische Borbilbung in einem technischen Berufe erlangt haben, in sich ben Drang nach einer gründlichen theoretischen Ausbildung fühlen, die Gelegenheit geboten, sich bie hiezu unabweisbar nothwendigen Borfenntniffe in einem Borbereitungs-Jahrgange gu verschaffen, ba fie ihres vorgeruckten Alters wegen nicht mehr an eine Mittelschule gewiesen werben tonnen, und es murbe ihnen nach mit gutem Erfolge gurudgelegtem Borbereitungsjahrgange gestattet, an technischen Instituten bie weitere gewünschte theoretifche Musbildung in ben Gegenstanden ihrer Befchäftigung au fucben.

Benen Bunglingen endlich, die nicht in der Lage waren, fich die zu den technischen Studien nöthige Borbereitung an einer Dber-Realschule over einem Dber-Gymnasium zu verschaffen, sondern sich bieselbe durch Privatfleiß angeeignet haben, ift es ausnahmsweise genehmigt, biefe Borbilbung nach erreichtem Normalalter durch eine Aufnahmsprüfung an jenem technischen Justitute, in welches fie einzutreten wünschen, nachzuweisen.

Um biefe A. S. Anordnungen ihrem Geifte gemäß burchzufihren und wiederholt mahrgenommene Migbranche zu entfernen, fand das t. t. Minifte-

rium für Kultus und Unterricht Folgendes zu berfügen:

1. In den Borbereitungsjahrgang ist Niemand aufzunehmen, der — außer dem Normalalter von vollen 18 Jahren — nicht zugleich streng nachweift, daß er sich einem gewerblichen ober industriellen Geschäfte mahrend eines Zeitraumes gewidmet hat, welcher jur Erlernung besielben nach ben bestehenben Gefeten geforbert, ober als allgemein nothwendig anerkannt wird, und welcher Zeitraum nie weniger als 2 volle Jahre betragen barf.

2. Bon den sich zur Aufnahmsprüfung an das technische Institut. Melbenden ist ein genauer Nachweis über ihre disherige Beschäftigung seit dem vollendeten zehnten Lebensjahre zu fordern, und allen, dei denen sich heraussstellt, daß sie ihre begonnene geregelte Borbildung an einem Ghmuasium oder einer Realschule unterbrochen haben, die Aufnahmsprüfung nur dann zu gestatten, wenn seit dieser Unterbrechung mindestens eine Zahl von Semestern versiossen ist, welche zur Absolvirung einer Oberrealschule oder eines Oberschmasiums gesetzlich ersordert wird. Widrigenfalls sind sie ausnahmslos zurückzuweisen.

3. Die Direktionen der technischen Institute sind strenge verpflichtet, sich in zweiselhaften Fällen an jene Ghmnasien oder Realschulen zu wenden,

wo die Bewerber vorgeblich oder mahrscheinlich studirt haben.

4. Die Aufnahmsprüfungen sind in der letzten, dem Beginne des Schuljahres vorausgehenden, ferner im Ersordernißsalle in den zwei ersten Bocken des begonnenen Schuljahres aus allen vorgeschriebenen Gegenständen, ohne Trennung der letztern auf größere Zeitintervalle, als es die Durchsührung der Prüfung selbst erfordert, vorzunehmen, und jedem, der sich nicht zur bestimmten Zeit der Prüfung unterzogen hat, die Aufnahme sosort zu versweigern.

5. Da endlich die Erfahrung gelehrt hat, daß ungeachtet aller Mahnungen und Warnungen von Mehrern die zur Einschreibung an technische Institute sestgesete Zeit unter allerlei Vorwänden überschritten werden will, so ist die Dauer dieser Instription auf den 15. inklusive des ersten Monates des Schuljahres sestgeskelt, über welchen Termin hinaus keine Aufnahme,

felbit im Falle ber Rrantheit, mehr ftattfinden tann.

u. M., 27. Wärz 1858, 3. 4719.

St., 3. Mai 1858, 3. 16113. Die Direktion des polytechnischen Institutes in Wien brachte unterm 15. Juli 1857 die gedruckten Borschriften für die Aufnahme in dasselbe zur allgemeinen Kenntniß, denen wir folgende Verfügungen entnehmen:

a) Die Aufnahme muß für jedes Jahr erneuert werben.

b) Für die Immatrikulirung ist die Taxe von 4 fl. C. Ma., nebst 15 Kreuzern Stempelgebuhr fogleich in die Instituts-Rassa zu entrichten.

c) Aus dem Borbereitungsjahrgang ist das Aufsteigen unmittelbar in

die böbere Mathematik nicht gestattet.

1) Das Unterrichtsgelb für die technische ober kommerzielle Abtheilung ist in halbjährigen daten zu 12 fl. C. Mz. spätesten sam 1. December und 1. Mai des Studienjahres zu leisten. Die Bedingungen, unter welchen die Befreiung vom Unterrichtsgelde angesucht werden kann, sind mittelst Anschlag in der Borhalle des Instituts-Gebändes kundgemacht.

e) Die an dem praktischen Kurse in einem der beiden analytischen Laboratorien Theilnehmenden haben dem betreffenden Herrn Leiter des Laboratoriums mit dem Beginne eines jeden Halbjahres 20 Gulden zu antpichten. Einige Arbeitsplätze in jedem Laboratorium werden an mittellose Hörer accen

nur 10 Gulben jahrlicher Leiftung verliehen.

f) Als außerordentliche Hörer werden nur Jene aufgenommen, welche eine selbstitändige Stellung haben, k. k. Officiere und Unterofficiere, Staats- oder Privat-Beamte, auch Hörer einer höhern Lehranstalt, welche zu ihrer weitern Ausbildung oder als Freunde der Wissenschaft ein oder niehre Fächer zu hören beabsichtigen. Rein ordentlicher Hörer tang gleichzeitig außersorbentlicher in einem andern Lehrgegenstande sein. Der außerordentliche Hörer hat sich seiner Aufnahme wegen gleichfalls in der Direktionskanzlei zu melden;

er ist des Beweises seiner Borkenntnisse enthoben, kann aber auch kein öffentliches Prüfungszeugniß oder ein Prüfungszeugniß seines Prosessors ansprechen. Jeder außerordentliche Hörer hat binnen der ersten 14 Tagen sedes Halbjahres das Unterrichtsgeld mit 12 fl. zu erlegen, widrigenfalls ihm der weitere Besuch untersagt ist. Die Besreiung vom Unterrichtsgelde wird nur in settenen Fällen bewilligt, und in der mittelst Anschlag in der Borhalle des Instituts-Gebäudes kundgemachten Beise angesucht.

g) Als Gafte werben biejenigen Individuen von selbstständiger Stellung zugelassen, welche nur einen kleinen Cyklus von Borlesungen, der keinen vollen Lehrgegenstand umfaßt, zu hören beabsichtigen. Die Zulassung als Gast ertheilt der betreffende Professor insoferne, als es die Anzahl der ordentlichen Hörer mit Rücksicht auf den für sie erforderlichen Raum und mit Erfolg zu ertheilenden Unterricht in dem betreffenden Hörsaale oder Labora-

torium gestattet.

h) Die Schüler bes Borbereitungsjahrganges find zum Erlag ber Aufnahmstare von 4 fl. nebst Stempelgebühr und eines Unterrichtsgelbes von 6 fl. für jedes halbe Jahr, welches spätestens dis 1. December und

1. Mai entrichtet sein muß, verpflichtet.

i) Die Aufnahme als Hörer außerorbentlicher Lehrgegenstände in Sprachen und Gewerbszeichnen-Schulen bleibt den bestreffenden Professoren überlassen, und ist auch im Lause des Jahres gestattet. Für dieselbe ist weder eine Taxe noch ein Unterrichtsgeld an die Institutsstasse zu entrichten.

III. Um es ben approbirten Wundärzten und Magistris ber Chirurgie, die den medicinisch schirurgischen Doktorgrad zu erlangen wünschen, zu ermöglichen, zur Erreichung dieses Zweckes die ihnen unentbehrsliche Borbildung nachzuholen, fand das Ministerium des Kultus und Unterrichts unterm 16. August 1849, Z. 1448, und weiter unterm 12. Jäuner 1852, Z. 12478, Folgendes zu verordnen.

a) Approbirte Wundarzte und Magister ber Chirurgie können Behuss Erlangung der medicinisch dirurgischen Doktorswürde die ihnen sehlenden Ghmnasial- u. s. g. philosophischen Vorstudien (jest die 5.—8. Ghmnas. Alasse)

privatim und ohne Beschräntung auf eine bemeffene Zeit nachtragen.

2. Kandibaten, welche die Prüfungen aus den Lehrgegenständen der vormaligen philosophischen Jahrgänge ablegen wollen, haben ihre diesfälligen Gessuche bei der betreffenden Statthalterei einzubringen, und diese bestimmt das Gymnasium der Universitäts-Stadt, — denn nur an solchen dürsen derartige Prüssungen vorgenommen werden, — an welchem sie geprüft werden sollen.

L. St., 31. August 1849, Z. 48716.

L. S. B., 23. Ianner 1852, Z. 281.
3. Zur Ergänzung ihrer medicinisch-chirurgischen Studien sollen die approbirten Wundarzte wenigstens zwei Jahre verwenden, und in diesen die Physiologie, pathologische Anatomie, Zoologie, Botanik, Mineralogie und Chemie, die specielle medicinische und chirurgische Pathologie und Therapie, Augensheillunde und medicinische Polizei an einer höhern medicinisch-chirurgischen Lehranstalt öffentlich hören.

4. Die Magistri ber Chirurgie sollen von bem Studium ber speciellen hirurgischen Bathologie und Therapie enthoben sein und die ihnen obliegenden

Bacher in einem Jahre nachtragen burfen.

5. Nach Bollenbung bieser Studien haben sich sowohl die Patrone als die Wagistri der Chirurgie den für den betreffenden Doktorgrad vorgeschriesbenen strengen Prüfungen zu unterziehen.

6. Wenn über die Borstudien Zeugnisse vorgelegt werden sollten, die zu gegründetem Berdachte Anlaß gäben, daß sie auf Schleichwegen erlangt sein könnten, so sind die eingeleiteten Prüsungen zu sistiren und die Zeugnisse der vorgesetzen Behörde zur Aufklärung des Sachverhalts vorzulegen.

11. M., 16. August 1849, 3. 1448.

St., 31. August 1849, 3. 48716,

7. Od aber die Bundärzte mehre Alassen des Ghmnasiums in Einer

Prüfung vereinigen oder nicht, ist gleichgiltig; nur darf von einer Uebergehung einiger für Chirurgen und Mediciner weniger nöthig scheinender Gegenstände des Gymnasial-Studiums bei Nachtragung desselben keine Rede sein.

U. M., 21. Oktober 1849, 3. 7353.
St., 6. November 1849, 3. 61505.

# Unbang.

# Giniges zur Organisation der österreichischen Monarchie, betreffenb:

# A. die driftlichen Confessionen des Reiches.

1. Raiserliches Batent vom 5. November 1855, wirksam für den ganzen Umfang bes Reiches, womit bas zwischen Seiner Beiligfeit Bapft Bius IX. und Seiner taiferlich-toniglichen Apostolischen Majeftat Frang Joseph I., Raiser von Desterreich, am 18. August 1855 zu Wien abgeschlossene Uebereinkommen (Concordat) kundgemacht und angeordnet wird, daß die Bestim-mungen besselben, mit Borbehalt der in den Artikeln I. und II. dieses Patentes angedeuteten Anordnungen, im ganzen Umfange bes Reiches von dem Beitpuntte ber Mundmachung biefes Patentes an in volle Gefetestraft au treten haben. Nachzulesen: R. G. B. 1855, XLII. Stück, Nr. 195, Seite 635. L. G. B. 1855, XLI. Stück, Nro. 194, Seite 407.

2. Raiferliches Patent vom 1. September 1859 betreffend bie innere Berfassung, die Schul- und Unterrichts-Angelegenheiten und die staatsrechtliche Stellung ber evangelischen Rirche beiber Bekenntniffe in ben Königreichen Ungarn, Kroatien und Slavonien, in der Bojwobschaft Serbien mit dem Temeser Banate und in der Militärgrenze. Nachzulesen:

R. G. B. 1859, XLVII. Stück, Nro. 160, Seite 459. L. R. B. 1859, XXIX. Stück, I. Abth., Nr. 160, S. 439. 3. Kaijerliches Patent vom 8. April 1861, womit die Angelegenheiten

ber evangelischen Rirche augsburgischen und belvetischen Bekenntnisses, insbesondere die staatsrechtlichen Beziehungen berfelben in dem Erzherzogthume Desterreich ob und unter der Enns, dem Herzogthume Salzburg, dem Herzogthume Steiermart, bem Herzogthume Karnten und Krain, ber gefürfteten Grafschaft Görz und Grabista, ber Markgrafschaft Istrien und ber Stadt Triest mit ihrem Gebiete, in ber gefürsteten Grafschaft Tirol und Borarlberg, bem Königreiche Böhmen, ber Markgrafichaft Mahren, bem Bergogthume Ober- und Nieder-Schlefien, ben Königreichen Galizien und Lodomerien mit ben Berzogthumern Ausschwit und Zator, bem Großherzogthume Krafau und dem Berzogthume Butowina geregelt werden. Nachzulesen:

R. G. B. 1861, XVIII. Stud, Nr. 41, Seite 337.

4. Berordnung bes Staatsministers vom 9. April 1861, womit bie innere Berfassung ber evangelischen Kirche beiber Bekenntnisse in dem Erzherzogthume Desterreich ob und unter ber Enns, dem Herzogthume Salzburg, bem Perzogthume Steiermark, ben Herzogthümern Karnthen und Krain, ber gefürsteten Grafschaft Görz und Gradiska, ber Markgrafschaft Itrien und ber Stadt Ariest mit ihrem Gebiete, in der gefürsteten Grafschaft Tirol und Borarlberg, dem Königreiche Böhmen, der Markgrafschaft Mähren, dem Herzogthume Ober- und Nieder-Schlesien, den Königreichen Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern Auschwitz und Zator, dem Großherzogthume Krakau und dem Herzogthume Bukowina prodisorisch geregelt wird. Nachzulesen:

R. G. B. 1861, XVIII. Stild, Nro. 42, Seite 344.

# B. Die Civil-Verwaltung.

1. Kaiferliches Patent vom 5. März 1860, womit eine Berftärkung bes Reichsrathes burch außerorbentliche Reichsräthe angeordnet wird, und die Bestimmungen über die Zusammensetzung und den Wirkungstreis des versstärtten Reichsrathes getroffen werden. Nachzulesen:

R. G. B. 1860, Nr. 56, Seite 97.

2. Raiserliche Berordnung vom 5. März 1860, wodurch die sogleich nach Aftivirung der Landesvertretungen vorzunehmenden Bahlen für den verstärften Reichsrath mit der weitern Bestimmung angeordnet werden, daß bis zur Einderufung der aus den Landesvertretungen zu ernennenden außersordentlichen Reichsräthe die vorläufige Beiziehung anderer befähigter Männer aus den einzelnen Kronländern zu den Berathungen des verstärtten Reichsrathes zur Prüfung des Staatsvoranschlages für das Berwaltungsjahr 1861 im Monate Mai 1860 zusammenzutreten hat. Nachzulesen:

R. G. B. 1860, Nr. 57, Seite 100.

3. Allerhöchstes Hanbschreiben Seiner Majestät bes Kaisers an ben Durchlauchtigsten Derrn Erzherzog-Reichsraths-Präsidenten vom 17. Juli 1860. womit Höchstemselben ber Allerhöchste Beschluß mitgetheilt wirb, daß Se, k. k. Apostolische Majestät künftig die Einführung neuer Steuern und Auflagen, dann die Erhöhung der bestehenden Steuer- und Gebührensätze bei den direkten Steuern, dei der Berzehrungssteuer und bei den Gebühren von Rechtsgeschäften, Urkunden, Schriften und Amtshandlungen, endlich die Aufnahme neuer Anlehen, mit Ausnahme der Fälle einer Ariegsgesahr, nur mit Zustimmung des verstärkten Reichsrathes anordnen werde. Nachzulesen:
R. G. B. 1860, Nr. 181, Seite 298.

4. Raiferliches Manifest vom 20. Oktober 1860.

#### An Meine Böller!

Als Ich ben Thron Meiner Ahnen bestieg, war die Monarchie gewalt-

famen Erschütterungen preisgegeben.

Nach einem Meinen landesväterlichen Gefühlen tief schmerzlichen Kampfe trat in Meinen Ländern, wie fast überall in den gewaltsam erschütterten Gebieten des europäischen Festlandes, vor Allem das Bedürfniß einer strengeren Konzentrirung der Regierungsgewalt ein. Das öffentliche Wohl und die Sicherheit der Mehrzahl der ruhigen Bewohner der Monarchie erheischten dieselbe, — die aufgeregten Leidenschaften und die schmerzlichen Erinnerungen der jüngsten Vergangenheit machten eine freie Bewegung der noch vor Kurzzem seindlich kämpfenden Elemente unmöglich.

Ich habe von den Bunschen und Bedurfnissen der verschiedenen Lanber ber Monarchie Kenntniß nehmen wollen und dem zufolge mittelft Weines Patentes vom 5. Marg 1860 (oben 1.) Meinen verstärften Reichsrath

gegründet und einberufen.

In Erwägung der mir von bemselben überreichten Borlagen habe Ich Mich bewogen gesunden, in Betreff der staatsrechtlichen Gestaltung der Monsarchie, der Rechte und ber Stellung der einzelnen Königreiche und Länder ebensowohl, wie der erneuten Sicherung, Feststellung und Bertretung des staatsrechtlichen Verbandes der Gesammt-Monarchie am heutigen Tage ein

Diplom zu erlaffen und zu verfünden.

Ich erfülle Meine Regentenpflicht, indem Ich in dieser Weise die Erinnerungen, Rechtsanschauungen und Rechtsansprüche Meiner Länder und Bölker mit den thatsächlichen Bedürsnissen Meiner Monarchie ausgleichend verbinde und die gedeihliche Entwicklung und Kräftigung der von Mir gegebenen oder wieder erweckten Institutionen mit voller Beruhigung der gereisten Einsicht und dem patriotischen Sifer Meiner Bölker anvertraue. Ich erhosse ihr segensreiches Erblüben den dem Schutze und der Inade des Allmächtigen, in dessen Hand die Geschicke der Fürsten und Völker ruhen, und der dem tiesen und gewissenhaften Ernste Meiner landesväterlichen Sorgsfalt seinen Segen nicht versagen wird.

Wien am 20. Oftober 1860.

Franz Joseph m. p. R. G. B. 1860, Nr. 225, Seite 335.

5. Kaiferliches Diplom vom 20. Oktober 1860, zur Regelung ber innern staatsrechtlichen Berhältnisse ber Monarchie:

Wir Franz Joseph der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Hungarn und Böhmen, König der Lombardei und Benedigs, von Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Ilhrien, König von Ierusalem oc.; Erzherzog von Oesterreich; Großherzog von Toscana und Krafau; Herzog von Lothringen, von Salzdurg, Steher, Kärnthen, Krain und der Bukowina; Großfürst von Siedendürgen; Markgraf von Mähren; Herzog von Ober- und Nieder-Schlesien, von Modena, Parma, Piacenza und Guastalla, von Auschwitz und Zator, von Teschen, Friaul, Ragusa und Jara; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, von Kydurg, Görz und Gradista; Fürst von Trient und Brixen; Markgraf von Ober- und Nieder-Lausin und in Istrien; Graf von Hohenembs, Feldfirch, Bregenz, Sonnenberg v.; Herr von Triest, von Cattaro und auf der windischen Mark; Groß- wojwod der Bojwobschaft Serbien oc. oc.

thun hiemit Jebermann zu miffen:

Nachdem Unsere Vorsahren glorreichen Andenkens in weiser Sorgsalt in Unserem durchlauchtigsten Hause eine bestimmte Form der Erbfolge aufzurichten bestrebt waren, hat die von weiland Seiner k. k. Apostolischen Maziestät Raiser Karl dem VI. am 19. April 1713 endgiltig und unabänderlich seingesetzte Successionsorduung in dem unter dem Namen der pragmatischen Sanktion bekannten, von den gesetzlichen Ständen Unserer verschiedenen Königreiche und Länder angenommenen in Kraft bestehenden Staats-, Grundund Hausgesetzt, ihren Abschluß gefunden.

Auf ber unerschütterlichen rechtlichen Grundlage einer beftimmten Erbsfolge-Ordnung und ber mit den Gerechtsamen und Freiheiten der obbenannten Königreiche und Länder in Sinklang gebrachten Untheilbarkeit und Ungertrennlichkeit ihrer verschiedenen Bestandtheile, hat die in Folge von Staatsund völkerrechtlichen Berträgen seither erweiterte und erstarkte österreichische

Digitized by Google

Monarchie die auf dieselbe eindringenden Gefahren und Angriffe, gestillst und getragen von der Treue, hingebung und Tapferkeit ihrer Bölker, siegreich

bewältigt.

Im Interesse Jauses und Unserer Unterthanen ist es Unsere Regentenpslicht, die Machtstellung der österreichischen Monarchie zu wahren und ihrer Sicherheit die Bürgschaften klar und unzweideutig feststehender Rechtszustände und einträchtigen Zusammenwirkens zu verleihen. Nur solche Institutionen und Rechtszustände, welche dem geschichtlichen Rechtsdemußtsein, der bestehenden Verschedenheit Unserer Königreiche und Länder und den Ansforderungen ihres untheilbaren und unzertrennlichen Verbandes gleichmäßig entsprechen, können diese Bürgschaften im vollen Maße gewähren.

In Berücksichtigung, daß die Elemente gemeinsamer organischer Einrichtungen und einträchtigen Zusammenwirkens durch die Gleichheit Unserer Unterthauen vor dem Gesete, die Allen verbürgte freie Religionsübung, die von Stand und Geburt unabhängige Aemtersähigkeit und die Allen obliegende gemeinsame und gleiche Wehr- und Steuerpflicht, durch die Beseitigung der Frohnen und die Ausbedung der Zwischenzoll-Linie in Unserer Monarchie sich erweitert und gekräftigt haben; — in Erwägung ferner, daß bei der Concentrirung der Staatsgewalt in allen Ländern des enropäischen Festlandes die gemeinsame Behandlung der höchsten Staatsausgaden für die Sicherheit Unserer Monarchie und Bohlsahrt ihrer einzelnen Länder eine unabweisliche Nothwendig geworden ist, — haben Wir zur Ausgleichung der früher zwischen Unseren Königreichen und Ländern bestandenen Verschiedenheiten und behuss einer zwecknäßig gerezelten Theilnahme Unserer Unterthanen an der Gesegebung und Verwaltung auf Grundlage der pragmatischen Sanction und frast Unserer Machtvollsommenheit Nachstehendes als ein beständiges und unswiderrussliches Staatsgrundgesetz zu Unserer eigenen, so auch zur Richtschuur Unserer gesellichen Nachsommen in der Regierung zu beschließen und zu versordnen besunden:

- I. Das Recht, Gesetze zu geben, abzuändern und aufzuheben, wird von Uns und Unseren Nachsolgern nur unter Mitwirkung der gesetzlich verssammelten Landtage, beziehungsweise des Reichsrathes, ausgeübt werden, zu welchem die Landtage die von Uns sestgeste Zahl Mitglieder zu entsenden haben.
- II. Es sollen alle Gegenstände der Gesetzebung, welche sich auf Rechte, Pflichten und Interessen beziehen, die allen Unseren Königreichen und Ländern gemeinschaftlich sind, namentlich die Gesetzebung sider das Münz-, Geldund Creditwesen, über die Zölle und Handelssachen; ferner über die Grundssätze des Zettelbankwesens; die Gesetzebung in Betress der Grundsätze des Post-, Telegraphen- und Eisenbahnwesens; über die Art und Weise und die Ordnung der Militärpflichtigkeit in Zukunst in und mit dem Reichsrathe verhandelt und unter seiner Mitwirkung versassungsmäßig erledigt werden, so wie die Einführung neuer Steuern und Auslagen, dann die Erhöhung der bestehenden Steuern und Gebührensätze, insbesondere die Erhöhung des Salzpreises und die Ausnahme neuer Anlehen, gemäß Unserer Entschließung dom 17. Juli 1860, (R. G. B. Nr. 181.) desgleichen die Convertirung bestehender Staatsschulden und die Beräuserung, Umwandlung oder Belastung des unsbeweglichen Staatseigenthumes, nur mit Zustinntung des Reichsrathes anzgeordnet werden soll; endlich die Prüfung und Feststellung der Boransichläge der Staatsauslagen sür das zukünstige Jahr, sowie die Prüfung der Staatsrechnungsabschüsse und der Resultate der jährlichen Finanzgebarung unter Mitwirtung des Reichsrathes zu erfolgen hat.

III. Alle anderen Gegenstände der Gesetzebung, welche in den vorherzgehenden Bunkten nicht enthalten sind, werden in und mit den betreffenden Landtagen und zwar in den zur ungarischen Arone gehörigen Königreichen und ländern im Sinne ihrer früheren Berfassungen, in Unseren übrigen Königreichen und ländern aber im Sinne und in Gemäßheit ihrer Landesords

nungen verfassungemäßig erledigt werden.

Nachrem jedoch mit Ausnahme der Länder der ungarischen Krone auch in Betreff solcher Gegenstände der Gescheung, welche nicht der ausschließlichen Competenz des gesammten Reicherathes zukommen, seit einer langen Reihe von Jahren für unsere übrigen Länder eine gemeinsame Behandlung und Entscheidung stattgefunden hat, behalten Wir Uns vor, auch solche Gegenstände mit verfassungsmäßiger Nitwirkung des Reicherathes unter Zuziehung der Reicherathe dieser Länder behandeln zu lassen.

Eine gemeinsame Behandlung kann auch stattfluden, wenn eine solche in Betreff ber ber Competenz bes Reichbrathes nicht vorbehaltenen Gegenstände von bem betreffenben Landtage gewünscht und beautragt werden sollte.

IV. Dieses kaiserliche Diplom soll sofort in den Landes-Archiven Unserer Königreiche und Länder ausbewahrt, seiner Zeit in die Landesgesetze im authentischen Texte und in den Landessprachen eingetragen werden. Unsere Nachfolger haben dasselbe Diplom sogleich bei Ihrer Thronbesteigung in gleicher Weise mit Ihrer kaiserlichen Unterschrift versehen, an die einzelnen Königreiche und Länder auszusertigen, wo dasselbe in die Landesgesetze einzustragen ist.

Urkund bessen haben Wir Unsere Unterschrift beigesetzt, Unser kaiferliches Insiegel beidrücken lassen, und die Ausbewahrung dieses Diploms in Unserem Haus-, Sof- und Staats-Archive anbefohlen.

Gegeben in Unserer Haupt- und Resideng=Stadt Wien, am 20. Oktober im Eintausend achthundert sechzigsten, Unserer Regierung im zwölften Jahre.

Frang Joseph m. p. L. S.

Graf Rechberg m. p.

Auf Allerhöchste Anordnung Freih. v. Ransonnet m. p.

- 6. Kaiserliches Patent vom 26. Februar 1861, womit die Auflösung bes ständigen und verstärkten Reichsrathes verfügt, die Einsetzung eines Staats-rathes angeordnet und das Statut für letzteren tundgemacht wird. R. G. B. 1861, Nr. 22, Seite 313.
  - 7. Raiserliches Batent vom 26. Februar 1861:

Bir Frang Joseph ber Erfte, von Gottes Gnaben Raifer von Defter-

reich u. s. w. (wie S. 339.)

Nachdem Wir in unserem zur Regelung der staatsrechtlichen Verhälfnisse der Monarchie am 20. Oktober 1860 (oben 5.) erlassenen Diplome,
auf Grundlage der Pragmatischen Sanction und kraft Unserer Machtvollkommenheit, zu Unserer eigenen und so auch zur Richtschnur Unserer gesetzlichen
Nachsolger in der Regierung, zu beschließen und zu verordnen gesunden haben,
daß das Recht Gesetz zu geben, abzuändern und aufzuheben nur unter Witwirkung der Landtage, beziehungsweise des Reichsrathes ausgeübt werden
wird, und in Erwägung, daß dieses Recht, um in's Wert gesetzt werden
dienen, einer bestimmten Ordnung und Form der Ausübung bedarf,

erklären, verordnen und verkünden Wir nach Anhörung Unferes Ministerrathes:

Rücksichtlich ber Zusammensetzung bes zur Reichsvertretung berufenen Reichsrathes und bes ihm in Unserem Diplome vom 20. Oktober 1860 vorbehaltenen Rechtes ber Mitwirtung bei ber Gefetgebung, genehmigen Bir bas beiliegenbe Gefet über bie Reichsvertretung und verleihen ihm hiemit für bie Gesammtheit unserer Königreiche und Lander bie Rraft eines Staats-Grundgesetes.

II.

In Bezug auf Unsere Königreiche Ungarn, Kroatien und Slavonien, fo wie auf Unfer Großfürstenthum Siebenburgen, haben wir in Abficht auf bie Wieberherstellung ber früheren Landesverfaffungen im Ginklange mit Unferem erwähnten Diplome und innerhalb ber in bemfelben feftgefesten Grenzen mittelst Unserer Sanbichreiben vom 20. Oftober 1860 bereits die geeigneten Berfügungen getroffen.

III.

Für Unsere Königreiche:

Böhmen,

Dalmatien,

Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern Auschwitz und Bator und bem Groffürstenthume Kratau; Unfere Erzberzogthumer:

Defterreich unter ber Enns und

Desterreich ob ber Enna:

Unfere Berzogthümer:

**A**rain,

Bukowina :

Unfere Markgrafschaft:

Mähren:

Unfer Herzogthum:

Ober= und Nieber-Schlesien:

Unfere Markgrafichaft Iftrien sammt ben gefürsteten Grafichaften Gorg und Gradista, und ber Stadt Trieft mit ihrem Gebiete: und für

ras Land Borarlberg

finden Bir, um bie Rechte und Freiheiten ber getreuen Stanbe biefer Ronigreiche und ganber nach ben Berhaltniffen und Beburfniffen ber Gegenwart zu entwickeln, umzubilben, und mit ben Interessen ber Gefammtmonarchie in Einklang zu bringen, die beiliegenden Landesordnungen und Bablordnungen zu genehmigen und verleihen jeder einzelnen für das betreffende Land bie Rraft eines Staats-Grundgesetes.

Beboch tann, nachbem Wir über bie ftaaterechtliche Stellung Unferes Königreiches Dalmatien und Slavonien noch nicht enbgiltig entschiefen haben, die für Unser Königreich Dalmatien erlassene Landesordnung bermal noch

nicht vollständig in Birtfamkeit treten.

#### IV.

Um die, mit den Patenten vom 20. Ottober 1860 für Unsere Bergogthumer Steiermart, Karnthen und Salzburg, bann für Unfere gefürstete Grafschaft Tirol erlassenen Statute mit jenen Bestimmungen in Ginklang zu bringen, welche in den am heutigen Tage von Uns genehmigten Landesordnungen grunbsätzlich aufgenommen sind, um ben Landesvertretungen der Eingengerwähnten Länder jene ausgedehnteren Besugnisse zu gewähren, die Wir den Bertretern der übrigen Kronländer zu bewilligen Und bestimmt gesunden haben; um endlich Unsere unterm 5. Jänner 1861 (R. G. B. 1861, Nr. 2, Seite 41) über das Wahlrecht erlassenen Bersügungen auch in Steiermark, Kärnthen, Salzburg und Tirol gleichmäßig zur Aussührung zu bringen: haben Wir in Erweiterung und Umänderung der bereits erlassenen Landesstatute die beiliegenden neuen Landessordnungen für Steiermark, Kärnthen, Salzburg und Tirol zu genehmigen besunden.

V.

Indem Bir in Betreff Unseres lombardisch-venetianischen Königreiches Unserem Staatsminister zugleich den Auftrag ertheilen, Uns eine auf gleichen Grundsätzen rubende Landesverfassung im geeigneten Zeitpunkte vorzulegen, übertragen Bir mittlerweile den Kongregationen des Königreiches, als seiner dermal bestehenden Bertretung, das Recht, die bestimmte Zahl von Mitgliedern in den Reichsrath zu entsenden.

VI.

Nachdem theils durch die vorausgängigen Grundgesete, theils durch die wieder in's Leben gerusenen, theils durch die mittelst der neuen Grundgesetz geschaffenen Berfassungen das Fundament der staatsrechtlichen Berbälnisse Unseres Reiches seitgestellt, und insbesondere die Bertretung unserer Bölker gegliedert, auch ihre Theilnahme an der Gesetzgebung und Berwaltung geordnet ist, — so verkünden Wir hiemit diesen ganzen Inbegriff von Grundgesetzen als die Berfassung Unseres Reiches, wollen und werden unter dem Schutze des Allmächtigen diese hiemit seierlich verkündeten und angelobten Normen nicht nur Selbst unverbrüchlich besolgen und halten, sondern verpslichten auch Unsere Nachsolger in der Regierung sie unverbrüchlich zu besolgen, zu halten, und dies auch bei Ihrer Throndesteigung in dem darüber zu erlassenden Maniseste anzugeben. Wir erklären hiemit auch den sessen Eutschluß, sie mit all' Unserer taiserlichen Macht gegen jeden Angriff zu schirmen und darauf zu sehen, daß sie von Iedermann besolgt und gehalten werden.

#### ÝП.

Wir befehlen, daß diese Patent sammt den mittelst besselben vertünbeten Staats-Grundgesetzen über Reichs- und Landesvertretung in der Form kaiserlicher Diplome ausgesertigt, in Unserem Haus-, Hos- und Staatsarchive, so wie auch seiner Zeit das Grundgeset über die Reichsvertretung nehst den für jedes Land bestimmten besonderen Grundgesetzen in den Archiven unserer Schigreiche und Länder niedergelegt und ausbewahrt werden.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien am seche und zwanzigften Februar im Gin taufend acht hundert ein und sechzigsten, Unserer

Reiche im breizehnten Jahre.

Franz Joseph m. p. L. S.

Erzherzog Rainer m. p. Rechberg m. p., Mecserh m. p., Degenfelb m. p., Schmerling m. p., Laffer m. p., Szecsen m. p., Plener m. p., Wickenburg m. p., Pratobevera m. p.

Auf Allerhöchste Anordnung:

Ranfonnet m. p.

R. G. B. 1861, Nr. 20, Seite 69 u. f.

| Beilage I. zu Nr. 20.<br>Grundgeset über die Reichsvertretung                                                                                                                             | Seite        | 72            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Beilage II. a) Lanbes-Ordnung und Landtags-Bahlordnung für das Erzherzogsthum Desterreich unter der Enns                                                                                  |              | 75            |
| Beilage II. b)                                                                                                                                                                            | "            |               |
| Landes-Ordnung und Landiags-Wahlordnung für das Erzherzog-<br>thum Desterreich ob der Enns                                                                                                | "            | 91            |
| Lanbes-Ordnung und Landtags-Wahlordnung für das Herzogthum Salzburg                                                                                                                       | **           | 106           |
| Beilage II. d)<br>Landes-Ordnung und Landtags-Wahlordnung für die gefürstete<br>Grafschaft Tirol                                                                                          |              | 121           |
| Beilage II. e)                                                                                                                                                                            | "            |               |
| Lanbes-Ordnung und Landtags-Wahlordnung für das Land Bor-<br>arlberg                                                                                                                      | н            | 138           |
| Beilage II. f)<br>Landes-Ordnung und Landtags-Wahlordnung für das Herzogthum<br>Steiermark                                                                                                |              | 152           |
| Beilage II. g) Lanbes-Ordnung und Landtags-Wahlordnung für das Herzogthum                                                                                                                 |              | 102           |
| Kärnthen                                                                                                                                                                                  | Ħ            | 168           |
| Lanbes-Ordnung und Landtags-Wahlordnung für das Herzogthum<br>Krain                                                                                                                       | 11           | 183           |
| Landes Ordnung und Landtags-Wahlordnung für das Rüstenland,<br>b. i. für die reichsunmittelbare Stadt Triest mit ihrem Ge-<br>biete, für die gefürstete Grafschaft Görz und Gradiska, und |              | ٠             |
| für die Martgraffchaft Istrien                                                                                                                                                            | . " <b>"</b> | 198           |
| Lanbes-Ordnung und Landtags-Wahlordnung für das Königreich<br>Dalmatien                                                                                                                   | n,           | 215           |
| Kairbes-Ordnung und Landtags-Wahlordnung für das Königreich<br>Böhmen                                                                                                                     | **           | 230           |
| Beilage II. m)<br>Lanbes-Ordnung und Landtags-Wahlordnung für die Markgraf-<br>schaft Mähren                                                                                              | n            | ·<br>· 249    |
| Beilage II. n)<br>Landes-Ordnung und Landtage-Bahlordnung für das Herzogthum                                                                                                              |              | 005           |
| Schlesien                                                                                                                                                                                 | n            | 265           |
| Galizien und Lodomerien sammt dem Großherzogthume Krakau Beilage II. p)                                                                                                                   | "            | 280           |
| Landes-Ordnung und Landtags = Bahlordnung für das Herzogsthum Bukowina                                                                                                                    | ınb"M        | 297<br>e i∫e= |
| gebühren für bie Mitglieber bes Abgeordnetenhauses bes 3                                                                                                                                  | leicher (    | thes.         |

- 9. Wefet bom 31. Juli 1861 in Betreff ber Beichafte-Drbnung bes Reichsrathes. R. G. B. 1861, Nr. 78, S. 445.
- 10. Gefet vom 15. August 1861, wirkfam in allen Kronlanbern bezüglich ber Stempelbehandlung ber Bollmachten zur Ausübung bes Wahlrechtes in die Gemeindes ober Canbesvertretung. R. G. B. 1861, Nr. 83. Seite 450.
- 11. Berordnung des Staats-M. vom 13. Mai 1861, Z. 3426. I. S. M. betreffend die Urlaubseinholung zu Abgeordneten gewählter Soulmänner.

Nachdem sich von Seite ber zu Abgeordneten der Landesvertretungen und bes Reichsrathes gewählten Mitglieber bes Lehrstandes bezüglich ber biesfälligen Anordnung bes Erlasses bes bestandenen Unterrichts-Ministeriums vom 26. April 1850\*) (R. G. B., Z. 189) nicht gleichförmig benommen

) Gemäß bes b. Erlaffes bes L. L. Minifteriums bes Cultus und Unterrichts vom 26. April 1850, 3. 2796, febt es ben Mitgliebern bes Lehrftanbes ber boberen Stubienanftalten und ber Mittelfduien, soweit fle nicht burch besondere Berpflichtungen gesunden find, frei, die gesehichen Ferienzeiten am Schlusse eines seben Semesters gegen bloße Meldung bei dem unmittelbaren Borftande ber Kebranfast zur Entfernung von dem Orte ihrer Lehramtsthätigkeit beliedig zu benühen, ohne daß sie biezu der besondern Bewilligung einer vorgesehten Behörde dedürsten. Aur diesenigen Mitglieder des Lehrstandes, welche Kettoren, Detane oder sonftige-Leiter einer Lehrabtbeilung sind, haben bei solchen Antalffen rechtzeitig die Genehminium bes Unterrichtsmiritleriums aben der porgesenten Schulbeharde einzuhalen

migung bes Unterrichtsministeriums ober ber vorgefesten Schulbebarbe einzuholen und bargulegen, bag für bie Beit ibrer Abwesenheit für bie Erledigung bringenber Angelegenheiten bie entsprechente Fürsorge getroffen werten tonne.

Babrend bet Datter eines Semeftere aber beburfen bie Mitglieber bes Lehtper-fonals ber boberen Stubien und ber Mittelichulen ju jeber Entfernung vom Orte ihrer Lehramtotbatigfeit, burch welche irgend eine Unterbrechung ber Borlefungen ober fonft eine Störung in ben geregelten Berhaltniffen einer Lehranftalt eintreten tann. bes Urlanbes einer vorgesetten Beborte, welchen biefe nur aus fehr wichtigen unb nachweislich bringenben Bilinben ertheilen fann.

Bei Ertheilung biefes Urlaubes ift fich an folgende Bestimmungen zu halten: 1. Falultate-Profesoren kann bas betreffende Profesoren-Collegium einen Urland bis zur Dauer einer Boche, einen langern Urland in der Regel um das Unterrichts-Ministerium, ausnahmsweise aber auf bie Dauer von vier Bochen gegen nachträgliche Anzeige an dieses ber Statthalter (Landesches) ertheilen, wenn Sefahr am Berguge ift.

2. Somnaffallehrer haben einen Urland filr einen Zeitraum bis bochtens eine Boche bei bem Direttor nachzusuchen, welcher benjelben nach feinem Ermeffen geben ober verweigern fann, und im erften Falle bie erforderlichen Anordnungen jur Suppli-

rung ju treffen bat. 3ft ber Grund, auf welchen bin ein Lebrer Urlanb nachfucht, nicht gang unabbangig von ber eigenen Entichliegung besfelben, fo bat ber Urlaub fuchente Lebrer fich zuvor ber Bereitwilligfeit von Collegen ju geeigneter Supplirung ju verfichern und biefe bem Direftor mitgutbeilen.

Urlanb für längere Zeit hat jeder Lehrer bei ber vorgesetten Schulbehörbe nachansuchen, und fein an biefe gerichtetes Gefuch bem Direttor jur Begutachtung und Beforberung an bie Behorbe ju übergeben.
3. Diefe Bestimmung wird auf die Lehrer aller andern neben ben Gymnafien befte-

benben Dittelfdulen ausgebebnt, welche unmittelbar ber Lanbes- ober Diftrittefdul-

beborbe (jest Lantebregierung) unterfieben. 4. Die Brofefforen und Lebrer aller fibrigen Lebranftalten, welche zwar nicht unter ben genannten Schulbeborben, aber auch nicht numittelbar unter bem Unterrichtsminifterium fteben, tonnen in analoger Anwendung ber oben sub 2 vortem-menben Bestimmung ihren Uclaub bis zu einer Boche von ihrem unmittelbaren Borftanbe, bis zur Dauer von vier Boden von bem Lanbeschef, in Ungarn aber bis aur befinitiven abminiftrativen Organisation von tem betreffenden Ministerialkem-missär, auf langere Beit nur vom Unterrichts-Ministerium erhalten.

wurde, findet sich bas t. t. Staatsministerium veranlaßt, zur Erzielung eines

gleichmäßigen Borganges für bie Zufunft Folgendes zu verfügen:

In jo lange nicht im Bege ber Gesetzgebung eine Aenberung bes obigen Erlaffes eingetreten fein wirb, wirb fich baran zu halten fein, bag Ditglieber bes Lehrstandes, welche ju Abgeordneten eines Landtages ober bes Reicherathes gewählt werben, und ihre biesfälligen Funktionen nicht mit ber gleichzeitigen Erfüllung ihres Lehramts cumuliren können, in Gemäßheit ber obcitirten Berordnung um einen Urlaub für die Dauer ber betreffenden Seffionen einzuschreiten haben.

Statth., 18. Mai 1861, Z. 26650.

12. Weset bom 3. Ottober 1861, in Betreff ber Unverletlichteit und Unverantworlichteit ber Mitglieber bes Reichsrathes und ber Landtage. R. G. B. 1861, Nr. 98, Seite 468.
13. Gefet vom 5. März 1862, womit die grundfählichen Bestimmungen

zur Regelung des Gemeindewesens vorgezeichnet werden. — R. G. B.

1862, Rr. 18, S. 36. 14. Gefet vom 28. April 1862 über bie Aufhebung ber Berg-

wertsfrohne. — R. G. B. 1862, Nr. 28, S. 62.

15. Gefet vom 27. Oftober 1862 jum Schute ber perfonlichen Freiheit. — R. G. B. 1862, Rr. 87, S. 243.

16. Gefet vom 27. Oftober 1862 jum Schute bes Hansrech-

tes. — R. G. B. 1862, Nr. 88, S. 245.

17. Berordnung vom 30. November 1862 in Betreff ber Bermen-bung ber nach ber Studienordnung vom 1. Oftober 1850, R. G. B., Rr. 370 ju erlegenben Matrifeltaren. — R. G. B. 1862, Rr. 91, S. 291.

18. Befet vom 13. December 1862 über bie Rontrole ber Staats-

could burch ben Reichsrath. — R. G. B. 1862, Nr. 96, S. 293.

19. Gefet vom 17. December 1862 über die theilweise Aufhebung bes Lebenbandes.

bie jugestandene Urlaubszeit nicht überschritten werbe.
6. Diese Borschrift hat jeboch nur auf solche Unterrichtsanstalten Auwendung, welche unter der direkten Leitung der Regierungsbehörden stehen.
Etatthalt., 21. Mai 1850, 3. 28835.

<sup>5.</sup> Die Borftanbe ber Unterrichtsanftalten haben genau barüber ju machen, bag

# 20. Preß-Geset vom 17. December 1862.

Mit Zuftimmung beiber Saufer Meines Reichsrathes finde Ich anguordnen, wie folgt:

## Gefter Abiduitt.

## Allgemeine Bestimmungen.

§. 1. Die mit bem Patente vom 27. Mai 1852 eingeführte Prefordnung wird fammt ben barauf bezüglichen Nachtragsbeftimmungen aufgehoben und es foll kunftig ber Gebrauch ber Presse nur burch bas gegenwärtige Prefgefet und die bestehenden Strafgesetze, soweit sie nicht durch die nachsolgenden Bestimmungen eine Abanderung erleiden, geregelt werden. Meine Behörden, der Reicherath, die Landtage und Landesausschüffe,

bann bie Centraltongregation bes lombarbisch-venetianischen Rouigreiches find bezüglich berjenigen Druchdriften, bie fie in ihrem gesetlichen Birfungefreise veröffentlichen, an bie Beftimmungen bes zweiten Abschnittes biefes Breß-

gefetes nicht gebunden. g. 2. Die Bestimmungen bieses Gesetzes finden auch auf die unter §. 2. Die Bestimmungen bieses Gefetes finden auch auf die unter ber Militärgerichtsbarkeit stehenden Bersonen Anwendung, unbeschadet jedoch ber besonderen Borfdriften, welche für dieselben in Unsehung ber Disciplin besteben.

§. 3. Das Recht zur Erzeugung, zum Berlage von Druckfchriften und zum Berlehre mit benfelben wird durch die Gewerbegesetze geregelt.

Es steht aber Jebermann frei, von ihm allein ober unter Witwirkung Anderer, jedoch nach einem von ihm entworfenen felbstftandigen Plane, verfaßte Schriften in Selbstwerlag zu nehmen und in feiner Wohnung ober einem anderen, ausschließlich bazu bestimmten Lotale für eigene Rechnung zu vertaufen.

Bon ber Eröffnung eines solchen Lotales ist jedoch ber Sicherheitsbe-hörbe vorläufige Anzeige zu erstatten. Die Nichtbeachtung bieser Borschrift ift als Uebertretung mit einer Gelbftrafe von 10 bis 100 Gulben zu abnben. Das Recht zur Herausgabe einer periodischen Druckfchrift (§. 10) schließt auch das Recht zum Verlage berfelben in sich.

Uebrigens tann bie politische Landesstelle ben Bertauf veriodischer Drudschriften, Die Sicherheitsbehörbe bes Ortes aber ben Bertauf von Schulbuchern, Ralenbern, Beiligenbildern, Gebeten und Gebetbuchern beftimmten Berfonen für einen zu bezeichnenden Bezirt auf Widerruf bewilligen.

Gegen Buchbrucker, Buchhändler und andere Inhaber eines ber im §. 16, 3. 1, ber Gewerbeordnung vom 20. December 1859 aufgezählten Gewerbe kann die Entziehung der Gewerbeberechtigung außer dem Bollzuge eines Straferkenntnisses wegen Berletzung ber allgemeinen Steuer- ober Straf-

gesete nur bann verhängt werben:

a) wenn der Gewerbtreibende wegen des Inhaltes einer von ihm gewerbemäßig erzeugten, verlegten oder verbreiteten Druckschrift eines Berbrechens, oder wenn derselbe aus Anlaß einer solchen Schrift nach dem allgemeinen Strafgesetse oder wegen Bernachlässigung der pflichtmäßigen Obsorge und Aufmerksamteit innerhalb des Zeitraumes von zwei Jahren dreimal eines Bergehens oder einer Uebertretung schuldig erkannt;

b) wenn berselbe nicht wegen bes Inhaltes einer Druckschrift, sonbern wegen einer anderen im §. 7 der Gewerbeordnung vom 20. December 1859 erwähnten Handlung verurtheilt worden ist, und nach der Beschaffenheit des Gewerbes und der Natur der begangenen strafbaren Handlung unter den gegebenen Umständen von dem Fortbetriebe des Gewerbes Misbrauch zu bes

forgen ift

Die Entziehung bes Gewerbebefugnisses barf in den Fällen des Abssates a) nur von dem verurtheilenden Gerichte und in der Regel nur für die Dauer Sines Jahres, dann aber für immer ausgesprochen werden, wenn die in jenem Absate festgestellten Boraussetzungen dei einem der gedachten Gewerbetreibenden eintreten, über welchen die zeitliche Entziehung der Geswerbekoncession einmal verhängt wurde.

In den im Absate b) bezeichneten Fällen hingegen tann die Entziehung bes Gewerbebefugnisses von der Gewerbebehörde, und zwar sowohl für eine bestimmte Zeit, als auch jür immer, jedoch nur innerhalb drei Monaten, vom Eintritte der Richtstraft des die Entziehung bedingenden Erkenntnisses an

gerechnet, verbängt werben.

§. 4. Alles, was in biefem Gesetze bezüglich der Druckfriften angesordnet wird, hat nicht bloß für die Erzeugnisse der Druckerpresse, sondern auch für alle durch was immer für mechanische oder chemische Mittel vervielfältigte Erzeugnisse der Literatur und Kunst zu gelten.

§. 5. Wenn in diesem Gesetze dem Druder eine Berpflichtung ober Berantwortlichkeit auferlegt wird, so ist darunter der Inhaber der Druderei, ober soferne er zur Besorgung derselben einen durch die Behörde genehmigten

Beschäftsleiter bestellt hat, ber lettere ju verstehen.

Besteht ein solcher Geschäftsleiter, so sind die Geld- und Arreststrasen gegen diesen, die ersteren jedoch unter Haftung des Gewerbeinhabers zu verhängen. Wenn nach dem Gesetze die Entziehung der Gewerbeberechtigung einzutreten hätte, so sindet diese nur dann Statt, wenn die Uebertretung mit dem Borwissen des Gewerbeinhabers begangen wurde, und derselbe in der Lage war, die Uebertretung zu verhindern. Fällt diese dem verantwortlichen Geschäftsleiter zur Last, so ist dessen Beseitigung von dem Betriebe des Gewerbes auszusprechen.

Die hier angeführten Bestimmungen sind auch in Beziehung auf die Berpflichtungen und die Berantwortlichkeit anzuwenden, welche in diesem Ge-

fete bem Berleger auferlegt werben.

§. 6. Als Berbreitung tann im Sinne bieses Gesetzes nur ber Bertrieb, Berschleiß ober die Bertheilung von Druckschriften, sowie das Ansichlagen, Aushängen ober Auslogen berselben an öffentlichen Orten, in Lesevereinen, Leihbibliotheken u. dal. angesehen werden.

§. 7. Als eine periodische Druckschrift ist jene anzusehen, die wenigstens

einmal im Monate, wenn auch in ungleichen Zeitabschnitten, erscheint.

Darunter sind jedoch in Licferungen erscheinende Werke, die ein abge- schlossenes Ganges zu bilden bestimmt find, nicht begriffen. Als zugehöriger

Bestandtheil eines Blattes oder Hestes ist jede Beilage anzusehen, die mit demselben gleichzeitig ausgegeben und nicht abgesondert im Pranumerations-

wege veräußert wird.

Dagegen müßen in Ansehung aller Blätter, welche sich ihrem Inhalte nach als selbstständige periodische Druckschriften darstellen und im Pranume-rationswege abgesondert veräußert werden, die für das Erscheinen periodischer Druckschriften gesetzlich vorgezeichneten Bedingungen auch dann abgesondert erfüllt werden, wenn sie in der Form von Beilagen einer anderen periodischen Druckschrift oder mit demselben Titel ausgegeben werden, unter welchem diese erscheint.

§. 8. Die Bestimmungen bes gegenwärtigen Gesetes finden auf strafbare Handlungen, welche vor bem Tage, an dem seine Birksamkeit beginnt, begangen wurden, nur insoferne Anwendung, als der Schuldige nach den bis-

herigen Gefeten einer strengeren Behandlung unterliegen wurde.

## Zweiter Abichuitt.

Bestimmung gur Aufrechthaltung ber Ordnung in Breffachen.

§. 9. Auf jeder Druckschrift muß nebst dem Druckorte der Rame (Firma) bes Oruckers und ber des Berlegers oder bei den periodischen Druckhriften

statt bes lettern ber bes Herausgebers angegeben werben.

Bon bieser Verpflichtung findet eine Befreiung nur rücksichtlich solcher Erzeugnisse der Presse ftatt, welche lediglich den Bedürfnissen des Gewerbes und Verkehres oder des häuslichen und geselligen Lebens zu dienen bestimmt sind, wie: Formulare, Preiszettel, Visitkarten u. 1. w.

Rebes Blatt (Nummer) ober heft einer periodischen Druckschrift hat überdies auch ben Namen wenigstens eines verantwortlichen Redakteurs zu

enthalten.

Die Nichtbeachtung ber in biesem Paragraph vorgezeichneten Borschriften ist an bem Orucker als Uebertretung mit 20 bis 200 fl., eine wissentlich salsche Angabe aber ist an jedem Schuldtragenden als Bergehen mit der erwähnten Gelestrase und überdies mit Arrest von einer Woche bis zu einem Monate zu bestrafen.

§. 10. Wer eine periodische Druckschrift herauszugeben beabsichtiget, hat dieses vorläufig dem Staatsanwalte und der landesfürftlichen Sicherheitsbehörde des Bezirkes, in welchem der Ort der Herausgabe gelegen ist,

anzuzeigen.

Diese Anzeige bat folgendes zu enthalten:

1. Die Bezeichnung (ben Titel) ber perlodischen Drudfdrift, bie Zeitsabschnitte ihres Erscheinens und einen Ueberblick ber Gegenstände (Programm),

welche sie zu behandeln bestimmt ift.

2. Den Namen und Wohnort eines verantwortlichen Redakteurs, und wenn deren mehrere auf dem Blatte genannt werden sollen, die Namen und Wohnorte Aller, nehft der Nachweisung, daß ihre Eigenschaften und Verhält-nisse den im ersten Absate des §. 12 dieses Gesetzes vorgezeichneten Bedinzungen entsprechen.

3. Den Namen und Bohnort bes Oruckers so wie jenen bes Berlegers, wenn berselbe vom Herausgeber verschieden ist. Tritt mahrend ber Herausgabe riner periodischen Oruckschrift in einem dieser Punkte eine Beranderung ein, so ist hievon in der Regel noch vor der weiteren Herausgabe, wenn aber

bie Beränderung eine unvorhergesehene ift, binnen 3 Tagen die Anzeige an

bie genannten Beborben zu machen.

Sind die in der Anzeige über die bevorstehende Hinausgabe einer periodischen Druckschrift enthaltenen Angaben und Nachweise unvollständig ober nicht genügend, so ist der Anzeiger von der Sicherheitsbehörde unter Hindung auf die Bestimmung des g. 11 zur Ergänzung aufzusordern; sindet dagegen die Sicherheitsbehörde den Ausweis vollkommen entsprechend, so setz sie den Anzeiger hievon in Kenntniß und weist ihn, wenn die Berpflichtung zur Kautionsleistung eintritt, zum Erlage derselben an, über dessen Bollzug er sich vor Beginn der Herausgabe bei dem Staatsanwalte und der Sicherbeitsbehörde auszuweisen hat.

Wird binnen acht Tagen von Seite ber Sicherheitbehörde über die gesichehene Anzeige oder über die Ergänzung berfelben nichts verfügt, so kann, falls die Kaution, wo die Berpflichtung dazu eintritt, erlegt und der Erlag ausgewiesen wurde, mit der Herausgabe der periodischen Druckschrift bes

gonnen werben.

§. 11. Wird mit der Herausgabe einer periodischen Druckschrift vor dem Erlage der Kaution oder vor Ablauf der im letten Sate des §. 10 bezeichneten Frist begonnen oder wird die vorgeschriebene Anzeige über eine während der Herausgabe einzetretene Beränderung binnen der im §. 10 bezeichneten Frist nicht erstattet, so sind die Herausgeber, Berleger, Redakteur und Drucker, soweit ihnen ein Berschulden zur Last fällt, einer Uebertretung schuldig, welche mit einer Gelestrafe von 50 bis 200 fl. zu ahnden ist.

Enthielt die Anzeige falsche Angaben oder wurde ein gesetzlich Unfähiger (§. 12, 2. Absat) als Redakteur namhaft gemacht und ist darauf die Herausgabe ber periodischen Druckschrift begonnen worden, oder leidet die Anzeige über eine während der Herausgabe eingetretene Beränderung an einem dieser Gebrechen, so sind die oben angeführten Personen, insoserne ihnen die Unwahrheit der Angaben oder die Unfähigkeit des Redakteurs bekannt war, eines Bergehens schuldig und nebst einer Geldstrafe von 50 bis 500 fl. mit Arrest von einer Woche bis zu einem Monate zu bestrafen.

In beiden angeführten Fallen kann die Herausgabe der Druckschrift bis zur Erfüllung der gesetzlichen Bedingungen, und zwar im Falle des 1. Absates durch die Sicherheitsbehörde, im Falle des 2. Absates durch das Gericht bei Einleitung der Untersuchung oder im Verlaufe derselben eingestellt werden. Eine gegen die Einstellung erhobene Beschwerde hat keine

aufschiebende Wirtung.

§. 12. Berantwortlicher Rebakteur einer periobischen Druckschrift kann nur ein öfterreichischer Staatsburger sein, welcher eigenberechtigt ift, und am

Orte ihres Erscheinens seinen Wohnsit bat.

Gesetlich unfähig zur Führung ber verantwortlichen Redaktion einer periodischen Druckschrift sind jene, welche durch das Gemeindegesets wegen begangener strafbarer Handlungen von der Wählbarkeit für die Gemeinde-

pertretung ausgeschlossen werben.

§. 13. Zum Erlage einer Kaution ist jeder Herausgeber einer periobischen Druckschrift verpflichtet, welche öfter als zweimal im Monate erscheint, und sei es auch nur nebenher, die politische Tagesgeschichte behandelt, oder politische, religiöse oder sociale Tagesfragen bespricht. Jedoch sind wissenschaftliche und Fachblätter, wehn sie nebenher Tagesfragen besprechen, die mit der Aufgabe derselben im Zusammenhange stehen, nicht kautionspflichtig. Für Blätter, welche von der Regierung herausgegeben werden, ist keine Kaution zu erlegen. Die Entscheidung siber die Verpflichtung zum Erlage einer

Raution steht bei erhobenem Einspruch der politischen Landesstelle und im

weiteren Inftanzenzuge bem Staatsminifterium gu.

§ 14. Der Betrag ber Kaution wird für periodische Druckspriften, welche in Wien ober in ber Umgebung b. i. dis zur Entfernung von zwei Meilen erscheinen, mit acht tausend Gulden; an anderen Orten mit mehr als sechzigtausend Einwohnern ober in beren Umgebung mit sechstausend Gulden, an Orten mit mehr als dreißigtausend Einwohnern und ihrer Umgebung mit viertausend Gulden, an allen übrigen Orten mit zweitausend Gulden bestimmt. Für solche periodische Oruckschriften jedoch, welche nicht öster als Imal in der Woche erscheinen, ist nur die Hälfte der oben erwähnten Kantionsbeträge zu erlegen.

Der Erlag hat bei ben burch besondere Borschriften bezeichneten Raffen in barem Gelbe ober in auf Ueberbringer lautenden verzinslichen österreichischen Staatsschuldverschreibungen, in Grundentlastungs-Obligationen oder Pfandbriefen der Nationalbant ober ber galizischen Creditanstalt, nach dem Borse-

courfe bes Erlagtages berechnet, ju gescheben.

Die Raution ist fechs Monate nach bem Aufhören bes Erscheinens ber Oruckschrift, für die sie bestellt wurde, gegen Bestätigung des Staatsanwaltes, bag aus Anlag der Herausgabe jener Oruckschrift weber eine Untersuchung anhängig, noch ein Strafvollzug ober Kostenersat ruchständig sei, zuruckzustellen.

§. 15. Die Kaution unterliegt ganz ober jum Theile dem Berfalle und haftet für alle aus Anlag der Herausgabe der periodischen Druckschift, für die bestellt wurde, in Folge Strafurtheils zu bezahlenden Geldstrafen und Koften des Strafverfahrens auch dann, wenn der Erleger der Kaution

für feine Person nicht strafbar befunden wurde.

Ist durch ein rechtsträftiges Erkenntniß die Kaution oder ein Theil derfelben als verfallen erklärt, eine Geldstrafe oder ein Rostenersat verfügt, so haben im ersteren Falle der Herausgeber, im letzteren aber die Verurtheilten binnen drei Tagen nach eingetretener Rechtskraft des Straferkenntnisses bei dem Staatsanwalte auszuweisen, daß der Erlag des ihnen zur Zahlung auferlegten Betrages erfolgt sei; widrigens liegt dem Staatsanwalte ob, die Zahlung aus den als Kaution erliegenden Werthen zu veranlassen, und zu diesem Ende, wenn die Kaution in Staatsschuldverschreibungen, Grundentlasstungs-Obligationen oder Pfandbriesen geleistet wurde, diese die zu dem erforderlichen Betrage börsemäßig veräußern zu lassen. Bon dem Ergebnisse ist der Herausgeber zu verständigen.

§. 16. Wenn die Raution durch die Bollziehung eines Strafurtheiles vermindert worden ift, so muß die Ergänzung derfelben längstens acht Tage nach erfolgter Berständigung dewerkstelligt und dei dem Staatsanwalte ausgewiesen werden, widrigens die Herausgade der periodischen Druckschrift auf Beranlassung des Staatsanwaltes durch die Sicherheitsbehörde für so lange

einzuftellen ift, bis bie Erganzung ausgewiesen wirb.

Die Einstellung ist anch bann zu verhängen, wenn aus Anlaß ber Berausgabe einer periodischen Druckschrift, für welche keine Kantion erliegt, eine Berurtheilung zu Gelbstrafe und Kostenersatz erfolgt, und die Zahlung dieser Beträge nicht binnen acht Tagen nach eingetretener Rechtstraft des Erkennt-

nisses bei bem Staatsanwalte ausgewiesen wird.

§. 17. Bon jedem einzelnen Blatte oder Hefte einer periodischen Druckschrift hat der Drucker zugleich mit dem Beginne der Austheilung oder Bersendung, von jeder andern Druckschrift aber, welche nicht unter die Ausnahme des §. 9 fällt und nicht mehr als fünf Bogen im Druck beträgt, wenigstens 24 Stunden vor der Austheilung oder Bersendung bei der Sicherheitsbehörde

bes Ausgabeortes, und an Orten, wo ein Staatsamvalt seinen Sig hat, anch

bei biefem ein Exemplar zu hinterlegen.

Doch kann die Austheilung ober Bersendung von Druckschriften letterer Art mit Zustimmung der Sicherheitsbehörde, bezüglich der Staatsanwaltschaft auch vor Berlauf der Frist von 24 Stunden stattfinden.

Die Richtbeachtung der Borschriften dieses &. ift am Druder als Ueber-

tretung mit einer Gelbstrafe von 10 bis 100 fl. zu ahnden.

§. 18. Bon jeder zum Berkause bestimmten Druckschrift, welche im Instande verlegt ober gedruckt wird, ist, in soserne sie nicht unter die im §. 9 erwähnten Ausnahmen fällt, an das Staatsministerium, an das Polizeiministerium, an die k. k. Hosbibliothek und an jene Universitätss oder Landbibliothek, welche durch besondere Kundmachung in jedem Berwaltungsgediete als hiezu berechtiget bezeichnet wird, je ein Pflichteremplar zu überreichen. Bon jeder periodischen Druckschrift ist überdies ein Plichteremplar an den Chef des Berwaltungsgedietes, in welchem die Druckschrift erscheint, einzussenden.

Die Zusendung dieser Pflichteremplare, welche die Bortofreiheit genießt, hat bei periodischen Druckschriften in den regelmäßigen Zeitabschnitten ihres Erscheinens, bei anderen Druckschriften aber dinnen längstens acht Tagen, von der Ausgade der Schrift an gerechnet, zu geschehen, und es werden bei Druckwerken von besonders kostspieliger Ausstattung die wirklich bezogenen Plichteremplare mit dem nach besonderer Anordnung zu ermäßigenden Preise

vergütet werden.

Die Absieferung der Pflichteremplare liegt dem Berleger, bei Druckschriften aber, auf welchen ein gewerbmäßiger Berleger nicht oder fälschlich genannt ist, oder welche im Auslande verlegt werden, dem Drucker ob.

Die Richtbeachtung der diesfälligen Vorschrift wird an dem Verleger oder Drucker als Uebertretung mit einer Geldstrafe von 5 die 50 fl. gesahndes, deren Erlag jedoch von der Pflicht zur Ablieferung des Exemplares

nicht befreit.

§. 19. In eine periodische Druckschrift muß jede Berichtigung von darin mitgetheilten Thatsacken auf Berlangen einer Behörde oder betheiligten Privatperson in das nach gestelltem Begehren zunächst erscheinende Blatt oder Heft, und zwar sowohl bezüglich des Ortes der Einreihung, als auch bezüglich der Schrift (Lettern) ganz in derselben Weise ausgenommen werden,

in welcher ber zu berichtigende Artitel zum Abbrucke gebracht war.

Aemtische Berichtungen find ftets, jene von Brivatpersonen nur infoferne unentgeltlich aufzunehmen, als ber Umfang berfelben bas zweifache Das bes Artitels, gegen ben sie gerichtet find, nicht übersteigt; im entgegengeseten Falle find für bas Mehr bie üblichen Ginrudungsgebühren zu entrichten. Ueber bas Begehren um Aufnahme einer Berichtigung ist auf Berlangen eine Bescheinigung auszustellen. Wird die Aufnahme einer Berichtigung verweigert, so ist dieselbe burch ben Staatsanwalt ju bewirken, welcher bei fortgesetter Weigerung nöthigenfalls das Erscheinen der periodischen Druckschrift bis zur Erfüllung ber Berbindlichkeit burch bie Sicherheitsbehörbe einzustellen berichtigt ist. Die gegen ben staatsanwaltschaftlichen Auftrag zur Aufnahme einer Berichtigung an den Oberstaatsanwalt ergriffene Beschwerbe bat feine aufschiebende Wirkung. Findet der Staatsanwalt dem Ansuchen um Erlassung bes Auftrages zur Aufnahme einer Berichtigung nicht zu willfahren, ober will fich ber Betheiligte nicht an ihn wenden, so steht ihm frei, die hilfe bes Gerichtes in Anspruch zu nehmen, welches hierüber nach §. 21 zu verfahren bat. 8. 20. Eine periodische Druckfrift, welche Anzeigen (Inserate) auf-

Digitized by Google

nimmt, tann verhalten werben, amtliche Erläffe, welche jur Beröffentlidung von der Beborbe zugemittelt werden, jedoch nur gegen Bergutung ber

üblichen Einrüchungsgebühren aufzunehmen.

Berfligungen und Erkenntnisse ber Strafgerichte, welche in Folge einer wegen des Inhaltes einer periodischen Druckschrift eingeleiteten Untersuchung erfloffen find, muffen über ben auf Berlangen bes Staatsanwaltes ober Brivatanklägers ergangenen Auftrag bes Gerichtes in dem nächsten Blatte ober Befte biefer Druckichrift, und zwar auf der ersten Seite besselben, kostenfrei anfgenommen werben.

§. 21. Die Weigerung bes verantwortlichen Rebatteurs einen ihm vom Staatsanwalte (g. 19) oder einer Beborde überhaupt (g. 20) gur Aufnahme mitgetheilten Auffan in ber gefetlich vorgeschriebenen Art und Beit abbrucken an laffen, begrundet eine Uebertretung und wird mit einer Gelbstrafe von 20

bis 200 fl. bestraft.

Diefe Bestrafung tritt auch bann ein, wenn ber Rebatteur in Folge ber von einer Bartei bem Gerichte unmittelbar ober wegen verfagten Ginichreitens von Seite ber Staatsanwaltschaft (g. 19) erftatteten Anzeige ber grundlofen Beigerung eine thatfachliche Berichtigung aufzunehmen, schulbig erkannt wird. Auch hat in biesem Falle das Gericht die Einstellung der Herausgabe der Druckfchrift bis zur Erfüllung der Verpflichtung zu verfügen. §. 22. Alle in den §§. 19 und 20 bezeichneten Schriftsticke mussen

unverandert und obne Ginschaltung irgend einer Art abgedruckt werben.

Beriodische Druckschriften, welche eine amtliche Berichtigung ober eines ber im §. 20 erwähnten Schriftstude aufzunehmen verpflichtet finb, burfen in bemfelben Blatte ober hefte, in welchem ber Abbruck erfolgt, weber Bu-

fate noch Bemerkungen über ben Inhalt dieser Beröffentlichung aufnehmen. Dem Abbrucke von Berfügungen ober Erkenntnissen ber Strafgerichte, beren Beröffentlichung burch bie Presse in Folge richterlichen Auftrages ju geschehen hat, durfen berlei Bemerkungen ober Zusätze auch in solchen perisobischen Druckschriften nicht beigefügt werden, welche die Beröffentlichung unternommen haben, ohne hiezu berpflichtet zu sein. Die Berletzung dieser Borfdriften ist als Uebertretung mit einer Gelbstrafe von 20 bis 200 fl. zu belegen.

**§**. 23. Das Hausieren mit Druckdriften, bas Ausrufen, Bertheilen und Reilbieten berfelben außerhalb ber biezu ordnungsmäßig bestimmten Lokalitäten und das Sammeln der Pranumeranten ober Substribenten durch Berfonen, welche nicht mit einem hiezu von der Sicherheitsbehörde besonders

ansgestellten Erlaubnificheine verfeben find, ift verboten.

Ebenso ist bas Aushängen ober Anschlagen von Druckschriften in ben Strafen ober an andern öffentlichen Orten ohne besondere Bewilligung ber Sicherheitsbehörde unterfagt. Dicfes Berbot bezieht sich jedoch nicht auf Kundmachungen von rein örtlichem ober gewerblichem Intereffe, als: Theaterzettel, Ankundigungen von öffentlichen Luftbarkeiten, von Bermicthungen, Berkaufen u. bgl. Doch bürfen auch solche Ankundigungen nur an den von der Behörde biezu bestimmten Bläten angeschlagen werben.

Die Berletzung biefer Borfchriften wird an bem Schulbtragenben als Uebertretung mit einer Gelbstrafe von 5 bis 200 fl. bestraft. Die bei ungefeplicher Berbreitung ergriffenen und die verbotswidrig angeschlagenen Druck-

schriften unterliegen bem Berfalle.

§. 24. Wer eine Druckschrift ungeachtet bes burch richterliches Erkennt= niß ausgesprochenen, gehörig fundgemachten Berbotes, ober wer wissentlich eine mit Beschlag belegte Druckschrift weiter verbreitet, ober beren Inhalt burch

Digitized by Google

ben Druck veröffentlicht, macht fich eines Bergebens schuldig und ift mit einer Gelbstrafe von 50 bis 500 fl., bei wiederholter Berurtheilung aber überdies

mit Arrest von einer Woche bis zu einem Monate zu bestrafen.

8. 25. In allen Fällen, in benen bie Herausgabe einer periobischen Drudschrift burch die Sicherheitsbehörde (§§. 11, 16 und 19) oder burch richterliches Erkenntniß (§§. 11 und 38) eingestellt wurde, begründet bie unbefugte Fortschung ihrer Herausgabe ein Vergeben, welches au ben Schulbtragenden mit einer Gelbstrafe von 50 bis 500 fl. zu ahnden ift.

§. 26. Die Berbote bestimmter ausländischer Druckschriften, welche nach ber Prefordnung von 27. Mai 1852, Reiche-Gefetz-Blatt Ar. 122 im politischen Wege erlassen wurden, sind durch bieses Gesetz aufgehoben. Insoferne jedoch berlei Druckfchriften burch bie Sicherheitsbeborbe neuerlich mit Beschlag belegt werben, hat ber Staatsanwalt bie Rechtfertigung ber Beschlagnahme nach den Vorschriften des Verfahrens in Prefischen binnen langftens brei Monaten, vom Beginne ber Wirtfamkeit biefes Gefetes gerechnet, zu erwirken. Die Entziehung bes Postbebits ausländischer Druckschriften kann nur bom Staatsministerium verfügt werben.

8. 27. Die Strafbarkeit ber Bergeben und Uebertretungen, welche gegen bie in biefem Abschnitte enthaltenen Beftimmungen begangen werben, erlifcht, joferne sich nicht bei Anwendung ber Bestimmungen bes Strafgesetzes auf bieselben eine fürzere Berjährungszeit ergibt, in sechs Monaten, von bem Tage gerechnet, an welchem bas Bergeben ober die Uebertretung begangen ober bas eingeleitete Berfahren unterbrochen und nicht weiter fortgesetst worden ist.

## Dritter Abiduitt.

Bestimmungen über bie strafbaren Hanblungen, welche burch ben Inhalt von Drudidriften begangen merben.

§. 28. Insoferne burch ben Inhalt einer Druckschrift eine nach ben bestehenden Strafgesetzen strafbare Handlung begangen wurde, sind barauf die Bestimmungen biefer Gesete anzuwenden. Nach biefen Bestimmungen ift daher auch die Strafbarkeit jener Personen zu beurtheilen, welche zur Druck-legung ober Berbreitung eines Erzengnisses ber Presse mitgewirkt haben.

Die hiernach begründete Strafbarkeit wird durch die der Druckschrift beigefügte Erklärung, mit bem Inhalte eines zur Beröffentlichung gebrachten Auffates nicht einverstanden zu sein ober eine Mittheilung nicht vertreten zu wollen, ebenso wenig, als burch ben Umstand aufgehoben, daß ein Anderer bie Berantwortlichkeit allein übernehmen zu wollen erflärt.

Dagegen tann für mahrheitsgetreue Dlittheilungen öffentlicher Berhandlungen des Reichsraths und der Landtage Niemand zur. Berantwortung ge-

zogen werben.

§. 29. Der Berfasser einer von bemselben zur Veröffentlichung burch bie Preffe bestimmten, ben Thatbestand eines Berbrechens ober Bergebens begründenden Druckschrift ist, weungleich ihm dieses Verbrechen oder Vergeben nach den allgemeinen Grundsätzen des Strafgesetzes nicht zugerechnet werden kann, dennoch für die Vernachkässigung jener Ausmartsamteit verantwortlich, durch deren pflichtmäßige Anwendung der strafbare Charafter des Inhaltes ber Schrift hatte vermieden werden konnen.

§. 30. Dem Herausgeber ober Verleger einer Druckschrift strafbaren Inhaltes fällt die Bernachläffigung pflichtmäßiger Obforge und Aufmerksamkeit zur Laft, wenn nicht ber erftere einen Berfasser, ber lettere aber einen Berfasser ober Herausgeber schon bei ber ersten gerichtlichen Bernehmung namsbaft zu machen und auszuweisen vermag, welcher zur Zeit, da die Druckschift zur Herausgabe oder zum Berlage übernommen wurde, in dem Bereiche jener Länder seinen bleibenden Aufenthalt hatte, für welche dieses Prefigeses gilt.

§. 31. Dem Drucker ist die Gernachlässigung der pslichtmäßigen Aufmerksamkeit und Obsorge zur Last zu legen, wenn dei der Drucklegung die Borsschriften der §§. 9 und 17 nicht beobachtet wurden, oder wenn auf der Druckschrift kein inländischer Berleger genannt ist, und wenn für den Drucker nicht jene Befreiungsgründe sprechen, welche nach §. 30 dem Berleger zu Statten kommen; dem Berbreiter aber daun, wenn die Berbreitung auf eine durch das Gesetz untersagte Beise geschah (§. 23), wenn eine Druckschrift ungeachtet des durch richterliches Erkenntnis ausgesprochenen, gehörig kundgemachten Berbotes, oder wenn wissentlich eine mit Beschlag belegte Druckschrift weiter verbreitet wurde, wenn auf der Schrift die Angabe des Ortes des Erscheinens gänzlich sehlt, oder weder der Bersasser noch ein gewerbemäßiger Berleger angegeben ist, oder die Unrichtigkeit dieser Angaben erkenndar war, endlich dann, wenn im Anslande erschienene und hier verbreitete Schriften durch ihren Titel oder Gegenstand, durch den bekannten Namen des Bersasser, durch das, was dem Bersbreiter über den Inhalt derselben bekannt wurde, oder durch die Art der Zussendung die Ausmerksamkeit zu erregen geeignet waren.

§. 32. Der Redakteur einer periodischen Druckschrift strasbaren Inhaltes ist für die Bernachlässigung pflichtmäßiger Obsorge und Ausmerksamkeit jederzeit verantwortlich. Bon dieser Berautwortlichkeit wird er weder durch die Beissigung allgemeiner oder besonderer Berwahrungen, noch auch durch die Erklärung eines anderen, daß er die Berantwortung allein übernehmen wolle, befreit.

anderen, daß er die Berantwortung allein übernehmen wolle, befreit.
§. 33. Die Personen, welchen im Sinne der §§. 29, 30, 31 und 32 die Beruachlässigung pflichtmäßiger Obsorge oder Ausmerksamkeit bezüglich einer Oruckschrift zur Last fällt, machen sich, wenn der Inhalt der Schrift ein Bersbrechen begründet, eines Bergehens, wenn hingegen derselbe nur ein Vergehen darstellt, einer Uebertretung schuldig, und sind im ersteren Falle mit Arrest von Einem dis sechs Monaten, im letztern dagegen mit einer Gelbstrase von 20—200 fl. zu belegen.

§. 34. Die §§. 28, 29, 251 und 252, dann der letzte Satz des §. 493 bes Strafgesets werden aufgehoben. An ihre Stelle treten die in den fol-

genben Paragraphen enthaltenen Beftimmungen.

§. 35. Wird Iemand wegen des Inhaltes einer Druckschrift, für welche nach §. 13 eine Kaution zu erlegen war, eines Berbrechens oder Bergehens schuldig erkannt, so ist nebst der in den bezüglichen Gesetzen ausgesprochenen Strafe auch auf Berfall der Kaution zu Gunsten des Armensondes jenes

Ortes zu erkennen, wo bie ftrafbare handlung verübt worden ift.

Der Berfall ber Kaution ift, wenn eine Berurtheilung wegen eines Berbrechens erfolgte, für welches nach bem Gesetze auf eine mehr als fünfsjährige Kerkerstrafe erkannt werben kann, vom halben bis zum vollen Bestrage, bei allen anderen Berbrechen im Betrage von Dreihundert Gulden bis zur Hälfte der Kaution, endlich bei allen Bergehen im Betrage von sechzig bis dreihundert Gulden auszusprechen, und es kann der Gerichtshof hiebei niemals unter das geringste gesetzliche Ausmaß beradgeben.

niemals unter das geringste gesetliche Ausmaß herabgeben. Auch in Fällen, wo Jemand aus Anlaß des Inhaltes einer solchen Druckschrift wegen Bernachlässigung der pflichtmäßigen Obsorge verurtheilt worden ist, muß der Verfall der Kaution mit Kücksicht auf jenen Inhalt, je nachdem darin der Thatbestand eines Berbrechens ober Bergehens erkannt

wurde, nach bem eben erwähnten Ansmaße verhängt werden.

Digitized by Google

§. 36. Mit jedem gerichtlichen Erkenninisse, das den Inhalt einer Druckschrift (eines Blattes, Heftes oder Werkes) als Berbrechen erklärt, ist auch das Berbot ihrer weiteren Berbreitung zu verbinden.

Dieses Verbot kann bas Gericht auch bann aussprechen, wenn es in bem Inhalte einer Druckschrift nur ein Bergeben ober eine Uebertretung erkennt.

Jedes gerichtliche Berbot ber Berbreitung einer Druckschrift ift burch

bie ämtlichen Blätter fundzumachen.

§. 37. In allen Fällen, wo das Berbot einer Druckfchrift ausgesprochen wird, kann das Gericht auch auf die Bernichtung der für strafbar erklärten Druckschrift im Ganzen oder eines Theiles derfelben, sowie auf die Zerstörung der zu deren Bervielsältigung geeigneten Zurichtung des Satzes, der Platten, Formen, Steine u. dgl. erkennen.

Die Bernichtung von Druckschriften erftreckt fich jedoch nicht auf jene Exemplare, welche bereits in den Besitz britter Bersonen zu eigenem Gebrauche

übergangen finb.

S. 38. Auf die Einstellung des weiteren Erscheinens einer periodischen Druckschrift, und zwar dis auf die Daner von drei Monaten, kann das Gericht nur über besonderen Antrag des Staatsanwaltes dann erkennen, wenn durch den Inhalt derselben ein mit mehr als fünssähriger Kerkerstrasse des drohtes Berbrechen, oder innerhalb der Frist eines Iahres entweder zweimal ein geringer bestraftes Berbrechen oder ein solches Berbrechen und Bergehen, oder dreimal ein Bergehen begründet wurde.

Unter ben nämlichen Boraussetungen kann bas Gericht bas Berbot ber weiteren Verbreitung einer im Auslande erscheinenden periodischen Druck-

schrift aussprechen.

S. 39. Wenn der Staatsanwalt oder Privatankläger auf Veröffentlichung des ans Anlaß einer Oruckschrift ergangenen Straferkenntnisses anträgt, so hat das Gericht auch darüber zu erkennen und den Zeitpunkt, so wie die Art der Veröffentlichung, welche auf Kosten des Berurtheilten zu geschehen hat,

genau zu bestimmen.

§. 40. Bezüglich ber Berjährung einer burch eine Druckjehrift verübten strafbaren Handlung gelten zwar im Algemeinen (§. 28) die Grundsätze des Strafgesetzes. Indessen ist selbst in dem Falle, wo bezüglich einer solchen Handlung nach diesen Grundsätzen die Berjährung woch nicht eingetreten ist, sede weitere Verfolgung ausgeschlossen, wenn seit dem Erscheinen der Druckschrift oder dem Beginne ihrer Berbreitung im Inlande sechs Monate versstossen ind hand während derselben eine strafgerichtliche Verfolgung im Inlande, obgleich eine solche möglich war, gegen keinen der Schuldigen eingesleitet oder das eingeleitete Verfahren durch ebenso lange Zeit nicht fortgessetzt wurde. Dieselben Grundsätze gelten auch hinsichtlich der Verjährung jener Vergehen und Uebertretungen, welche durch Vernachlässigung pflichtmässiger Obsorge oder Ausmerksamseit in Bezug auf Ornasschriften begangen werden.

§. 41. Das Staatsministerium und die Ministerien ber Justig, bes Krieges und der Polizei sind mit dem Vollzuge dieses Gesetzes beauftragt.

Wien, ben 17. December 1862.

Franz Joseph m. p.

Erzherzog Rainer m. p.

Mecfery m. p. Degenfelb m. p. Schmerling m. p. Laffer m. p. Auf Allerhöchste Anordnung

Freiherr von Ransonnet m. p. R. G. B. 1863, IV. Stück, Nro. 6, Seite 145.

Digitized by Google

# 21. Gefets bom 17. December 1862, über bas Strafverfahren in Breffachen.

Mit Austimmung beiber Säuler Meines Reichsrathes finde Ich anzuordnen wie folgt:

§. 1. Das Strafrichteramt in Preffachen steht ausschlieflich ben Gerichten, und war, wenn es fich um liebertretungen, welche burch Außerachtlaffung ber Boricbriften zur Aufrechthaltung ber Ordnung in Preffachen begangen werden, handelt, den Bezirksgerichten, in allen übrigen Fällen ben Kreis- und Landesgerichten als Prefigerichten zu.

§. 2. Zuständig ift basjenige Kreis- ober Lanbes-Gericht, in bessen Sprengel bie ftrafbare Sandlung begangen wurde, und basjenige Bezirtsgericht, welches am Gipe bes Rreis= ober Lanbesgerichtes besteht, in beffen Sprengel bie Uebertretung begangen worden; falls daselbst mehre Bezirks-gerichte bestehen, dasjenige, welches in den Organisirungs-Borschriften als das erste bezeichnet wird.

8. 3. Wird die strafbare Handlung durch den Inhalt einer Druckschrift begangen, so ift, wenn der Druckort bekannt ift, und im Inlande liegt, stets biefer, wenn folder aber im Auslande oder unbekannt ift, ber Ort ber Ber-

breitung im Inlande als Thatort angesehen.

Erscheinen im letteren Falle mehrere Gerichte für bieselbe Untersuchung

zuftändig, fo entscheibet unter ihnen bas Zuvorkommen.

§. 4. Die strafgerichtliche Berfolgung ber burch bie Breffe verübten ftrafbaren Handlungen findet im Wege des Anklageprocesses Statt. Es erfolgt baber bas Ginschreiten ber Gerichte in Preffachen nur über Antrag bes Staatsanwalts ober in den von dem Gefetse bestimmten Källen über Antrag eines Privatanklägers ober bessen Bevollmächtigten.

§. 5. Treffen burch bie Presse begangene strafbare handlungen mit einander ober treffen mit einer burch die Preffe begangenen strafbaren Sandlung strafbare Handlungen anderer Axt mfammen, so tann auf Berlangen bes Staatsanwalts ober Privatanklägers hinsichtlich jeder burch die Presse begangenen strafbaren Handlung ein abgesondertes Berfahren und Ertenntniß

Gegen bie vom Gerichte verfügte Absonderung ist eine Berufung nicht

aulähig.

Im Falle einer abgesonderten Entscheidung hat bas Gericht bei Bemejfung ber Strafe für die später zur Aburtheilung gelangenden strafbaren handlungen auf die dem Schuldigen durch das frühere Erkenntniß zuerkannte

Strafe angemeffene Rückficht zu nehmen.

S. 6. Druckfchriften, welche gegen bie Borschriften bes Prefigesetzes ausgegeben ober verbreitet werben, ober welche ihres Inhaltes wegen im öffentlichen Interesse zu verfolgen sind, können von der Sicherheitsbehörde unmittelbar ober auf Beraniaffung bes Staatsanwaltes mit Beschlag beleat werden.

In allen anderen Fällen kann ber Beschlag nur von dem Gerichte über eine Rlage und ben barin gestellten Antrag bes Brivatantlägers angeordnet

merben.

Begen bie Berfügung einer vorläufigen Beschlagnahme findet keine ab-

gesonberte Beschwerbe Statt.

Die von ber Sicherheitsbehörde unmittelbar ober auf Veranlassung bes Staatsamvaltes vorgenommene Beschlagnahme ift bem Staatsamvalte bes jenigen Ortes, wo bas zum Strafrichteramte berufene Gericht feinen Sit hat, binnen 24 Stunden unter Anschluß eines Exemplars der Druckschrift anzuzeigen.

§. 7. Hat ber Staatsamvalt die Beschlagnahme einer Druckschrift veranlaßt, so hat er binnen brei Tagen, vom Reitpunkte bes ihm angezeigten Bollzuges, bei dem zur Strafamtshandlung berufenen Gerichte um bie Beftätigung ber Beschlagnahme einzuschreiten.

In jenen Källen, in welchen die Sicherheitsbehörde die Beschlagnahme unmittelbar verfügt, hat der Staatsanwalt binnen drei Tagen, vom Tage der erhaltenen Anzeige, entweder bie Aufhebung ber Beschlagnahme burch bie Sicherheitsbehörde, ober die Bestätigung berselben wie im vorhergebenden

Kalle zu veranlassen.

§. 8. Das Gericht hat binnen brei Tagen bie Bestätigung ober Aufhebung ber Beschlagnahme auszusprechen. Erfolgt bie Bestätigung berfelben binnen acht Tagen nach beren Bornahme nicht, so ist auf Berlangen ber Bartei, wenn nicht eine von bem Staatsanwalte gegen die Berweigerung ber Bestätigung eingebrachte Beschwerbe sich noch im Zuge befindet, von der Sicherheitsbehörde die Aufhebung der Beschlagnahme sogleich zu verfügen.

Die bestätigte Beschlagnahme bleibt bis zur enbgiltigen Entscheidung in

ber Hauptsache wirksam.

Die Erlöschung ober Aufhebung bes Beschlages hindert jedoch nicht bie

weitere ftrafbare Berfolgung.

§. 9. Innerhalb acht Tagen nach erfolgter Bestätigung ber Beschlagnahme hat ber Staatsanwalt, inwiefern bies nicht icon geschehen ift, entweber ben Antrag auf Führung einer gerichtlichen Boruntersuchung zu ftellen, ober seine Anklageschrift gemäß §. 11 zu überreichen, wibrigenssalls bie Be-

schlagnahme auf Berlangen ber Bartei aufzuheben ift.

8. 10. Im Falle ber Erlöschung ober Aufhebung einer von ber Sicherheitsbehörde unmittelbar ober auf Berlangen bes Staatsanwaltes vorgenommenen Beschlagnahme gebührt bem burch ben Beschlag Beschätigten ber Erfat bes erweislichen Schabens aus ber Staatskassa, jedoch im Falle ber aus-brücklichen Aushebung nur bann, wenn hiebei die Beschlagnahme als weber burch ben Inhalt ber Druckschrift noch burch eine Angerachtlassung ber in bem Prefgesetze enthaltenen Borschriften gerechtfertigt erkannt wirb. Dieser Erfat ift bei fonftigem Berlufte innerhalb ber nachsten vierzehn Tage bei bem Preggerichte zu liquibiren.

Das Breggericht hat hierüber nach vorläufiger Bernehmung bes Staatsanwaltes unter Borbehalt ber binnen acht Tagen zu überreichenben Beschwerbe

au entscheiben.

8. 11. Findet der Staatsanwalt ober Brivatankläger in einer Druckschrift nur ben Bestand eines Bergehens ober einer Uebertretung, so tann er sich selbst die nothigen Behelfe verschaffen oder gerichtlich erheben laffen.

In diesen Fällen hat der Staatsauwalt oder Brivatankläger, wenn er eine Anklage für begründet hält, seine Anklageschrift bei dem zuständigen Gerichtshofe zu überreichen und derfelben die zur Zustellung an die Ange-

Klagten erforderliche Zahl von Ausfertigungen beizuschließen.

In der Anklageschrift sind Name und Wohnort jedes Beschuldigten, bann ber strafbare Thatbestand mit beutlicher Bezeichnung ber bezuglichen Stellen der Druckschrift und der Gesetze, worauf sich die Anklage grundet, enblich Namen und Wohnort ber Zeugen und Sachverstänbigen, so wie jene Altenstüde anzuführen, auf welche bie Beweisführung geftugt werben will.

§. 12. Der Gerichtshof hat hierüber blos seine Zustandigkeit in Erwagung zu ziehen und wenn er biefe für begründet halt, auszusprechen, baß

die Hauptverhandlung anzuordnen fei.

Der Tag der Hauptverhandlung wird sohin von dem mit der Leitung

verfelben betrauten Borsigenben bestimmt, welcher bazu jeden Angeklagten unter Zustellung eines Exemplares ber Anklageschrift in der Art vorzuladen hat, daß bemielben dis zur Samptverhandlung eine Frist von mindestens acht Tagen

au Statten tomint.

Glaubt ber Angeklagte, daß zu seiner Bertheidigung noch irgend ein Thatumstand zu erheben oder, daß außer den von dem Gerichte zur Hauptverhandlung vorgeladenen Zeugen und Sachverständigen die Vernehmung noch anderer Personen oder neuer Sachverständiger nothwendig sei, so hat er sein Begehren mit Bezeichnung der Namen und Wohnorte der Zeugen und der Umstände, um deren Aufstärung es sich handelt, dem Gerichte spätestens 24 Stunden vor dem Tage der Hauptverhandlung bekannt zu geben. Das Gericht hat nach Vernehmen des Anklägers hierüber und über die etwa dei dieser Gelegenheit auch von dem letztern gestellten Anträge um Vorladung noch anderer Zeugen und Sachverständigen zu entscheiden, und wenn es nothwendig sein sollte, die Hauptverhandlung die nach Beendigung der angeordneten Ersebungen zu vertagen.

Beschwerben gegen die Nichtbewilligung solcher von dem einen oder dem andern Theile angesuchten Erhebungen konnen nur mit der Berufung

gegen die Entscheidung über die Hauptverhandlung verbunden werden.

Hat ber Gerichtshof bie Anordnung ber Hauptverhandlung verweigert, so steht bagegen bem Staatsanwalte ober dem Privatankläger die binnen brei Tagen einzubringende Beschwerde an das Oberlandesgericht zu.

§. 13. Die Verhaublung vor dem erkennenden Richter ist öffentlich und mundlich. Als Zuhörer werden nur erwachsene Personen männlichen Gesichlechtes zugelassen. Bewaffneten ist der Eintritt in den Gerichtssaal nicht gestattet.

Die Deffentlichkeit kann aus Rücksicht der Sittlichkeit oder öffentlichen

Sicherheit ausgeschloffen werden.

§. 14. Der Staatsanwalt führt vor bem Bezirksgerichte, wie vor bem

Berichtshofe bie Anklage.

Der Ankläger kann die Anklage vor der Hauptverhandlung gegen Bersgütung der Kosten, während derselben aber nur mit Zustimmung der Angesklagten zurücknehmen. Hat der Staatsanwalt abgelassen, so ist der Ersatsanspruch wider die Staatskasse zu liquidiren.

- §. 15. Wird in bem Inhalte der Druckschrift zwar der Thatbestand einer strafbaren Handlung erkannt, der Angeklagte aber demungeachtet losgesprochen, oder muß von dem Berfahren gegen denselben abgelassen werden, weil die Strasbarkeit der ihm zur Last gelegten Handlung durch Berjährung oder andere nachgesolgten Thatsachen erloschen ist, so hat das Gericht doch nach Maßgabe der Gesetze die gänzliche oder theilweise Vernichtung der für strasbar erklärten Druckschrift zu verfügen und das Berbot der weiteren Berbreitung derselben auszusprechen.
- §. 16. Der Staatsanwalt kann, auch wenn er gegen keine bestimmte Person eine Anklage erhebt, im öffentlichen Interesse begehren, daß das Gericht erkenne, ob der Inhalt einer im Aus- oder Inlande erschienenen Druckschift ein Berbrechen oder Bergehen begründe. Hierüber erkennt das Prefigericht in nicht öffentlicher Sizung nach Anhörung des Staatsanwaltes, ohne daß durch ein solches Erkenntniß dem etwa später gegen eine bestimmte Person einzukeitenden Strafversahren vorgegriffen wird.

Gegen die diesfällige Entscheidung des Prefigerichtes, welche im Falle der Bernrtheilung am Site des Gerichtes öffentlich anzuschlagen und durch

bie ämtliche Zeitung kundzumachen ist, kann von jebem Betheiligten binnen acht Tagen nach ber Kundmachung die Berufung angemeldet werben.

8. 17. Soweit biefes Gefet nicht etwas anderes verfügt, gelten and

für Prefiprocesse die Vorschriften ber allgemeinen Strafprocessordnung. 8. 18. Die Vorschriften bieses Gefetzes über bas Berfahren sind auch auf bereits anhängige Untersuchungen in Preffachen anzuwenden, wenn nicht zur Zeit, als dieses Gesetz in Wirksamkeit tritt, wenigstens gegen Einen der Beschuldigten wegen einer durch die Presse verübten strafbaren Handlung ein rechtsfräftiger Unflagebeschluß vorliegt.

8. 19. Bezüglich ber strafgerichtlichen Berfolgung in Breffachen gegen Militarpersonen bleiben, soweit es ben Gerichtsstand und bas gerichtliche Berfahren betrifft, die Militärgefete in Anwendung.

8. 20. Das Staatsministerium und die Ministerien der Justig und

Polizei find mit bem Bollzuge biefes Gefetes beauftragt.

Wien, ben 17. December 1862.

Frang Joseph m. p.

Erzherzog Rainer m. p. Mecfert m. p., Schmerling m. p., Laffer m. p.

Auf Allerböchste Anordnung Freiherr von Ranfonnet m. p. R. G. B. 1863, IV. Stud, Ar. 7, Seite 157.

22. Gefet vom 17. December 1862, betreffend

# Einige Ergäuzungen bes allgemeinen und bes Militär-Strafgeletes.

Mit Zustimmung beiber Saufer Meines Reichsrathes finde 3ch anguordnen, wie folgt:

#### Artifel I.

Des im §. 58, Absat b), bes allgemeinen Strafgesetzes (§. 334, lit. b. M. St. G.) bezeichneten Berbrechens bes Hochverrathes macht fich insbesonbere auch Derjenige schulbig, welcher etwas unternimmt, was auf eine gewaltsame Umanberung ber Berfassung bes Reiches abzielt.

#### Artifel II.

Wer öffentlich ober vor mehreren Leuten, ober in Druckwerken, verbreiteten Schriften ober bilblichen Darftellungen zur Berachtung ober zum Saffe wiber die Berfassung des Reiches aufzureizen sucht, macht fich des Berbrechens ber Störung ber öffentlichen Rube schuldig und ist mit ber im §. 65 bes allgemeinen Strafgesets (§. 341 M. St. G.) bestimmten Strafe zu belegen.

#### Artifel III.

Wer öffentlich ober vor mehreren Leuten, ober in Druchverken, verbreiteten bilblichen Darftellungen ober Schriften burch Schmähungen, Berspottungen, unwahre Angaben ober Entstellungen von Thatsachen Andere zum Haffe ober zur Berachtung gegen eines ber beiben Häufer bes Reichsrathes ober wiber eine Landesversammlung aufzureizen sucht, macht fich bes im &. 300 bes allgemeinen Strafgesetes (§. 556 Mt. St. G.) vorgesehenen Bergebens foulbig und ift mit Arrest von Ginem bis feche Monaten zu beftrafen.

#### Artifel IV.

Wer einen ber im Artikel. III. bezeichneten Angriffe gegen bie kaiferliche Armee oder gegen eine selbstiständige Absheifung derselben richtet, macht sich besselben Bergehens schuldig und ist mit Arcest von Einem bis zu sechs Monaten zu bestrafen.

Die gerichtliche Berfolgung barf nur mit Zustimmung bes Kriegsminisc

fteriums eingeleitet werben.

#### Artitel V.

Die in ben §§. 487—491, bann §. 496 bes St. G. B. (§§. 760 bis 764 und §. 769 bes M. St. G. B.) bestimmten Bergehen und Uebertretungen gegen die Sicherheit ber Ehre sind von Amtswegen zu verfolgen, wenn sie gegen eines ber beiben Häuser bes Reichsrathes, gegen einen Landtag, gegen eine öffentliche Behörde, gegen die kaiferliche Armee, die kaiferliche Flotte ober gegen eine selbstständige Abshellung einer der beiben letzteren begangen werden.

Bur Berfolgung wegen Beleibigungen gegen bie taiferliche Armee, bie taiferliche Flotte, ober gegen eine felbstiftanbige Abtheilung einer ber besten ift die Bustimmung des Kriegsminfters, beziehungsweise des Marineministers,

einzubolen.

Wegen ber nach §. 493 St. G. B. (§. 766 M. St. G. B.) strafbaren Bergehen gegen die Sicherheit ver Ehre, insoserne der Angriff gegen einen öffentlichen Beamten oder Diener, gegen einen Militär oder Seelsorger in Bezug auf deren Berufshandlungen gerichtet war, findet die gerichtliche Verfolgung nicht nur auf Berlangen des Beleidigten Statt, sondern es kann auch der Staatsanwalt innerhalb der im §. 530 St. G. B. (§. 132 M. St. G. B.) bestimmten Frist im öffentlichen Interesse die Anklage erheben.

Der Staatsanwalt hat sich vorläusig ber Zustimmung bes Beleibigten, ober falls bieser nicht vernommen werben tann, ber Zustimmung bes Borgessetzen ober ber nächst höheren Behörbe besselben zu versichern.

Dem Beleidigten steht seberzeit das Recht zu, sich ber vom Staatsanwalte erhobenen Anklage anzuschließen.

#### Artitel VI.

Wer bei Wahlen zur Ausübung politischer Rechte Wahlstimmen kunft ober verkauft, ober auf listige Weise vie Abstimmung ober ihre Resultate fälscht, macht sich, in soweit sich barin nicht eine schwere verpönke Handlung varstellt, eines Bergehens schuldig und ist mit strengem Arreste von Einem bis zu sechs Monaten zu bestrafen.

#### Artifel VII.

Ber einen Anklagebeschluß, über welchen die gerichtliche Berhandlung bevorsteht, oder eine Anklageschrift, ehe die Anklage in der Hauptverhandlung entwickelt worden ist, wer den Inhalt der im Laufe einer strafgerichtlichen Untersuchung zu den Akten gebrachten Beweisurkunden oder Aussagen von Beschuldigten, Zeugen oder Sachverständigen vor Beendigung der Untersuchung und bevor davon in der Hauptverhandlung Gebrauch gemacht worden ist, durch den Druck veröffentlicht, macht sich eines Bergehens schuldig und ist mit einer Gelbstrafe von 50 bis 500 fl. zu belegen.

#### Artitel VIII.

Wer sich aus Anlaß einer noch im Zuge besimblichen Strafverhandtung in Druckschriften Erdrterungen über die Araft der Beweismittel, die Ausstellung von Bermuthungen über den Ansgang der Berhandtung oder Entstellungen der Ergebnisse des Processes erlaubt, welche auf die öffentliche Meinung einen dem Ausspruche des Gerichtes vorzreisenden Einsluß zu nehmen geeignet ist, macht sich eines Vergehens schuldig und ist zu Arrest von Einem die zu dreibt Monaten zu verurtheilen.

#### Artifel IX.

Jebe burch Druckschriften veröffentlichte Mittheilung über ben Plan und die Richtung militärischer Operationen des kaiserlichen Heeres oder der kaiserlichen Flotte, über die Bewegung, Stärke und den Aufstellungsort von Truppen und Schiffen, über den Zustand von Beseitzungswerken, endlich über die Ausbewahrung oder den Transport von Kriegsersordernissen begründet, wenn aus deren Beschaffenheit oder aus den obwaltenden Umständen orkenndar war, daß dadurch die Interessen des Staates gefährdet werden kunten, oder wenn ein besonderes Verdot solcher Mittheilungen erlassen wurde, soserne nicht eine schwerer verponte Handung darin erkannt wird, ein Vergehen, welches an dem Schuldigen mit einer Gelostrase von 50 die 500 fl., zur Zeit eines bereits ausgebrochenen oder unmittelbar drohenden Arieges aber mit Arrest von (14) vierzehn Tagen dis zu drei Monaten zu bestrafen ist.

Diefe Borschrift findet teine Anwendung auf Mittheilungen, welche

burch officielle Blatter zur Deffentlichkeit gebracht wurden.

Wien, ben 17. December 1862.

Frang Joseph m. p.

Erzherzog Rainer m. p. Degenfelb m. p., Schmerling m. p., Lasser m. p.

Auf Allerhöchste Anordnung: Freiherr von Ransonnet m. p. R. G. B. 1863, IV. Stück, Rr. 8, S. 161.

Alle brei Gesetze vom 17. December 1862, hier sub Nr. 20, 21, 22 sind wirksam sür die Königreiche Böhmen, Galizien und Lodomerien, mit den Herzogthümern Auschwitz und Zator, und dem Großherzogthume Krakau, das lombardisch-venetianische Königreich und das Königreich Dalmatien, das Erzberzogthum Desterreich unter und ob der Enns, die Herzogthümer Schlesien, Steiermark, Kärntben, Krain, Salzburg und Bukowina, die Markgrasschaft Mähren, die gefürstete Grasschaft Tirol, das Land Borarlberg, die gefürstete Grasschaft Görz und Gradischa, die Markgrasschaft Istrien und die Stadt Triest mit ihrem Gebiete.

# C. Die Beereserganjung.

# Gefet über die Erganzung bes Heeres.

## Erftes Sauptftud,

## Allgemeine Bestimmungen.

§. 1. Das Heer wird ergänzt:

a) Durch bie Einreihung ber Zöglinge ber Militärbildungsanftalten.

b) Durch freiwilligen Eintritt.

c) Durch die Stellung nach der Reihe der Alterettassen und des

d) Durch die Stellung von Amtswegen. (§§. 44, 45, 46.)
e) Ourch die freiwillige Erneuerung der bereits erfüllten Dienstner-pflichtung.

§. 2. Zum Eintritte in das Heer wird erforbert:

a) bie österreichische Staatsbürgerschaft;

b) die zur Leistung der Dienste im Heere nöthige geistige und körperliche Eignung, insbesondere die Körpergröße von mindestens (60) sechzig Boll Wiener Maß für die erste und zweite Altersklasse und von mindestens (61) ein und sechzig Zoll für die höheren Altersklassen; Matrosen und Schisshandwerker werden ohne Kücksicht auf ihre Körpergröße zur kaiserlichen Marine angenommen.

c) Ein Alter von wenigstens vollen (15) fünfzehn und von höchstens (36) sechsunddreißig Jahren; Männern, welche bereits im Heere gedient haben, wird noch mit (40) vierzig Jahren der Wiedereintritt in das Heer

gestattet.

Ausländer können nur mit Allerhöchster Bewilligung und nur unter ben für Inländer bestehenden Verpflichtungen zum Heeresdieuste zugelassen werden, wenn sie sich mit der unbedingten Erlaudniß ihrer Regierung hiezu in dem an das Armee-, bezüglich Marine-Oberkommando, zu richtenden Answeisen ausweisen.

§. 3. Die Pflicht zum Eintritte in das Heer ist allgemein, sie beginnt mit dem ersten Jänner des auf das vollendete zwanzigste Lebensjahr solgenden Iahres und dauert durch (7) sieben Jahre. Befreiungen von der Pflicht zum Eintritte sinden nur in den im IV. Hauptstücke dieses Gesetze neten Fällen Statt.

§. 4. Die heeresergangung burch bie Stellung erfolgt jebes Jahr in

ben Monaten Februar, Marz und April.

§. 5. Die auf jeden Stellungsbezirk entfallende Zahl ber Ergänzungs-

mannschaft ist vollständig und in der Regel aus der ersten und sohin zweiten Altersklasse und erst soweit als unumgänglich nothwendig wird mit stu-

fenweifer Benützung ber höheren Alteretlaffe zu ftellen.

Bei gewöhnlichen Heeresergänzungen soll, ben unten bemerkten Fall ausgenommen, über die fünfte Alterstlasse nicht vorgeschritten werden. — Die Ergänzungsmannschaft wird zwar stets nach der Ziffer der Gesammtbevölkerung, jedoch zugleich mit Bedachtnahme auf die erprobte Leistungsfähigkeit vertheilt und es ist, falls ein Stellungsbezirk die auf ihn entfallene Ergänzungsmannschaft aus den ersten fünf Alterstlassen aufzudringen nicht vermöchte, der Rest auf die übrigen Stellungsbezirke desselben Heeresergänzungsbezirkes zu vertheilen.

Sollten hiebei bie ersten fünf Alterstlassen nicht ausreichen, so kann nach Bedarf auch die sochste und endlich die siebente Alterstlasse beigezogen

werben.

Es find baher stets so viele Altersklassen zur Stellung zu berufen, als muthmaßlich zur Deckung bes Bevarfes un Ergänzungsmannschaft erforbert werben.

Jeber Baffengattung und jebem Truppenberer werben die hiefür am meisten Geeigneten mit thunlichster Beachtung der Bunsche der Gestellten aus

bem Ergangungsbezirte zugewiefen.

§. 6. Die Dieusphsticht im Heere beginnt mit ven Tage bes obgelegeten Fahneneibes und dauert (8) acht Jahre (§. 42); nach beren Bollendung nur noch die im Reservestatut vom 31. Juli 1852 (R. G. B. 1852, XLVII.

Stud, Rr. 153) bestimmte Reservepflicht \*) zu erfüllen ift.

§. 7. Eine Reisebewilligung über die Zeit ves Beginnes der Stellung hinaus (§. 4) darf einem noch in der ersten oder zweiten Altereklasse stehens ben oder während der Reise in die erste Altereklasse tretenden Stellungspflichtigen — eine nachgewiesene Nothwendig der Reise ausgenommen — von der politischen Behörde nur ertheilt werden, wenn er für den Heeresdienst offentundig untauglich oder von demselben von Antowegen besteit ist (§. 26), oder bereits von einer Stellungssommission als für immer untauglich erkannt wurde. Hat die Neise im Inlande stattzusinden, und ist nicht thunlich, die Reisebewilligung auf einen bestimmten Ort zu beschränken, so darf sie nur gegen die Verpflichtung ertheilt werden, daß der Reisende vom Beginne der Stellung an dis zu deren Beendigung (§. 4) den Vorstand der Gemeinde, zu welcher er bei der Stellung gehört, von seinem Aufenthalte in Kenntniß erbält.

Gebort der Stellungspflichtige bereits den höheren Alterstlassen an, so sind die Bestimmungen dieses Paragraphes nur in dem Falle zu beobachten, wenn die Alterstlasse des Stellungspflichtigen für eine bevorstehende Stel-

lung bereits aufgerufen worden wäre (§. 5).

§. 8. Wer vom Eintritte in das Her nicht gesetzlich befreit ober zum Heeresbienste nicht offenkundig (§. 26) ober nicht nach bem Erkenntnisse einer Stellungskommission für immer untauglich ist, darf sich vor dem Austritte aus der zweiten Altersklasse nicht verehelichen.

Eine ausnahmsweise Chebewilligung im Falle vorhandener, befonders

<sup>\*)</sup> Referve-Staint. §. 1. Jeber bem obligaten Manuschaftsftanbe ber t. A. Armee und bem Staatsverbanbe ber öfterreichischen Bronarchie angehörige Solbat, ohne Unterschieb ber Waffengattung und ber Benennung ber Truppe ober Branche, hat nach Bollftredung ber achtjährigen ober ber ihm etwa in Folge bes Gefebes ftrafweise auferlegten langeren Dienftzeit noch eine (2) zweisährige Roserverbstichtung zu erfüllen.



rudfichtswürdiger Umftande zu ertheilen, ift bie politische Landesstelle ermachtigt, jeboch begründet biese Bewilligung teine Befreiung von der Stellungs-

pflicht mahrend ber erften und zweiten Altereflaffe.

§. 9. Wer einen in ben aufgerufenen Altereflaffen Stebenben (g. 5) in Unterftand bat, ift gehalten, ibn im Laufe ber letten Boche vor bem Beginne ber Stellung bem Gemeinde-Borftanbe ju melben, wer aber einen folden während ber Stellung in Unterftand nimmt, bat biefe Melbung binnen vierundzwanzig Stunden zu machen.

Der Gemeindevorstand wird verpflichtet, biefe Melbung ohne Bernug

ber vorgesetten volitischen Beborde zur Renntnig zu bringen.

## Aweites Sanviftuct.

Bon ber Einreihung ber Böglinge ber Militarbilbungs= Anstalten.

§. 10. Die Ginreihung ber aus ben Militarbildungs-Anstalten austretenben Zöglinge wird burch bie Militarbeborben nach ben hierüber bestebenben besonderen Borschriften bewirft.

## Drittes Bauptfiud.

Bon dem freiwilligen Eintritte in bas Beer.

& 11. Dem freiwillig in bas heer Gintretenden ift geftattet, fich ben Truppenförper, in bem er bienen will, ju mablen, vorausgesett, bag er bie Eignung für ibn befist.

8. 12. Jenen Stellungspflichtigen, welche burch bas los gum Beeresbienfte bereits berufen find, ift ber freiwillige Eintritt mabrent ber Stellungs periode nicht gestattet.

# Biertes Sauptftud.

Befreiung von der Pflicht zum Eintritte ins heer.

§. 13. Die Befreiung von der Pflicht zum Eintritte in bas Heer erbält:

1. Der einzige Sohn eines 70 Jahre alten Baters, ober einer ver-

witweten Mutter.

- 2. Rach bem Tobe beiber Eltern, ber einzige Entel eines 70 Jahre zählenden Großbaters oder einer verwitweten Großmutter.
- 3. Der einzige Brnber, ganz verwaifter Geschwifter. Es hat jeboch nur jener einzige Sohn, Entel oder Bruber auf bie Befreiung Anspruch, melcher:

a) ein ehelicher und leiblicher ift, und

b) von beffen Unwesenheit in ber Familie bie Erhaltung feiner Eltern, Großeltern ober Geschwifter abbangt, fo lange er biefe Berbinblichkeit erfüllt.

Dem Alter von 70 Jahren werben unheilbare geiftige und torperliche Gebrechen gleichgehalten, sobald felbe zu jedem Erwerb unfähig machen.

Gleich einem einzigen Sohn, Enkel ober Bruber wird auch jener behandelt, deffen einziger Bruder ober übrige Brüder

aa) im Heere, wenn auch nur als Reservemanner, jedoch nicht als Stell-

vertreter, bienen ober

bb) jünger als (15) fünfzehn Jahre, oder endlich

ec) wegen unbe ilbaren geiftigen ober torverlichen Gebrechen zu jedem

Erwerbe unfähig find.

4. Wer nach seinem Austritte aus ber zweiten Alterstlaffe, ober wenngleich früher mit Bewilligung ber politischen Canbesftelle (g. 8) geheiratet und die zweite Alterstlaffe überschritten bat, wenn in beiben Fallen die Gattin ober ein Kind am Leben und er zu beren Erhaltung zu Hause unenthehrlich ist.

§. 14. — 5. Die Geiftlichen ber fatholischen Rirche ohne Unterschied

bes Ritus, sobalb sie eine ber höheren Beiben erhalten baben.

6. Die Kandibaten bes geiftlichen Standes ber tatholischen Kirche obne Unterschied bes Ritus, welche:

a) von dem Ordinarius einer Didzese in sein Briefterseminar aufge-

nommen, die Theologie studiren, ober

b) ben theologischen Studien an einer öffentlichen Studienanstalt als Externiften obliegen, jedoch fich mit ber Buficherung eines Dingefanvorstandes, fie nach absolvirten Studien in feinen Diozefanklerus aufnehmen zu wollen, und mit ben Studienzeugniffen ausweisen, baß fie in bem letten Studienjahre nebst ber guten Sittenklasse, aus allen obligaten Lehrgegenständen wenigstens bie erfte Fortgangeflasse erhalten haben, bann

c) bie Kandibaten bes geiftlichen Stanbes, welche in einem bon ber

Rirche approbirten Orben eingekleidet sind, endlich

d) jene Kanbibaten bes geistlichen Stanbes bes griechischen Ritus, welche ihre theologischen Studien bereits vollendet, aber die Weihen noch nicht empfangen haben, wenn fie fich mit einem Zeugniffe ihres Orbinariates, bag fie noch Aleriter seiner Diozese sind, ausweisen. Die Befreiung vom Eintritte in das Heer hat ferner den Laienbrüdern kirchlich approbirter Orben, u. z. sowohl nach abgelegter Profeg, als auch mabrent bes Noviziates zuzukommen.

8. 15. — 7. Die griechisch nicht unirten Geistlichen in gleichem Falle,

wie jene ber katholischen Kirche (§. 14, 3. 5).

8. Die Randidaten des zeistlichen Standes und die Laienbrüder des griechisch nicht unlrten Glaubensbekenntniffes nach benfelben Bestimmungen, wie jene ber katholischen Kirche (§. 14, 3. 6).

§. 16. — 9. Die Seelforger ber übrigen gesetlich anerkannten drift-

lichen Regionsbekenntniffe.

10. Die Kandidaten des geistlichen Standes der augsburgischen und der belvetischen Confession, bann bes unitarischen Glaubensbekenntnisses, wenn

a) mit einem von ihrem Superintendenten ober seinem Stellvertreter bestätigten Zeugnisse bes Borstebers einer theologischen Lehranstalt barüber ausweisen, daß fie mit entiprechenbem Rleiße und Erfolge ben theologischen Studien obliegen, und hinfichtlich ihres Betragens nichts nachtheiliges vorfam, ober wenn fie

b) mit einem Zeugnisse ihres Superintenbenten ober seines Stellvertreters ben Nachweis barüber liefern, daß fie die theologischen Studien nach ben für biefe Superintendenz geltenden Borfdriften bor langitens brei Jahren mit gutem Erfolge vollendet haben, noch unter bie Kandibaten des geiftlichen

Stantes geboren und ihrerseits alles erfüllten, was nach ben bestebenben Borichriften von ihnen geforbert wird, um eine Anstellung in ber Seelforge erbalten m können.

§. 17. — 11. Die Rabbiner.

12. Die Kandibaten bes Rabbinats

a) während sie sich in einer von ber Regierung als öffentliche Anftalt anerkannten Rabbinatsschule befinden, wenn sie fich über ihre tabellose Aufführung und über ben guten Fortgang ihrer Studien ausweisen, bann

b) burch brei Jahre, nachdem fie ihre Studien an einer foichen Schule erfolgreich beendet haben, wenn fie fich über ihre Eignung, ale Rabbiner angestellt zu werden, mit bem Zeugnisse eines Rabbiners und über ihr Boblverhalten, sowie über den Umstand, daß sie noch unter die Randidaten bes Rabbinats gehören, mit bem Zeugnisse ihrer politischen Bezirts-Beborbe ausweifen.

8. 18. — 13. Die Beamten bes Staates mit Einschluß ber beeibeten

Ronceptspraktikanten und ber beeibeten Eleven ber Staasbebörden.

14. Die Beamten ber öffentlichen Fonde, ber Landesvertretungen und ber mit ber politischen Berwaltung betrauten Gemeindeamter, wenn für bie Dienstesstelle bieser Beamten ber Nachweis ber Vollendung ber rechts- und staatswiffenschaftlichen Studien erforbert wirb.

8. 19. - 15. Die Professoren und Lehrer an öffentlichen ober mit bem Rechte ber Deffentlichkeit ausgeftatteten Unterrichteanftalten mit Ginfolug ber Bolisschulen, wenn fie von der Schulbehörde bleibend angestellt find.

16. Die an österreichischen Universitäten graduirten Doktoren aller Fafultäten.

8. 20. — 17. Die orbentlichen und öffentlichen Studirenben, an einer Universität, einer Rechtsatademie, an der orientalischen Afabemie in Bien. an einem Oberghmnasium und an einer Bergatabemie:

a) wenn sie fich über ein tabelloses, sittliches Betragen und mit ber allgemeinen Borzugstlasse, ober wo eine selche allgemeine Klasse nicht gegeben wirb, mit durchaus Borzugsklassen im Fortgange ausweisen.

.Maturitats-Brufungszeugniffe über bas vollendete Symnasium werben

biesen Nachweisen gleichgebalten.

b) Studirende, welche im Borjahre fich an einer Studienanstalt befanben, wo halb- ober ganzjährige Brufungen nicht ftattfinden, muffen nach-weisen, bag sie im nachft verflossenen Studienjahre in disciplinarer Hinficht tabellos waren, und burch ein Colloquium über jedes Hauptfach barthun, baß fie ben Unterricht mit ansgezeichnetem Fortgange genossen haben.
c) Für Hörer ber rechts- und ftaatswissenschaftlichen Studien genügt

auch bas Zeugniß über eine für bas vorangegangene Jahr mit bem Ergeb-

niffe ber Befähigung zurudgelegte Staatsprufung.

Die vorstehenden Befreiungen bleiben ben Studirenden noch bei ber erften Stellung nach Bollenbung ihrer Studien, ben Dottoranden und ben Lehramts-Randibaten für Gymnafien noch burch zwei Jahre wirkfam, wenn Erstere jährlich wenigstens Gine strenge Prüfung ablegen, und Lettere im zweiten Jahre bas Lehrfähigkeitszeugniß beibringen.

8. 21. — 18. Die Eigenthümer von ererbten, untheilbaren Bauernwirthichaften, wenn fie auf felben ben orbentlichen Wohnfit haben, ihre Bewirthschaftung selbst besorgen und das Grunderträgniß der Birthschaft zur felbst-

ständigen Erhaltung einer Familie von fünf Personen zureicht.

19. Der einzige Sohn, ober in Ermangelung eines Sohnes ber einzige Enkel bes Besitzers ober ber verwitweten Besitzerin einer ber in biesem

Baragrabbe bezeichneten Bauerwirthschaften, wenn unter ben, sowohl in Begiehung auf ben Besitzer ober bie Besitzerin, als auch rucfichtlich bes Sohnes ober Entels im §. 13 bestimmten Berbaltniffen im Falle ber Stellung biefes Sohnes ober Entels die Wirthschaft in Berfall gerathen mußte.

S. 22. Magister und Batrone ber Chirurgie, biplomirte Bharmacenten und Thierarzte haben, im Falle sie bas 206 zum Eintritte in bas

Beer trifft, soweit als thunlich nur felbarzeliche Dienfte ju leiften.

§. 23. Ueber bie Befreiung vom Eintritte in bas heer burch Erlag ber Befreiungstare bestimmt die Vorschrift vom 21. Februar 1856 (R. G. 29. 1856. VII. Stück. Mr. 27. \*)

9) Ueber die Befreiung ober Entlassung vom Militärdienfte gegen Erlag der Tare. 3. 1. Die Euthebung vom Einseite in den Militärdienst, sowie die Entlassung aus demselben wird benjenigen, welche nach den bestehenden Borschriften nicht von dieser Begünstigung ausgeschlossen sind, gegen Erlag einer Tare, in der Regel in Friedenszeiten gestattet, insofern nicht Ge. I. I. Apostolische Majestät hierin nach Maßgade der Umftände eine Beschränfung ober die gänzliche Suspendirung eintreten m laffen finben.

Die Stellvertretung im Bege von Brivatvertragen wirb, außer zwiften Brilbern, auch fernerbin nicht geftattet.

8. 2. 3nr Beit einer Rriegsanstiftung ober eines ausgebrochenen Rrieges wird bie Befreiung ober Entlaffung vom Militarbienfte gegen Erlag einer Tare ganglich eingeftellt.

§. 3. Derjenige, für welchen die Befreiungstore erlegt wurde, ift, foferne bie gefeplichen Bebingungen eintreten, von jebem Militarbienfte gang und fur immer ent-

hoben.

5. 4. Der Betrag der zu erlegenden Caze wird vom Armee-Oberkommando im Einverständnisse mit den Ministerien des Junern und der Finanzen, jährlich speciell sestgeseit und allgemein verlautbart. Diese Taze muß in der jestgeseiten Lissen und in der gesetzlichen Währung jenes Aronsandes erlegt werden, welchem der Befreiungswerder, seiner heimatlichen Zuständigkeit nach, angehört.

5. Jene Militärpssichtigen, welche gegen den Erlag der Taze vom Eintritte in den Militärdienst enthoden zu werden wünschen, haben im Monate Oktober des der Retruirung, dei welcher sie aben selftlungspssichtigen Alterestassen gehören, vorangehenden Jahres dei der positischen Behörde ihres Stellungsbezirtes um die Bormerfung zum Tazersag anzusuchen.

5. 6. Ob und wie viese von den zum Erlage der Taze Borgemerkten zur Befreiung durch den Tazersag wirklich zugelnssen, ist durch die volltischen Befreiung durch den Tazersag wirklich zugelnssen, ist durch die volltischen

freiung burch ben Taxerlag wirflich jugelaffen werben, ift burch bie politischen Be-borben in jenem Kronsande öffentlich tund ju machen. 3. 7. Die Befreiungstare ift nach erhaltener Bewilligung jum Erlage innerhalb ber in ber schriftlichen Berständigung mit dem Kalendertage ausgebrildten, langstens (14) vierzehntägigen Frift bei einer t. t. Steuer- ober Sammlungstaffa (Jutendanz-

taffa) ju erlegen. Der Sagerleger hat fich bei ber betreffenben Raffe mit ber erhaltenen fcriftlichen Erlagsbewilligung auszuweifen. Die Raffe behalt biefe Erlags-Bewilligung ale Jour-nalebeleg jurud und folgt bem Erleger über ben ihr abgeführten Tarbetrag einen

Abfuhreichein aus.

S. Benn ber in ber Erlagsbewilligung anberaumte Erlagstermin verabfannt worden ift, erlifcht bas Recht, sie erlegen zu burfen, somit auch jeder Anspruch auf Befreiung ober Entlassung bom Militarbienste aus diesem Titel, und es sind die betreffenden Militarpflichtigen bei der Rekrutirung nach ihrem Lose zu ftellen, allenfalls benrlaubte Offertentsassungswerder aber fogleich zu ihrem Truppentorper ein-

§. 9. Dienenben Solbaten wird bie Entlaffung gegen Erlag ber Eare (im fogegenannten Offertwege) in ber Regel nur bann zugestanden, wenn sie bereits zwei Dienflichte vollstredt haben und rückschiede Grunde für ihre Eutfassing nachzuweisen im Stande find. Uebrigens bleiben bie für Offertentlassungen bestehenben Boriobritten maßgebenb.

§. 10. Die Ridzablung einer erlegten Befreiungstare findet nur Statt, wenn es fich nachträglich zeigen sollte, daß berjenige, für welchen fie erlegt wurde, von biefer Begunftigung burch bie bestehenben Borichriften ausgeschlossen ift. L. R. B. 1856, I. Abth. IV. St., Rr. 27, S. 29.

§. 24. Wer auf ber Grunblage einer ber in ben §§. 14 bis einschlich 20 enthaltenen Bestimmungen vom Eintritte in's Heer befreit worden war, und diesen Besteilungstitel später aufgibt, oder die Bedingung desselben zu erfüllen unterläßt, ohne einen anderen erlangt zu haben, unterliegt während der im §. 3 sestgesetzten Jahre der Pflicht zum Eintritte in das Heer in jener Altersklasse, in welcher er die angesprochene Besteiung erlangt hat. (§. 30.)

#### Runftes Bauptftud.

## Berfahren bei ber Stellung.

§. 25. Die politische Bezirksbehörde verfaßt mit hilse ber Gemeinden und der Matrikenführer die Berzeichnisse der in jeder Gemeinde nach der Zuständigkeit zur Stellung Berusenen, und bezeichnet die offenkundig Un-

tauglichen und die von Amtswegen zu Befreienden.

S. 26. Als offenkundig untauglich sind von der Bezirksbehörde jene Stellungspflichtigen zu bezeichnen, deren Blödsinn, auffallende Krüppelhaftigekeit oder Siechthum nach der Bestätigung des Gemeindevorstandes und von wenigstens zwei Gemeindegliedern, welche zu derfelben Stellung berufene und nicht gleichfalls offenkundig untaugliche Sohne haben, in der Gemeinde bestant ist und keiner ärztlichen Bestätigung bedarf.

Als von Amtswegen zu Befreiende (§§. 14 bis einschließlich 21) sind nur jene zu bezeichnen, beren Befreiungstitel der Bezirksbehörde authentisch

nachgewiesen vorliegt.

§. 27. Die Bezirksbehörde macht die Berzeichnisse in den Gemeinden mit der Aufforderung tund, daß Jedermann, der

a) eine Auslassung ober unrichtige Eintragung anzeigen ober

b) gegen bie geschene Bezeichnung eines zur Stellung Berufenen als offenkundig untauglich ober als von Amtswegen befreit, Einsprache erbeben will, ober

c) von der Pflicht zum Eintritte in das Heer befreit zu fein glaubt, berechtigt ist, sein Andringen bei der Bezirksbehörde innerhalb der von ders selben nach den Kommunikationsverhältnissen zu bestimmenden Zeit zu stellen

und beffen Standhältigfeit nachzuweisen.

Dabei ist zu bemerken, daß auf später vorgebrachte Befreiungsansprüche eine Rücksicht nicht mehr genommen werden darf, ben Fall allein ausgenommen, wo es nicht möglich war, den Anspruch vor Ablauf jener Frist geltend

zu machen.

§. 28. Die in Folge ber erhaltenen Anzeigen ober Einsprachen berichtigten Berzeichnisse sind von der Bezirksbehörde sammt den Befreiungs - Anbringen der Kreisbehörde (Komitatsbehörde, Provinzial-Delegation) vorzulegen, welche selbe zu prüfen und über die Befreiungs-Anbringen im Wege einer Kommission, zu welcher auch der Kommandant des betreffenden Ergänzungs-Bezirks-Kommando ober ein Stellvertreter desselben beizuziehen ist, zu entscheiden hat.

Die Kreisbehörbe läßt sorann bie hiernach ergänzten Verzeichnisse in ben Gemeinden nochmals und mit dem Beisage kundmachen, daß Einsprachen gegen bewilligte oder versagte Befreiungen längstens binnen 14 Tagen an die politische Landesstelle eingebracht werden können, jedoch einhaltende Wir-

tung nicht baben.

§. 29. Die Losung wird unmittelbar vor der Stellung nach der Reihe ber aufgerufenen Alteroftassen von der jüngften angefangen und in jeder Al-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

tereflasse nach ber alphabetischen Namenbreihe von einem gezogenen Buch-

staben beginnent, vorgenommen.

Jedermann steht frei bei ber Losung anwesend zu sein; ben Eltern ober Bormündern der Losenden gebührt der Borzug des Zutrittes, wenn der Bersammlungsort nicht alle Personen, die sich einfinden, fassen sollte.

Jede gezogene Losnummer ist unabanderlich und bleibt bis zur nächsten

Beere Bergangung giltig.

§. 30. Wenn ein Stellungspflichtiger in bem Berzeichnisse (§. 25) ober ein Eingeschriebener beim Losen übergangen worden sein sollte, so ist eine Nachlosung für jede Stellung, bei welcher die Auslosung stattgefunden hat, in der Art vorzunehmen, daß der Nachlosende aus so vielen Losen, als bei der Hauptlosung vorhanden waren, und so vielen mehr als Nachlosende sind, ein Los zieht, welches sodann dem Lose der gleichen Zahlengröße aus der Hauptlosung als Bruchtheil vorgesetzt wird.

S. 31. In der Stellungsliste sind zuerst die dis zum Beginne der Stellung eingetretenen Freiwilligen und die durch Erlag der Taxe Befreiten, dann die dis dahin von Amtswegen Gestellten, hierauf die zu solchen Stellungen Borgemerkten, endlich die übrigen der Stellung Unterliegenden nach den Altersklassen und in jeder Altersklasse nach den Losnummern einzutragen.

§. 32. Die Stellung jum heere hat für jeden Kreis burch eine oder mehrere gemischte Kommissionen zu geschehen, welche sich nach Ersorberniß an

bie ausgemittelten Stellungsplate verfügen.

§. 33. Die Kreisbehörde beruft die zur Deckung ber auf ben Stellungs= bezirk entfallenden Ergänzungsmannschaft erforderliche Zahl von Stellungspflich= tigen, nach der Reihe in der Stellungsliste vor diese Kommission, welche in Gezenwart sämmtlicher Kommissionsglieder die Prüfung der Tauglichkeit mit möglichster Beobachtung der Schicklichkeit vornimmt.

Dem Bater ober Bormunde bes zu Untersuchenden ift gestattet, bierbei

gleichfalls gegenwärtig zu sein.

§. 34. Kann ein zum Eintritte in bas Heer Berufener bei ber Losung nicht eingereiht werden, so ist bessen nachträgliche Stellung von der politischen Behörde durch die vorschriftsmäßigen Mittel zu veranlassen, inzwischen hat nach der Reihe in der Stellungsliste der nächste Taugliche, welcher sonst als überzählig entsallen wäre, an seine Stelle in das Heer einzutreten; er wird jedoch, wenn die Stellung des Abwesenden binnen vier Monaten erwartet werden kann, in der Stellungsliste als Nachmann vorgemerkt und auf vier Monate beurlaubt.

In Kriegszeiten und bei brobendem Ausbruche eines Krieges findet bie

Bezeichnung und Beurlaubung ber Nachmänner nicht statt.

§. 35. Stellungspflichtige, über beren Tauglichkeit die Stellungskommission sich nicht zu einigen vermochte, sind ber in jedem Lande zu bestellen-

ben gemischten Ueberprüfungstommiffion zur Entscheidung vorzustellen.

Ihrer Entscheidung sind auch solche bereits an das Deer abgegebene Stellungspflichtige zu unterziehen, welche binnen drei Monaten, vom Tage ihrer Stellung an gerechnet, als dienstuntauglich zur Entlassung angetragen werden.

Gegen ein Erkenntniß biefer Kommission findet eine weitere Berusung nicht statt.

## Cechstes Sauptflud.

Besonbere Bestimmungen über bie Stellung für bie taiferliche Marine.

§. 36. Stellungspflichtige Seeleute und Schiffshandwerker werben, fo

weit es thunlich, jum Dienste für bie taif. Marine berufen.

§. 37. Die zur weiten Fahrt patentirten Schiffstapitäne und Schiffstieutenants werben nur im Falle eines Krieges, wenn es der außerordentliche Bedarf erfordert, u. z. die ersteren als Aushilfsoffiziere, die letzteren als provisorische Marinekadeten zum Flottendienste, dabei immer zuerst die im Alter jüngsten berufen und sogleich entlassen, sobald die Nothwendigkeit ihrer Dienstleistung aufbört.
§. 38. Eine Bewilligung zur Einschiffung kann bei vorhandener Roth-

S. 38. Sine Bewilligung zur Einschiffung kann bei vorhandener Rothwendigkeit den in der ersten oder zweiten Altersklasse stehenden, oder während der Reise in die erste Altersklasse tretenden eingeschriebenen Seeleuten von der politischen Behörde bis auf die Dauer von achtzehn Monaten, den in höheren Altersklassen befindlichen bis auf die Dauer von drei Jahren er-

theilt werben.

Bon bem Zeitpunkte an, wo die Stellung kund gemacht wurde, bis zu beren Abschlusse sind Bewilligungen zum Einschiffen den zur Stellung berusenen Soldaten nicht zu erfolgen.

## Siebentes Bauptflud.

Bon der freiwilligen Erneuerung der Dienstverpflichtung im heere.

§. 39. Jebem, welcher die gesetzliche Dienstzeit (§. 6) vollendet, hiebei sich gut betragen hat, zu einem Wassendienste noch tauglich ist, wird gestattet, seine Dienstzeit statt des Uebertrittes in die Reserve und über selbe hinaus von Jahr zu Jahr, oder auf undestimmte Zeit freiwillig fortzusetzen.

§. 40. Die allgemeine Stellvertretung im Beere und die besondere awischen Brüdern bleiben nach ber Borschrift vom einundzwanzigsten Kebruar

1856 in Kraft. (R. G. B. 1856, VII. Stück, Nr. 27.)

# Achtes Sauptstüd.

Bon ben Roften ber Heeresergänzung.

§. 41. Die Koften bes Erscheinens zur Losung und Stellung hat ber Stellungspflichtige selbst zu tragen; Mittellose sind von der Gemeinde zu unterstützen, welche auch die Kosten der Reise des Gemeindevorstehers und ämtlichen Begleiters der Stellungspflichtigen aus dem Anlasse der Heeresergänzung treffen.

Die Rosten ber Reise bes zu Ueberprüfenden und ber ihm beizugeben-

ben Begleitung leiftet ber Staatsichat.

Alle übrigen Rosten ber Heereserganzung sind nach ben für die Amtsführung ber betreffenden Beborbe bestehenden Grundsäten zu bestreiten.

24\*

## Reuntes Sauptflud.

## Bon ber Entlaffung aus bem Beere.

§. 42. Die Entlassung aus bem Heere hat sogleich nach vollenbeter gesetzlicher Dienstesbauer, und zwar nach ben hierüber für das Heer besteshenben Borschriften stattzusinden; im Falle eines Krieges sindet die Entlassung in der Regel nicht — und nur in Folge Allerhöchster Anordnung Statt.

Bor vollendeter Dienstzeit wird eine Entlassung ohne Erlag ber Befreiungstare, worüber die im §. 40 bezogene Borschrift maßgebend ift, nur

bewilligt:

a) bei einer gesetwidrigen Stellung;

b) wenn ber Bater ober Bormund eines minberjährigen Freiwilligen gegen bessen ohne seine Zustimmung geschehenen Eintritt in das Heer binnen brei Monaten vom Tage, als ihm dieser Eintritt und die ihm zur Einsprache gegen benselben zukommende Frist bekannt gegeben wurde, bei der Personalinstanz des Baters oder bei der Bormundschaftsbehörde des Mündels Einsprache erhebt;

c) bei eingetretener unbehebbarer Dienftesuntauglichkeit;

d) wenn ber Solbat in eines ber in ben §§. 13, Zahl 1, 2, 3, und

21 3abl 18, 19 bezeichneten Berhältniffe gelangt; endlich

e) bem als Nachmann Gestellten und als solchen Vorgemerkten (§. 34), sobald berjenige, wegen bessen Abwesenheit die Stellung des Nachmannes stattsand, binnen vier Monaten — vom Tage der Stellung gerechnet — in das Heer eintritt.

Wurden in einem Losungsbezirke mehrere Nachmänner für abwesende Stellungspflichtige gestellt und als solche vorgemerkt, so hat bei dem innershalb vier Monaten erfolgenden, nachträglichen Eintritte eines dieser Stellungsspslichtigen in das Heer derjenige Nachmann auf die Entlassung Anspruch, welcher mit der höchsten Losnummer eingereiht worden war.

§. 43. In ben Fällen a und c, voransgesett, daß zugleich außer Zweisfel gestellt wird, die Untauglichkeit habe bereits zur Zeit der Einreihung bestanden, ist, wenn drei Monate seit derselben nicht verflossen sind, der nächste Taugliche, welcher früher als überzählig entfallen war, zu stellen.

Findet die Entlassung jedoch erft nach brei Monaten ftatt, so ift biefer

Erfat bei ber nächsten Beereverganzung zu leisten.

Diejenigen, welchen bei folden Stellungen ein Berschulden zur Last fällt, haben dem Staatsschape für die auf den Entlassenn verwendeten Kosten einen Bauschalbetrag von (21) einundzwanzig Gulden b. W. zu erlegen, und untersliegen überdies der besondern Uhndung, welche sie nach dem Strafgesetze oder den Dienstesvorschriften zu treffen hat.

Dem burch eine ungesetliche Stellung ohne eigenes Berschulben zu Schaben Gekommenenen steht ber Ersatanspruch gegen die Schuldtragen-

ben frei.

In allen sonstigen Fallen ber Entlassung wird weber ein Ersat für ben Mann, noch ein Ersat von Kosten an den Staatsschat in Anspruch genommen.

## Zehntes Sauptstück.

Von den gesetlichen Folgen und Strafen der Außerachtlassung ber Bestimmungen biefes Gefeges.

8. 44. Wenn ein zu der ersten und zweiten oder zu den aufgerufenen höheren Alterekassen Gehörender eine Reise, zu welcher er nach den bestehenben Pagvorschriften eine Reifebewilligung bedarf, ohne diefe Bewilligung unternimmt (§§. 7, 38), so verliert er die Bortheile ber Reihung nach ben Alteroflassen und bem Lose, und wird für den Losungsbezirk, in welchem er aufgegriffen murbe, geftellt. Gin Stellungspflichtiger, welcher bie im §. 7 angeordnete Melbung seines Aufenthaltes an ben Gemeindevorstand zu machen unterließ, ohne hievon durch ein für ihn unüberwindliches Hinderniß abgehalten worben gu fein, wird für biefes Berfaumnig ohne Rückficht auf bie weis tere gesetliche Behandlung, mit einer bem Armenfonde gufallenden Gelbstrafe bis Einhundert Gulden öft. Währ., oder follte er felbe zu erlegen außer Stande fein, mit Berhaft bis zur Dauer eines Monates bestraft.

Wer fich mit Uebertretung bes im §. 8 enthaltenen Berbotes verebelicht hat, wird in feiner Altereklaffe ohne Losung gestellt, im Falle ber Untanglichkeit aber nach den Bestimmungen des §. 35 des Gesetes über die Ehen der Katholiken (R. G. B. 1856, XLVI. Stud, Nr. 185) und des 8. 507 des allacmeinen Strafgesetzes bestraft. (R. G. B. 1852, XXXVI. Stild.

Nr. 117.)

Gegen biejenigen, welche zu ber verbotenen Berehelichung schulbbar mitgewirkt haben, ift eine bem Armenfonde zusallende Gelbstrafe bis Einhun= bert Gulben öft. Währ., ober nach Umständen, Verhaft bis zur Dauer eines Monates zu verhängen, falls fie nicht als im Staatsbienfte ftebend nach ben Dienstworschriften zu behandeln sind.

8. 45. Wer jum Ericheinen vor ber Stellungstommiffion verpflichtet ift und ohne hinreichende Entschuldigung ausbleibt, wird als ftellungsflüchtig, wer ihm hiebei wiffentlich mithilft, als Mitschuldiger an der Stellungsflucht

behandelt.

Ein Stellungeflüchtiger, welcher bienfttauglich erfannt wirb, bat, ausgenommen wenn er sein Ausbleiben rechtsertigen könnte, im Falle er freiwillig erschienen ift, Ein Jahr, im Falle aber, daß er zwangsweise zur Stellung gebracht wurde, zwei Jahre über die orbentliche Dienstesbauer (§. 6) zu dieuen.

Wird ein Stellungeflüchtiger, welcher fich nicht rechtfertigen konnte, bienftuntauglich befunden, so trifft ihn Berhaft, im ersteren Falle bis vierzehn Tage, im letzteren bis auf Ginen Monat.

Hat aber ber Stellungsflüchtige bereits bas fechsundbreißigste Lebensjahr (g. 2) überschritten, und tann er nicht nachweisen, bag er schon zur Zeit, wo er in die erste Alteroflasse eintrat, dienstuntauglich gewesen ift, so wird er mit Berhaft bis auf feche Monate bestraft.

Der Stellungeflüchtige wird zur Erganzung bes Losungsbezirkes, in wel-

chem er aufgegriffen wurde, gestellt.

Mitschuldige an der Stellungeflucht werden mit Berhaft bis zu brei

Monaten bestraft.

Wer die Ergreifung eines Stellungsflüchtigen bewirft, erhält durch die politische Candesstelle eine Belohnung im Betrage von (24) vier und zwanzig Gulben öft. Währ, aus dem Staatsschape gegen Ersat aus bem Bermögen bes Stellungeflüchtigen und ber Mitschuldigen.

§. 46. Ein nach bem Strafgesetze (§§. 409 und 410) wegen Selbst-verstümmlung Berurtheilter hat zwei Jahre über die gesetzliche Dienstbauer (§. 6) zu bienen.

#### Gilftes Sauptftud.

Bon ber Erganzung bes Beeres in ber Militargrenze.

§. 47. Die Ergänzung des Heeres in der Militärgrenze wird dus Geset vom 7. Mai 1850 (R. G. B. 1850 LXXVII. Stud, Nr. 243) und bie Konftriptions- und die Enrollirungsnorm bom Jahre 1852. (R. G. B., 1852, XXVIII. Stück, Rr. 100) geregelt. A. H. E., 29. September 1858.

St., 5. December 1858, 3. 61271. Eine abgesonderte Broschüre; und L. G. B., 1858. I. Abth. XXIII. Stüd, S. 343; oder R. G. B., 1858, XLI. Stüd, Nr. 167, Seite 525 u. f. ---

Aus dem "provisorischen Amtsunterricht" zur Aussuhrung des Gefetes über die Ergangung des Beeres entnehmen wir die nachfolgenden Daragraphe:

§. 3. Bon bem freiwilligen Eintritt in bas Heer.

Freiwillig, im eigenen Ramen, tann jeder Inlander, welcher die erforberliche Eignung befitt, innerhalb bes im §. 2 bes Beeresergangungs-Gefetes festgeschten Alters auf die im §. 6 des erwähnten Gefetes bestimmte Dienstund Reservepflicht zu einem streitharen Truppenkörper nach eigener Wahl

Die Annahme von Freiwilligen auf eine andere, als die im Heereserganzungs-Gesetze normirte ober gar auf unbestimmte Zeitbauer ist nicht

gestattet.

Der freiwillige Eintritt erfolgt über unmittelbare Anmelbung bes Betreffenden bei einer Militärbehörde (Truppen-Corps- ober Erganzungs- bezuglich Aushilfs-Erganzungs-Bezirts-Rommando) ohne Intervenirung einer politifchen Stellungsbehörde, und es find die Militar-Behörden gur Annahme von Freiwilligen ohne Weiters ermächtigt, sobald über die öfterreichische Staatsangehörigkeit und das Vorhandensein des Normalalters des Bewerbers tein Ameifel besteht.

Bei Danderjährigen bat es auf die Beibringung einer speciellen Bewilligung zum freiwilligen Eintritte von Seite bes Baters ober Bormundes

nicht anzukommen.

Die den Alt der Einreihung (Affentirung) vollziehende Militärbehörde übersendet sogleich nach bewirkter Affentirung eine Abschrift der Affentliste an bas nach der Heimat des Eingetretenen zuständige Ergänzungs-Bezirks-Rom-mando. — Diefes verständigt sofort die heimatliche politische Stellungsbebörde bes Eingetretenen, und lettere ben Gemeindevorstand, bei Minderjährigen auch ben Bater oder ben Bormund mit dem Zusate, daß, im Falle der frei-willige Eintritt seines Sohnes oder Mündels ohne seine Zustimmung gescheben sein follte, es ihm — burch brei Monate vom Tage bes Erhaltes biefer Eröffnung — freistehe, bei ber Personal-Inftanz des Baters bezüglich bei ber Bormundschaftsbehörde bes Mündels Ginsprache zu erheben.

Der Empfangichein über biefe Berftanbigung ift bem Erganzungs-

(Ausbilfs-Ergänzungs-) Bezirfs-Kommando zuzusenden und bei diesem aufzubewahren; zugleich aber die weiteren Vormertungen in der Stellungslifte (§. 41 und §. 80) vorzunehmen.

Das Militär=Fuhrwesenscorps, die Militär=Polizeiwachcorps, die Beschäl= und Remontirungs-Kommanden, die Militärgestüte, die Berpflegs-Branche, bie Monture = Rommiffionen, die Garnifones und Feldspitaler, bann bie Militär=Medikamenten-Anstalten sind in der Regel nicht, und nur ausnahms= weise über — beim Armee-Oberkommando nachgesuchte — specialle Bewilligung zur Annahme von Freiwilligen ermächtigt; Die technische Artillerie aber barf, wenn ein Bedarf hieran besteht, nur folche Leute affentiren, welche einer bahineinschlägigen Profession fundig sind.

Wenn ein zum freiwilligen Gintritt fich Melbenber als untauglich qurudgewiesen wird, so ist weder bierüber ein schriftlicher Befund aufzunehmen.

noch dem Betreffenden ein Zeugniß zu erfolgen.

Der freiwillige Eintritt ber Ausländer (§. 2 bes Heereserganzungs-Gesetzes) erfolgt nur mit Allerhöchster Bewilligung und unter ben für Inlander bestehen Berpflichtungen ohne Refervedienstpflicht, wenn sie sich mit ber unbedingten Erlaubniß ihrer Regierung hiezu in dem an das Armee-Oberkommando zu richtenden Ansuchen ausweisen.

Die über bie Affentirung von Rabetten sonst noch bestehenden Borschrif-

ten bleiben aufrecht.

## §. 21. Bon den befreiten und nicht befreiten Stäatsbeamten.

Die Befreiung als Staatsbeamter (8. 18 bes Heeresergänzungs-Gefepes) findet ohne Unterschied ber Kategorien mit Einschluß ber Militarparteien und Unterparteien Statt, fie erstreckt sich auch auf die provisorisch Angestellten, nicht aber auf bloge Stellvertreter in einem Staatsbienste.

Wer als Staatsbeamter, Koncepts-Praktikant (Auskultant) ober Eleve Staatsbienste befreit werben foll, muß bas Anstellungsbekret und bie letten zwei Rategorien muffen auch bie von ber betreffenben Staatsbeborbe

ausgestellte Bestätigung bes abgelegten Gibes beibringen.

Koncepts=Diurnisten, Koncepts=Kandibaten, Bergwesens=, Forst=, Kanz= leis, Manipulations- u. bal. Braktikanten find baber als folche nicht befreit.

Ebenso haben Beamte eines öffentlichen Fondes, einer Landesvertretung ober eines mit der politischen Berwaltung betrauten Gemeindeamtes (welches sonach der Bezirksbehörde nicht untersteht) durch die schriftliche Bestätigung ber vorgesetten Fonds-, l'andesvertretungs- ober Gemeindebehorbe nachzuweiien, daß für die Dienstesstelle diefer Beamten ber Nachweis ber Bollenbung ber rechts- und staatswissenschaftlichen Studien erfordert wird; Beamte, wo bies ber Fall nicht ift, dann Kanglei-, Manipulations- u. bgl. Praktikanten biefer Behörden und Aemter können auf die Befreiung als solche einen Anspruch nicht machen.

§. 22. Bon ben befreiten und nicht befreiten Schulmannern.

Der §. 19 des Heeredergangungs-Gesets umfaßt:

a) Die Professoren und lehrer an öffentlichen ober mit bem Rechte ber Deffentlichkeit ausgestatteten Unterrichts-Unftalten,

b) die Lehrer an Volksschulen, c) die Doktoren aller Fakultäten.

Au a. — Die an Staatslehranstalten angestellten Professoren und Leh= rer geboren nicht hieher, fondern ju ben Staatsbeamten. Es handelt fich in biefem Paragraphe nur um die an öffentlichen ober mit bem Rechte ber Deffentlichkeit ausgestatteten Unterrichtsanstalten von Stiftungen, von geistli= chen oder Confessions = Corporationen, von ländern, Gemeinden oder selbst Brivaten, sobald der Professor oder Lehrer von der betreffenden Unterrichtsbehörde bleibend angestellt ift.

Eine bleibende, wenn auch nur provisorische Anstellung befreit.

Ueber die befreienden Umstände ist die Bestätigung der betreffenden

Unterrichtsbehörde beizubringen.

Nicht befreit sind die Professoren oder Lehrer der nicht öffentlichen, ober mit bem Rechte ber Deffentlichkeit nicht ausgestatteten Unterrichtsanstalten von geiftlichen ober Corporationen, von ganbern, Gemeinden ober Brivaten, ferner bie nicht bleibend bestellten Affistenten und Supplenten.

Bu b. — Schullehrer (Oberlehrer, Lehrer und Unterlehrer) an Bollsschulen sind nur dann befreit, wenn sie von der Schulbehörde bleibend ange-stellt worden sind; hierunter gehört auch die Anstellung durch Gemeinden ober Schulpatrone, sobald die Schulbeborbe die Anstellung genehmigt bat und felbe bleibend ift.

Mur die Bestätigung ber Schulbehörde ist hierüber als Nachweis zuzulassen.

Zu c. — ist bas Doktorsbiplom ber inlänbischen Universität beizubringen. Die an ausländischen Universitäten graduirten Dottoren sind nicht befreit, es sei denn, daß sie nachweisen, im Wege der Rostrification\*) (R. G. B.

\*) Ş. 1. Hat ein In- ober Auslänber an einer auswärtigen Universität das theologische, juribifde ober philosophifde Dottorat erworben und wilnscht er auf Grunblage besfelben an einer öfterreichischen Universität biejenige Stellung einzunehmen, welche ber von ihm verliebene Doktorsgrad ertheilt (Roftrification), fo hat er fich zu bie-fem Behufe an bas betreffenbe Professoren-Kollegium zu wenden, und fich bei bem-felben über feine Bor- und Universitäts-Studien, und fiber ben Borgang bei Erwerbung feines Diploms auszuweifen.

S. 2. Dieses hat zu beurtheilen, ob er in ber ersten Beziehung ben für die Erwerbung bes österreichischen Dottorates bestehenden Anordnungen über die Dauer und Berwendung der Universitätszeit in einer dem Zwede genligenden Weise entsprocen und bann in Wien und Prag nach gepflogenem Einvernehmen mit den betreffenden Dottoren-Kollegien, die Bedingungen zu bestimmen, von deren Erstüllung

es die Gewährung seines Ansuchens ablängig macht. §. 3. Der Bewerber kann angewiesen werben, sich ben strengen Priliquagen in ben übrigen für bas öfterreichische Doktorat vorgeschriebenen Borbebingungen zu

unterziehen.

Soll hievon gang ober gum Theil Umgang genommen werben, fo ift unter Aus-einandersetzung ber bafür sprechenden Grinde von bem Brofesoren-Rollegium Bericht an bas Unterrichtsministerium ju erstatten und beffen Genehmigung einzuholen. Dies wird in Bien und Brag insbesonbere auch bann ju geschen haben, wenn über bie Frage, ob und welche Erleichterungen bem Ranbibaten ju ertheilen feien, awifden bem Professoren. und Dottoren - Rollegium eine Deinungeverschiebenbeit

§. 4. Rach Erfüllung ber auferlegten Bebingungen ober nach ertheilter Dispens von berfelben, ift von Seite bes Universitäts-Rettore, ohne Bornahme eines Pro-motions-Attes und ohne Aussertigung eines Diplome, zu bestätigen, daß seinem an ber auswärtigen Universität erworbenen Diplome: a) unbedingt, ober b) nach Erfüllung ber bon ber betreffenben öfterreichifden Fatultat ihm auferlegten Leiftungen, Diefelbe atabemifche Berechtigung zuertannt werbe, welche bie Diplome biefer Fatul. tat in Defterreich haben.

8. 5. In fo lange bie medicinisch-dirurgischen Doftorats-Brilfungen in Defter-reich zugleich Staats-Brilfungen find, und bas hierüber ausgestellte Diplom bie Berechtigung gur Braris gibt, fann einem an einer auswärtigen Universität erworbe-uen Dottors-Diplome nicht bieselbe Birkung eingeraumt werben, welche bem an einer öfterreichischen Universität erworbenen gutommt, sonbern ber Rompetent bat fich in ber Regel benfelben Bebingungen gu unterwerfen, welche ber inlanbifche

1850, Nr. 240, Erlaß vom 6. Juni) an einer öfterreichischen Universität ihrem Diplome biefelbe Beltung verschafft zu haben, als wenn es schon ursprünglich von der inländischen Universität verliehen worden ware.

§. 23. Bon ben befreiten und nicht befreiten Stubirenben.

Welche Rategorie von Studirenden und unter welchen Bedingungen befreit find, bestimmt ber §. 20 bes Heereberganzungs-Gefenes genau; es ist baber nur zu bemerken, daß bie Nachweisung zur Erlangung biefer Befreiung in folgender Art zu geschehen hat:

l. Ueber den Umftand, daß der zu Befreiende ein ordentlicher und öffentlicher Studirender ber im Gesetze genannten Studien ift, burch Beibringung bes Matrifelscheines, bes Melbungsbuches ober einer jonstigen Be-

ftätigung ber Unterrichts-Unftalt.

2. Ueber das sittliche Betragen und den ausgezeichneten Fortgang im

lettverfloffenen Studienjahre haben

a) Jene, welche sich im Borjahre als ordentliche und öffentliche Stu= birenbe an einer Stubien-Anstalt befanben, wo halb- ober ganzjährige Brufungen bestanden, mit ben betreffenden Studienzeugniffen über ein tabellofes sittliches Betragen und mit der allgemeinen Borzugsklasse, oder, wo eine folde allgemeine Klaffe nicht gegeben wird, mit durchaus Borzugsklaffen im Fortgange sich auszuweisen.

Waturitäts-Brüfungs-Zeugnisse über das vollendete Gymnasium werden

biefen Beugniffen gleichgehalten.

b) Jene, welche sich im Vorjahre als orbentliche und öffentliche Stubirende an einer Studien-Anstalt befanden, wo halb- oder ganziährige Brü-

fungen nicht abgehalten werben, haben beizubringen:

aa) eine amtliche Bestätigung bes Borftanbes bes betreffenben Profef-foren-Rollegiums, baß sie in bem lettabgelaufenen Studienjahre als ordentliche Hörer bes . . . . Jahrganges ordnungsmäßig für folgende (namentlich aufzuführende) Hauptkollegien bei ben (namentlich aufzuführenden) Docenten instribirt waren, und daß gegen sie in disciplinärer Hinsicht kein Anstand vorgefommen ift.

bb) Zeugnisse der bezüglichen Docenten, daß sie zu Folge der mit ihnen gehaltenen Colloquien aus den genannten Hauptfächern den Unterricht mit

ausgezeichnetem Fortgange genossen haben.

Für Hörer der rechts- und staatswissenschaftlichen Studien genfigt auch das Zeugniß über eine für das vorangegangene Jahr mit dem Ergebnisse der

Befähigung zurückgelegte Staatsprüfung.

Die Befreiungen als Studirende bleiben ihnen noch bei ber erften Stellung nach Beendigung ihrer Studien, ben Doftoranden und ben Lehramts-Randibaten für Gymnasien noch burch zwei Ralenberjahre wirksam, wenn

Doftorats-Ranbibat ju erfullen bat, ift fobin formlich ju promoviren, und erhalt ein eigenes Diplom ber betreffenben öfterreichischen Universität.

<sup>§. 6.</sup> In Anfebung ber, folden Kanbibaten allenfalls ju gemährenben Erleichte-rungen, und bes Berfahrens bei biefer Angelegenheit ift fich im Allgemeinen nach ben Beftimmungen ber vorigen Paragraphe ju benehmen.

<sup>§. 7.</sup> Bird ein Brosesson von einer auswärtigen Universität an eine öfterreichische Dochichule zu einer Prosesson, sie welche das Octtorat als Bedingung gessetzlich oder berkömmlich gesorbert wird, so gilt ibm sein an einer auswärtigen Dochschule erworbenes Ooktorat unbedingt in dieser Beziehung ebenso, als ob er dasselbe an einer österreichischen Universität erworben hätte. — R. B. 1850, Seite 975 und 976.

Erstere jährlich wenigstens eine ftrenge Brufung ablegen, und lettere im zweiten Kalenderjahre bas Lehrfähigkeits-Reugniß beibringen.

Folgende Rategorien find nicht befreit:

a) Bloffe Frequentanten, bie nicht zu ben orbentlichen Stubirenben gehören.

b) Alle Privatstudirende ohne Rücksicht, ob sie bie Bewilligung der

porgefetten Beborbe erhalten haben.

c) Alle Studirende an ausländischen Unterrichts-Anstalten. Rachweise über bloße Frequentation, über Privatstudium so wie alse Zeugnisse von aus-ländischen Studien-Anstalten zum Zwecke der Befreiung selbst eines später im Inlande ordentlich und öffentlich Studirenden sind nicht anzunehmen. A. H. E., 29. September 1858. St., 5. December 1858, Z. 61271. Separate Brochüre, Ş. 3, 21, 22, 23.

# D. Die neue öfterreichische Währung und die fixen Gebühren.

1. Müngvertrag vom 24. Jänner 1857. Nachzulefen: R. G. B. 1857, XXIII. Stf, Rr. 101, Seite 373. L. R. B. 1857, L. Abth., XVII. Stf, Rr. 101, S. 290. L. Raiserliches Patent vom 19. September 1857. Bestimmungen zur

Regelung bes Münzwesens aus Anlag bes Dangvertrages vom 24.

Jänner 1857. Nachzulesen:

R. G. B. 1857, XXXIII. Stl., Nr. 169, S. 484.

L. R. B. 1857, XXX. Stl., Nr. 169, S. 371.

3. Allgemeine Borschriften für die öffentlichen Kassen. und Memter, bann Rechnungs- und Kontrols-Beborden in Beziehung auf bas neue Münzwesen mit 4 Muftern und 5 Beilagen.

1/1 Raiferl. Patent vom 19. September 1857, wie sub 2.

/2 Raijerl. Batent vom 27. April 1858, wodurch bie Berhältniffe bes Dungverkehrs und die Anwendung ber neuen Währung auf die Rechtsverhaltniffe geregelt werden.

3|2 Reduktionstabellen über das Berhältniß wischen der neuen öfterr. Wäh-

rung und den bisberigen Bährungen, u. z.
a) Umrechnung der Conventions=Münz=Bährung in öfterrei= difde Babrung.

b) Umrechnung ber öfterreichischen Babrung in Conventions= Münze.

c) Umrechnung ber Wiener-Bahrung in öfterreichische Bahrung.

d) Umrechnung ber öfterr. Währung in Wiener-W.

- e) Umrechnung ber Reichs=Bährung (bes 24 fl. Fußes) in öfterr. Währung.
- f) Umrechnung der österr. Bahrung in Reichs-Bahrung (bes 24 fl. Kukes.)

g) Umrechnung ber Lire austriache in österr. Bährung. h) Umrechnung ber österr. Bährung in Lire austrische.

i) Umrechnung der polnischen Bahrung bes Rratauer Gebietes in öfterr. Währ.

k) Umrechnung ber öfterr. Bahrung in die polnische Bahrung bes Rrafauer Gebietes.

4/4 Tafeln zur gegenseitigen Umrechnung zwischen Conventions Münz-Währung und öfterr. Währung von 1/4 Kreuzer bis 1,000.000 Gulben. 3/3 Anleitung zur schnellen Umrechnung ber Conventions-Münze auf öfterr. Währung.

Alles zu fünden in einer separaten Brochure aus der k. k. Hof- und

Staats-Druckerei in Wien 1858, die zu Folge der Erlässe des Ministeriums des Innern vom 13. Juli 1858, 3. 6006, und vom 31. Juli 1858, 3. 6716, mit dem Statth. Prassidial-Erlas doto. 7. September 1858, 3. 7104 praes., den Gymnasial-Direktionen zugemittelt worden ist.

4. Ausprägung von Kronen und Halben-Kronen, und beren An-

nahme bei ben Staatstaffen. F. M., 9. April 1858. Nachzulesen:

R. G. B. 1858, XIV. Stf., Nr. 54, S. 285. L. R. B. 1858, I. With, VIII. Stf., Nr. 54, S. 131.

5. Kaiserliche Verordnung vom 8. Juli 1858, wirksam für alle Kronländer, womit aus Anlaß der Einführung der österreichischen Lans deswährung einige Bestimmungen über die Entrichtung der in den Gesiehen vom 9. Februar und 2. August 1850 und vom 6. September 1850 vorgeschrieben en Gebühren, dann der landesfürstlichen Taxen erlassen werden:

Nach Bernehmung Meiner Minister und nach Anhörung Meines Reichsrathes sinde Ich aus Anlaß der Einführung der österreichischen Währung
(Patent vom 27. April 1858, Nr. 63 oben 3½) in Absicht auf die Entrichtung der durch die Gesetze vom 9. Februar und 2. August 1850, dann
vom 6. September 1850 (Nr. 50, Nr. 329 und Nr. 345 des R. G. B.)
vorgeschrichenen Gebühren, dann der landesfürstlichen Taxen nachstehende
Bestimmungen anzuordnen, welche mit 1. November in Wirksamseit zu treten haben.

§. 1. Die Gelbbeträge ober Werthe, nach welchen sich die burch bie Gesetze vom 9. Februar und 2. August 1850 sestgesetzen, nach dem Werthe bes Gegenstandes machsenden (Percentual und stalamäßigen) Gebühren zu

richten haben, find in öfterreichischer Landeswährung zu beftimmen.

Dies hat auch dann zu geschehen, wenn die Fälligkeit der Percentualsgebühr vor dem 1. November 1858 eingetreten ist, die Gebührenvorschreisdung aber nach diesem Zeitpunkte stattfindet. In Absicht auf die stalamäßige Gebühr hat diese Bestimmung blos auf die nach dem 31. Oktober 1858 ausgestellten Rechtsurkunden Anwendung. Ist der Geldbetrag oder Werth, nach welchem die Gebühr sich zu richten hat, in den bezüglichen Urkunden und Schristen in einer andern als in österreichsischer Währung ausgedrückt, oder durch Beziehung angegeben, so ist die Größe der Gebühr nach jenem Betrage zu bestimmen, welcher durch Umrechnung\*) des Geldbetrages oder

| *) 100 fl. C. Ma. (20 fl. Fuß) gelten in öfterr. Babr 105                      | ft.   | — fr.  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 100 fl. sogenannte Biener Babrung 42                                           | fl.   | - tr.  |
| 100 fl. fogenannte Reichswährung 87                                            | ff. E | 50 tr. |
| 100 Lire austriace                                                             | fi    | – tr.  |
| 100 polnifche Gulben bes Rrafauer Bebietes 25                                  | fl    | — tr.  |
| Befonbere feftgefeste Werthe haben bie nachbergeichneten Gelbftide;            |       |        |
| 1. Das 2 Guibenfille ober 1 Scudo gilt in öfterr. Währ 2                       | ff. 1 | 10 fc. |
| 2 1 1                                                                          |       | 5      |
| 3 1/2 Awanziger neuer Bragung 1/2, fein und                                    | ••    | - "    |
| 2. " 1 " " " ½ " " " Branziger neuer Prägung" //10 fein und bie Lira austriaca | 9     | J5     |
| 4. Das 1/2 Gulbenftud ober 3mangiger alterer Bragung 91/2 Loth                 | ••    | •      |
| fein gilt in Bfterr. Babr                                                      | ٠,, ١ | 34 ,,  |
| 5. Das 1/6 Gulbenftud ober Zehnfreuzerftud und bie 1/2 Lira                    | ., 1  | 17 ,,  |
| 6 1/1 Künftreuzerstück 1/2                                                     | ٠. ٤  | 8.5    |
| 7. " 1/2 " " Dreitreugerftud                                                   | ,,    | 5 ,,   |
| 8. Der Kronenthaler gilt in öfterr. Babrung 2                                  |       | 30 ,,  |
| 9. ,, 1/2, ,, ,, ,, ,,                                                         | ,,    | 12 ,,  |
| 10. " 1/4 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                | ,,    | 55 ,,  |
| 10. " 1/4 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                | ,,    | 10 ,,  |
| 12. " Zweikrenzerstück Rupfermilnze gilt in öfterr. Währ                       | ,,    | 3,,    |
| 13. " Einfrenzerftud und 5 Centenfimiftud gilt                                 |       | 1.5    |

Werthes auf die österreichische Währung entfällt. Ift die Währung in Urfunden und Schriften, welche nach bem 31. Oftober 1858 errichtet werben. nicht ausgebrückt, so wird (§. 4 bes Patentes vom 27. April 1858) die öster-

reichische Währung vermuthet.

§. 2. Bon bem in österreichischer Währung angegebenen ober in biefelbe umgerechneten Geldbetrage ober Werthe ift die Gebühr nach den in den bezogenen Gefeten beftimmten Procenten, und foweit es fich um die Bemeffung falamäßiger Gebühren handelt, nach den der gegenwärtigen Berordnung angeschloffenen ./. (vergleiche aber jedenfalls bie Stalen Seite 381 u. 383) Stufenleitern, welche an die Stelle jener ber Gefetze vom 9. Februar und 2. August 1850 zu treten baben, in österreichischer Währung zu bemeffen.

8. 3. Alle jene Gelbbeträge ober Werthe, mit Rudficht auf welche in ben Gesetzen vom 9. Februar und 2. August 1850, insbesondere in den Tarissposten 43. g. i, 44, x, 79. d, 103. I. A. B, II. A. d. c. d. und 106. B. d. und f. (im Gesetze vom 2. August 1850, e.), verschiedene Gebühren festgesett, Befreiungen ober Begunftigungen zugestanden wurden, find als in öfterr. Währung festgesett anzuseben, und unterliegen daber teiner Umrechnung.

In den vor dem 1. November 1858 begonnenen Rechtsftreiten, wie auch rudfichtlich ber vor biefem Zeitpunkte fälligen Gebühren ist bie Bemeffung ber Gebühr nicht über benjenigen Betrag zu erhöhen, welcher fich ergibt, wenn ber in Conventions-Munge ausgebruckte Gelbbetrag ober Werth, um ben es sich handelt, als bem Nennbetrage in österreichischer Bahrung gleich angenommen wird.

8. 4. Die mit den Gesetzen vom 9. Februar und 2. August 1850 ans geordneten festen Gebühren sind nach bem Ausmaße zu entrichten, daß an Die Stelle ber bisherigen gefehlichen Beträge von

| '1         | Kreuzer | <b>હ</b> . | Wiz. | zu | treten  | habe  | u 2 | Neu     | tr.; | jur           | 1863     | *) —      | ŢĮ.  | 5          | fr.          | Ö.   | <b>203.</b> |
|------------|---------|------------|------|----|---------|-------|-----|---------|------|---------------|----------|-----------|------|------------|--------------|------|-------------|
| 2          | "       |            | "    | "  | 11      | **    | 4   | **      | -    | "             | "        | _         | **   | 5          | **           | "    | 11          |
| 3          | "       |            | "    | 11 | 11      | 11    | 6   | Ň       |      | **            | **       | _         | **   | 10         | **           | "    | "           |
| 6          | "       |            | "    | ** | **      | **    | 12  | **      |      | **            | **       | -         | 11   | 15         | "            | **   | 11          |
| 15         | **      |            | tt   | ** | ***     |       | 30  | "       |      | **            | **       | . —       | **   | <b>5</b> 0 | "            | 79   | "           |
| <b>3</b> 0 |         |            | 11   | "  | **      | **    | 60  |         |      | "             | "        | 1         | "    |            | <i>.</i> ! . | "    | 11          |
| 1          | Gulden  | !          | "    | "  | 11      | 11    | 1   | fl.     | ö.   | <b>8</b> 8. j |          | ı die eir |      |            |              |      |             |
| 4          | "       |            | **   | ** | **      | **    | 4   | ļ,,     | "    | " (           | pro      | 1863 g    | zeär | iberi      | ten ?        | Tai  | :if8=       |
| - 8        | ,, .    |            | 17   | ** | **      | **    | 10  | ) "     | "    | ,, (          | ( bestir | nmung     | en   | teine      | be           | oni  | ern         |
| 10         | ,,      |            | ,,   | ,, | "       | ,,    | 12  | ,,,     |      | ,,            | ) Anor   | dnunge    | en ( | enth       | altei        | n;   |             |
| jen        | e Beträ | ge         | in C | on | ventior | ıømüı | ıze | mög     | en   | in b          | em G     | efete     | als  | Ge         | büh          | r, 1 | ober        |
| ale        | mindef  | tes        | oder | þ  | öchstes | Ausi  | naf | der der | ঞ    | ebüh          | r vorg   | zezeichn  | et   | sein.      | •            | •    |             |

## '/. Stufenleiter (Stala)

jur Bemeffung ber im Berhältniffe bes Berthes fteigenben Stempelgebühren.

## Porbemerkungen.

1. Die außerorbentlichen Umftände bes Jahres 1859 verursachten eine fo bebeutende Steigerung ber Staatserforberniffe, bag es unbebingt nothwen-

big gewesen ist, Maßregeln zu ergreifen, um bem Staatsschate von ber in-biretten Besteuerung ein erhöhtes Einkommen zuzuführen. In bieser Erwä-gung haben Se. k. k. Apostolische Majestät beschlossen, für die Dauer der außerordentlichen Berhältnisse einen außerordentlichen Zuschlag zu gewissen Abgaben anzuordnen, und zwar:
in Ansehung der mit dem Gesetze vom 9. Februar und 2. August 1850 angeordneten Gebühren (oben §. 4) wie folgt:

| Tarif8mäßi                         | ge Gebühr                               | Außerordentli                        | der Zuschlag                                      | Zusammen |                                                                                |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| fí.                                | Ntr.                                    | fl.                                  | Ntr.                                              | fi.      | Ntr.                                                                           |  |
| <br><br><br><br>1<br>4<br>10<br>12 | 2<br>4<br>6<br>12<br>30<br>60<br>—<br>— | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>1<br>2<br>3 | 1/2<br>1 1 <sup>1</sup> /2<br>3 6<br>12<br>25<br> |          | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 5 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 15 36 72 25 — 50 |  |

Es find baber bie im g. 3 erwahnten % Stufenleitern ober Scalen fammt ben vorstehenben Bufchlägen:

| Gebilps   Außers   Bustens   Bustens   Prd. In   falag   falumen   fi.   ft.   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | von je 400 ff. eine Mehrgeblikt fammt außer-<br>von 1 ff. 25 ft. zu entrichten, wobei ein Rest-<br>400 ff. filt voll anzunehmen ist.<br>ück, Ntr. 89, Seite 230. — L. R. B.                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scala II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bis 20 ft. 5fterr. 33.  iliber 20 bis 40 ft.  40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ubbei ein Uteber 8.000 fl. ist von je 400 fl. eine Mehrgebiltyr ja verbentlichem Zuschlage von 1 fl. 25 fr. zu entrichten, wol betrag von weniger als 400 fl. sitr voll anzunehmen ist.  — R. G. B. 1859, XXIV. Stück, Nr. 89, Seite 230.                                                       |
| Scala I.   Gebilds   Augers   Bubers   Bus   liber       500       100       ft. öfterr. 28.       -       5       -       2       -       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1       1 <td>Ueber 40.000 ft. ist von je 2.000 ft. eine Mehrgebildt sammt außerordentlichem Auschlage von 1 ft. 25 ft. zu entrichten, wobei ein Restbetrag unter 2.000 ft. sir voll anzunehmen ist.  Raiferliches Patent vom 17. Mai 1859. — R. G. B. 1859, I. Abth, XV. Stück, dr. 78, Seite 211, 215, 216.</td> | Ueber 40.000 ft. ist von je 2.000 ft. eine Mehrgebildt sammt außerordentlichem Auschlage von 1 ft. 25 ft. zu entrichten, wobei ein Restbetrag unter 2.000 ft. sir voll anzunehmen ist.  Raiferliches Patent vom 17. Mai 1859. — R. G. B. 1859, I. Abth, XV. Stück, dr. 78, Seite 211, 215, 216. |

2. Mit bem Gefete vom 13. December 1862 (R. G. B. 1862, XL. Stüd, Nr. 89, Seite 247) giltig für bas ganze Reich, wurden einige Abanberungen ber Gefetze vom 9. Februar und 2. Auguft 1850 getroffen und unter anderem verordnet:

§. 1. In bem Tarife zu ben Gesetzen vom 9. Februar und 2. August 1850 haben die in der Anlage (R. G. B. 1862, Seite 254 u. f.) verzeich-neten Aenderungen einzutreten und werden jene Posten dieses Tarifs und rücksichtlich jene Unterabtheilungen desselben, welche in der erwähnten Anlage burch andere mit berjelben Bezeichnung (Zahlen, Buchstaben) erfett erscheinen, fammt ben bazu erlaffenen Gesetzen und Berordnungen außer Wirksamkeit gesett.

§. 2. Während der Wirksamkeit des gegenwärtigen Gesets wird der durch kaiserliche Berordnung vom 17. Mai 1859 (R. G. B., Nr. 89, wie sub 1.) vorgeschriedene außerordentliche Zuschlag dei den kesten Gebühren außer Anwendung gesett, bei ben nach Werthsabstufungen (Stalen) ober mit Percenten des Berthes festgesetten Gebühren aufrecht erhalten, und für alle Bercentual-Gebühren auf 25 Bercent erhöht.

§. 3. Bon ben bestehenden zwei Stalen wird bie Stala I. (vor) abgeanbert und beufelben eine Stala III. mit bem entsprechenden außerorbentlichen Zuschlage hinzugefügt. . . . . Belche Geschäfte ben einzelnen Stalen zugewiesen sind, ift aus bem Tarife zu ben Gesetzen vom 9. Februar und 2. August 1850 (R. G. B. 1850, XXII. Stück, Nr. 50, Seite 455 unb 497) und ben geänderten Tarifsbestimmungen (R. G. B. 1862, S. 258 u. f.) zu entnehmen . . . . . . .

§. 19. Die zu ben Gesetzen vom 9. Februar und 2. August 1850 be= schlossenen Aenderungen haben vorläufig nur auf die Dauer des Bermaltungsjahres 1863 Giltigfeit.

Es find bemnach bie vorläufig nur für 1863 giltigen neuen Stalen %:



| Bis 75 fl. österr. B.  ilber 75 bis 150 fl.  " 150 " 225 "  " 225 " 375 "  " 375 " 750 "  " 1.125 " 1.125 "  " 1.125 " 1.500 "  " 1.500 " 3.000 "  " 3.000 " 4.500 "  " 4.500 " 6.000 "  " 7.500 " 9.000 "  " 12.000 " 12.000 "  " 12.000 " 15.000 "  " 12.000 " 15.000 "  " 12.000 " 21.000 "  " 21.000 " 24.000 "  " 24.000 " 27.000 "  " 27.000 " 30.000 "  " 27.000 " 30.000 "  " 27.000 " 30.000 "  " 28.000 fl. ist von je 1.500 sl. eine Mehrgebühr Buschlage von 25 kr. von zusammen 1 fl. 25 kr. zu entrichtet von weniger als 1.500 fl. sür voll anzunehmen ist.  Scala II. wie vor sub 1.  Scala II. wie vor sub 1.                                                                   | -   5   -   2   -   7   13   -   13   -   13   -   13   -   13   -   13   -   15   -   4   -   19   -   25   -   7   -   32   -   15   -   19   -   19   -   19   -   19   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   -   10   - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bis 10 ft. österr. 28.  "Bis 10 ft. österr. 28. | Sebilhe Außere Bu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| iiber 10 bis 20 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fl.   fr.    fl.   fr.    fl.   f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " 150 " 200 " 400 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Digitized by Google

25

Bemertung: &. 1 ber Borerinnerungen ju ben geanberten Tarifsbeftimmungen ordnet an: "Die durch die Gesetze vom 9. Februar und 2. August 1850 und bie nachträglichen Berordnungen vorgefchriebenen feften Bebuhren (oben §. 4 ber taiferlichen Berordnung vom 8. Juli 1858) find nach bem folgenden Ausmafie zu entrichten:

ftatt 1 und 2 Kreuzer C. Mg. mit 5 Kreuzern öfterr. Babr.

| "  |    | "    | "  | M  | 10       | " | n        | "  |
|----|----|------|----|----|----------|---|----------|----|
| ,, | 6  | "    | "  | "  | 15<br>50 | " | "        | "  |
| ,, | 15 | "    | ** | "  | 50       | " | <b>!</b> | "  |
| ,, | 30 | . 11 | "  | ,, | 1 1      | • |          | ,, |

wenn die einzelnen Boften der geanderten Tarifebestimmungen feine besondere An-

ordnung enthalten.

fteriums.

Da dies namentlich auch bei ber Boftzahl 116, c.: "Schul- und Stubienzeugniffe, welche über ben Erfolg einer ober mehrerer am Schluffe eines Semeftere ober Jahrgange abgelegten Brufungen von öffentlichen Lehranftalten ausgesertigt werben . . . . von jebem Bogen 6 Rreuger C. Dig.;" und ebenbafelbft "Coul- und Studien-Zeugniffe, in welchen ber Erfolg ber Brufungen mehrerer Semester ober Jahrgange gleichzeitig bestätigt wirb, ohne baß sie Absolutorien sind, unterliegen biejer so oftmal, als Semester ober Jahrgange barin enthalten finb" - ber Fall ift, fo ift ber nunmehrige Stempel für jebes einzelne Semeftral-Zeugniß, bas einem Bunnafial - Schuler ausgestellt wird, fünfzehn (15) Reufreuger, beziehungsweise für jebes Daturitate-Brufungs-Beugnif fünfzig (50) Rentreuzer b. 28. -

§. 5 und die Fortsetung der laiserlichen Verordnung vom 8. Juli 1858 nachzulesen: R. G. B. 1858, XXVII., Nr. 102, S. 405. oder L. R. B. 1858, XVII. Stück, Nr. 102, S. 255.

6. Kaiserliche Verordnung vom 6. August 1858 "über bie Anwendung ber, die öfterreichische Währung festsetzenden Bestimmungen auf die bas Strafausmaß bestimmenben Gelbbeträge und die Gelbstrafen." Nachzulesen:

R. G. B. 1858, XXX. Stild, Nr. 115, S. 435.

L. R. B. 1848, I. Abth., XVIII. Stf., Nr. 115, S. 276.
7. Erlaß des Finanz-Ministeriums vom 4. August 1858, über die Durchführung ber faiserlichen Berordnung vom 24. Janner 1857 (oben 1.) in Absicht auf die Mittheilung der taxpflichtigen Geschäftsstücke zum Behufe der Taxbemeffung fammtlichen Behörden und Aemtern auferlegten Berpflichtun-R. G. B. 1858, XXX. Nr. 116, S. 436. gen. Nachzulesen:

L. R. B. 1858, XVIII. Stf., Nr. 116, S. 277. 8. Einfluß der neuen Währung auf das Resort des Unterrichts-Mini-

In Gemäßheit bes U. M. E. vom 4. Oktober 1858, 3. 17124 ward ben Direktionen bebeutet: bag "alle bei ben bem Resort bes t. k. Ministeriums für Kultus und Unterricht angehörigen Anstalten vorkommenden Zahlungen, wie Behalte, Zulagen, Quartiergelber, bie fixirten Diaten ber Schulrathe, Benfionen, Erziehungsbeiträge, Gnabengaben, Dotationen und Dotationsbetsträge, Miethzinfe, Schulvisitationsgebühren, Aufnahms- und Prüfungs-Taren, Schulgelber und Schulgelber-Pauschalien, Stipendien und Stiftungsgenüsse, Stola- und Lektikalgebühren, Ehegerichtstaren u. a. m., insolange lediglich von der alten in die neue Währung umzusetzen find, als nicht die Ziffer dieser Zahlungen durch Gesetze ober Berordnungen in ber österreichischen Babrung neu festgesest wird, ist in ben §§. 5 und 6 bes kaiserlichen Batentes vom 27. April 1858 (oben 3. sig. ½) ausgesprochen, und es wird fich rudfichtlich aller ber gebachten Zahlungen nach ben Beftim=

mungen dieses Patentes nach der von dem t. t. Finanzministerium, laut abschriftlicher Berordnung vom 11. August 1858, 3. 3823 F. M., \*) über bieje Umsetzung im Wege bes Berordmungsblattes bes genannten Ministeriums erlaffenen Kundmachung und nach ben besonderen noch weiters publicirten oder noch zu publicirenden Bollzugsverordnungen zu benehmen sein.

Die Direktionen sind bemnach angewiesen, sich bei ber Umsetzung sammtlicher an ber betreffenben Anftalt vortommenben Gebühren und Leiftungen in die österreichische Währung nach dem im g. 5\*\*) des bezogenen Patentes ent-

haltenen Daßstabe zu benehmen.

Das t. t. Ministerium hat weiter angeordnet, daß mit bem Beginn bes Berwaltungsjahres 1859 alle Zahlungen bei ben Kultus- und Unterrichts-Anstalten in dem auf die neue österreichische Währung umgesetzen Ausmaßegeleistet, alle Rechnungen in Gemäßheit ber §§. 2 und 3 des Patentes vom 27. April 1858 in dieser Währung geführt, und ebenso alle neu anzusertigenben Urtunden (Berträge, Stiftsbriefe, Dotationsinstrumente, Bfarr- und Schulfassionen u. a.) auf die neue Währung lautend ausgestellt werden. St., 28. Oktober 1858, Z. 50793.

Es hat demnach vom 1. November 1858 angefangen, bezüglich der bis bahin in der bisherigen Währung bewilligten und angewiesenen Genüffe ber bezeichneten Art die Umsetzung auf die neue österreichische Währung nach den mit dem Erlasse vom 21. Mai 1858, Z. 2459 F. M. (Verordnungsblatt Nr. 23) veröffentlichten Reduktionstabellen einzutreten, in welcher Beziehung die mit dem Erlasse vom 30. Juni 1858, Z. 3109 F. M. (Verordnungsblatt Nr. 29), kundgemachten allgemeinen Borschriften die erforderliche Weise fung enthalten, ju beren genauer Bollziehung alle Staats- und öffentlichen Fonds-Raffen, auch in Absicht auf die hier in Rebe stehenden Genusse verpflichtet find.

Bom 1. November 1858 an haben alle neuen Berleihungen und Anweifungen von Genuffen ber erwähnten Art, wenn fie auf ber Grundlage bes in der bisherigen Währung spstemisirten Ausmaßes erfolgen, so lange in die= sem keine Aenderung eintritt, in der neuen Währung ebenfalls nach dem im 3. 5 bes Allerhöchsten Patentes vom 27. April I. J. (1858) bestimmten

Rafstabe zu geschehen.

Gebruckte Beilage zu Statth. Erlaß vom 28. Oktober 1858, 3. 50793.

<sup>\*)</sup> In Gemäßheit ber allerhöchten Entschließung vom 1. August 1858 find bie festgegeseten (fixen) onerosen und nicht onerosen Dienstbezüge, sowie Rube- und Berforgungs-Genüsse ber Beamten und Diener bes Staates und ber öffentlichen Fonde, baun ber Angehörigen berselben vom 1. November 1858 an in der neuen Bahrung nach dem im §. 5 des Allerhöchten Patentes vom 27. April

# E. Uniformirungs-Vorschriften für Staatsbeamte.

A. H. E., 21. August 1849. Minist.-Schreiben, 24. August 1849, 3. 6297. Gub.-D., 20. Ottober 1849, 3. 54500.

Damit ber Staatsbeamte schon nach seinem äußern Erscheinen als solcher kennbar sei, wenn er in seiner Eigenschaft bei seierlichen Gelegenheiten auftritt, ober in Bollziehung ber ihm obliegenben Umtspslichten mit Behörden ober mit dem Publikum in ober außer dem Dienstorte in Dienstesberührung kommt, ist er zur Tragung einer Uniform verpflichtet. Außerdem ist ihm die Tragung der Uniform gestattet.

Bur Erzielung ber erforderlichen Gleichförmigkeit bienen nachstehende

Borfchriften:

§. 1. Die Unisorm ber Staatsbeamten wird nach vier Rategorien getragen. Die Einreihung in diese Rategorie geschieht nach den durch das Diäten-Schema vom Jahre 1807 und durch die nachgefolgten Berordnungen setgesetzen Diäten-Rassen vorbehaltlich einer der jeweiligen Organisation ber Behörden und Aemter angemessenn neuen Rangordnung in folgender Art:

## Erste Rategorie.

Erster Grab: Der Minister-Präsident. Zweiter Grab: Die Minister.

## 3meite Rategorie.

Erster Grad: Für Unter-Staatsselretare und Beamten ber britten Diäten-Rlasse.

Zweiter Grab: Für Beamte ber vierten Diaten-Rlaffe. Dritter Grab: Für Beamte ber fünften Diaten-Rlaffe.

## Dritte Rategorie.

Erster Grad: Für Beamte ber sechsten Diäten-Rlasse. Zweiter Grad: Für Beamte ber siebenten Diäten-Rlasse. Dritter Grad: Für Beamte ber achten Diäten-Rlasse.

## Bierte Kategorie.

Erster Grad: Für Beamte ber neunten Diaten-Rlaffe. Zweiter Grad: Für Beamte ber zehnten Diaten-Rlaffe.

Zweiter Grad: Für Beamte ber zehnten Diaten-Rlaffe. Dritter Grad: Für Beamte ber eilften und zwölften Diaten-Rlaffe.

§. 2. Der Uniformrock ist für alle Diaten-Rategorien von bunkelgrünem Tuche; Kragen und Aufschläge sind von Sammt und in Farbe, mit Ausnahme ber ersten Kategorie, nach ben Dienstzweigen verschieden.

Dieser ersten Kategorie, welche blos ben Minister-Bräsibeuten und bie Minister enthält, wird hochroth zugewiesen.

In allen übrigen Kategorien bezeichnet:

Duntelgrun: Beamte ber Kabinets-Kanglei, bes Kabinets-Archies und bes Ministerraths-Bureau.

Carminroth: Beamte bes Ministeriums bes Meußeren und bes hauses.

Bompadour: Beamte bes Ministeriums bes Innern. Beilchenblau: Beamte bes Justiz-Ministeriums.

Lichtgrun: Beamte bes Finang-Ministeriums. Lichtblau: Beamte bes Kriegs-Ministeriums.

Rornblumenblau: Beamte bes Unterrichts-Minifteriums.

Drangegelb: Beamte bes Sanbels-Minifteriums.

Duntelbraun: Beamte bes Ministeriums ber Lanbes-Rultur. Schwefelgelb: Beamte bes General-Rechnungs-Direktoriums.

- §. 3. Die känder-Behörben tragen die Farbe der Central-Behörde, welcher fie untergeordnet sind.
- §. 4. Der Unisormrock hat einen vorne in der Diagonale eines Zolls mäßig abgerundeten Stehkragen; der Oberleib reicht dis an die Hüften und wird mit zwei Knopfreihen, jede zu acht goldenen oder vergoldeten Knöpfen geschlossen, auf welche der kaiserliche Ooppeladler geprägt ist. Die an ihren Bordertheilen in einer Diagonale von zwei Zoll mäßig abgerundeten Schöße reichen dis auf drei Zoll oberhalb des Knies herab. In jeder der rückvärfigen Schoßfalten sind senkrecht geschnittene Taschen angebracht, welche von dreizackigen mit drei gelben Knöpfen besetzen Platten überdeckt werden.

Die Aermel find am Handgelente offen und mit einem kleinen Abler-

tnopfe jum Butnöpfen verseben.

Das Rockfutter ist bunkelgrun und längs allen Ränbern läuft ein Borsftoß (Passepoil) von Tuch in der Farbe des Aufschlages.

§. 5. Rragen und Aufschläge ber ersten Rategorie find mit Golbstiderei

versehen.

Die zweite und dritte Kategorie erhalten Goldborten mit gleichem Muster, und nur in der Breite verschieden, welche für die zweite Kategorie zwei Roll, für die dritte Kategorie einen und einen halben Zoll beträgt.

§. 6. Der Rang (die Grade) in den einzelnen Kategorien, mit Ausnahme der ersten, bei welcher eine Rangsbezeichnung entfällt, wird durch Rosetten an den Vordertheilen des Kragens bezeichnet. Diese Rosetten haben neun Linien im Durchmesser, sind gestickt oder von gepretztem Metall, und zwar in der zweiten und dritten von Silber oder versilbert, in der vierten Kategorie von Gold oder vergoldet.

Der unterste Grad in den drei letten Rategorien wird durch eine Rosfette, ber nächst höhere durch zwei, ber höchste durch drei Rosetten angezeigt.

§. 7. Die Beinkleider sind von russisch grauem Tuche und zur Galla von weißem Schaswollstoffe, beibe ohne Borstoß, vorne mit einem Schlige versehen, unten geschlossen, mit Strupfen, und haben an beiben Seiten Tasschen zum Zuknöpfen.

Galla-Beinkleiber sind in den drei ersten Kategorien an den äußersten Seitennähten mit Borten, und zwar in der ersten Kategorie in der Breite von zwei Zoll, in der zweiten Kategorie mit ein Zoll breiten Doppelborten, die so aufgenäht sind, daß zwischen denselben ein Sammtstreif von der Aufsichlagsfarbe in der Breite eines Achtelzolles sichtbar ist, und in der dritten Kategorie mit eben dieser jedoch einsach genähten Borte versehen.

8. 8. Im Sommer tonnen Beinkleiber von weikem ober ungebleichtem

Beuge, jeboch von ähnlichem Schnitte getragen werben.

§. 9. Der Hut ist nach Art ber Wilitärhüte gestülpt, in ber ersten Rategorie mit weißen, in ber zweiten und britten mit schwarzen Strauffebern, in ber vierten blos mit einem Boll breiten, schwarzen, gewässerten Seibenbanbe an ben Rändern eingefaßt und mit einer schwarzen Schleife (Cocarde)

Die mit einem Uniformknopfe befestigte Hutschlinge wird von fechs Reihen goldener Bouillons, beren zwei mittlere verflochten find, in ben brei ersten Kategorien und von einer zollbreiten Borte in ber vierten Kategorie gebilbet. In ben beiben huteden liegen Rofen von golbenen Bonillons mit einem schwarzsammtenen Mittelschilde, worauf der kaiserliche Doppeladler in Gold gestickt ist.

§. 10. Die Handschuhe sind von weißem Waschleder.

§. 11. Als Seitengewehr bient ein Degen. Er hat ein in ber Witte bes Griffes mit Berlenmutter ausgelegtes Befaß, eine fcwarze ladirte Scheibe und ist gelb montirt. Auf bem nach Außen gekehrten Stichblatte ist ber kaiserliche Abler sichtbar. Getragen wird er an einer goldenen Stecktuppel über bem Uniformrode.

8. 12. Die Weste ist schwarz von Rasimir ober glattem Seibenstoffe mit niedrigem Kragen und einer bis auf ben Hals reichenden Reibe gelber

Rnöpfe.

8. 13. Im gewöhnlichen Dienste und auf Reisen ist gestattet, Rappen von dunkelgrünem Tuche nach Urt der sogenannten Lagermüten zu tragen. Sie haben eine schwarz und golben geflochtene Schnur, ein Ablerröschen und

einen goldenen ober vergoldeten Ablerknopf.

Um Unzukömmlichkeit jeder Art zu begegnen, ist das Tragen der Uniformtappe zu Civilkleibern ben t. t. Beamten und ben mit ber Eigenschaft von k. k. Beamten im Lehrfache angestellten Individuen strenge verboten. — U. M., 30. Juli 1853, Z. 469. — L. S. B., 23. August 1853, Z. 7082 praes. - Ebenso Statt. Praes., 14. November 1857, 3. 9764 pr.

8. 14. Bei kalter und ungunftiger Witterung, so wie auf Reisen, kann fiber dem Uniformrode ein Paletot von dunkelgrunem Tuche mit einem schwarz

fammtenen Rragen getragen werben.

8. 15. Beamte, welche einen Dienstposten substituorisch verfeben, mit welchem ein höherer Rang als ber ihrer eigentlichen Dienstesstelle verbunden ift, find nicht blos berechtigt, sonbern sogar verpflichtet, während ber Dauer ber Substitution bie Abzeichen bes höheren Ranges zu tragen.

#### Zusat.

Dagegen ist den k. k. Hofstaats= und k. k. Staatsbeamten aller Grade bas Tragen ber sogenannten Bollbarte ganglich unterfagt und muß bas Rinn jedenfalls in der Richtung der Mundwinkel vollständig rafiert sein.

Schnurr- und Backenbarte können mit Ausschluß jeder Uebertreibung

e tragen werben.

A. H. E., 12. September 1852. U. M., 23. September 1852, 3. 9504.

2. S. B., 5. Oktober 1852, 3. 4868.

## F. Manipulatorisches.

1. Aerial-Gebanbe find bei feierlichen Anlaffen auf Staatstoften weber zu beleuchten, noch auszuschmücken.

1403.

U. M., 27. September 1852, 3. 9594. St. Praes., 17. Ottober 1852, 3. 7277 pr.

M. Imern, 21. December 1854, 3. 13095. St. Praes., 24. December 1854, 3. 14213 pr.

2. Verordnung bes Finang-Ministeriums vom 8. April 1850, 3. 37682

### Allgemeines.

"Betreffend bas Verfahren bei Erhebung und Collaudirung von Amtseinrichtungs-Studen, bann von geringeren Baulichkeiten in Aerarials, Fonbes und anderen zu Staats- ober fonstigen öffentlichen Zweden benutten Brivatgebäuben außerhalb Wien."

Durch A. H. G. Entschließung vom 14. Juli 1857 sind die Baubehörden ber Mitwirtung bei Erhebung und Collaudirung von Amtseinrichtungs-Stücken. bann von geringeren Baulichkeiten in Aerarial-, Fonds- und anderen zu Staatsober sonstigen öffentlichen Zweden benütten Brivatgebauben außerhalb Wien enthoben worden.

In Gemäßheit eines Einverftandnisses mit den betheiligten Ministerien und mit der oberften Rechnungs-Controls-Beborbe hat demnach bei den angebeuteten Amtshandlungen bas nachstebende abgefürzte Berfahren einzutreten:

a) Die Verhandlungen, welche die Erhebung des Umfanges und ber Nothwendigkeit ber Anschaffung von Amtsmöbeln, bann von geringeren Bautichkeiten in Aerarial-Fonds- und anderen zu Staats- oder sonstigen Zwecken bemitten Privatgebauben zum Gegenstande haben, find in hintunft ber Regel nach bei allen Berwaltungszweigen ummittelbar von ber Landes-, Kreis-, Bezirls- oder Lotalbehörde, welche es betrifft, und zwar zunächst von jenem Organe, welches bazu entweder nach den allgemeinen Bestimmungen über bie Umtseinrichtung und ben Wirkungefreis, ober bezüglich ber Baulichkeiten für Inftizzwecke nach ben besonderen Anordnungen des Absahes VIII der mit Erlaß vom 4. März 1859, Z. 1003 F. M., bekannt gegebenen Justiz-Ministerial-Berordnung dto. 13. Februar 1859, Z. 2648, berufen ist, ohne Instervenirung der Baubehörden zu pflegen und ist die Mitwirkung dieser letzteren nur ausnahmsweise bei Baulichkeiten in jenen Fällen anzusprechen, wo die beabsichtigten herstellungen ober Reparaturen auf die Stabilität bes Gebaubes einen nachtheiligen Ginfluß üben tonnten, ober wo dieselben auf geschichtlich ober tunftlerisch merkvurdige ober werthvolle Bauobiette Bezug nehmen; bann wo zur Conftatirung ber Nothwendigkeit und Preiswürdigkeit bautechnische Renntnisse unbedingt erforberlich sind, ober wo ber bezügliche, aus Staatsmitteln ober aus öffentlichen Fonden zu bedeckende Rostenauswand

ben Belauf von 200 fl. ö. 2B. überfteigt.

b) Wird die Herstellung ober Anschaffung als unabweislich nothwendig, beziehungsweise als kompetenzmäßig erkannt; erscheint ber auflaufende Rosten-Aufwand in der einschlägigen Dotation bedeckt und ist die Bewilligung jur Ausführung im Wirtungetreise bes bie Amtshandlung pflegenden Organes ober der bezüglichen Behörde gelegen; fo hat diefes Organ, beziehungsweise biese Behörde, sofort nach ben bestehenden Direktiven ohne der Intervenirung ber Baubehörde amtzuhandeln. — Erscheint dagegen die Ausführung der nothwendig erkannten Herstellung ober Anschaffung von einer höheren Genehmigung bedingt, so ist vorläufig der mit dem Kosten-leberschlage gehörig belegte Att, und zwar gleichfalls ohne Intervenirung der Baubehörde, an die unmittelbar vorgesette Beborde zu leiten und diesfalls die höhere Beisung zu gewärtigen.

c) Nach erfolgter Aussührung der bewilligten Baulickeit oder Anschaffung ist die Collaudirung mit Umsicht und Genauigkeit und in derselben Beise, wie es bezüglich der Erhebung vorgezeichnet wurde, zu pflegen.

Dabei ist ein eigenes Prototoll aufzunehmen, jedoch tann in Fällen, wo die Arbeit dem Boranschlage gemäß solid und dauerhaft hergestellt worden ift, die Collaudirungsklaufel auch nur ber bezüglichen Rechnung beigefügt werben. — Die Uebernahme einer mangelhaften, mit dem Boranschlage nicht genau übereinstimmenden Arbeit ift zu verweigern, und der bezügliche Unternehmer zur klaglosen Ausführung berfelben ober nach Umftanben zum Ersate burch Abzug an ber Berbienstgebühr zu verhalten.

d) Behufs ber Befriedigung ber Unternehmer, insoferne bieselbe nicht unmittelbar bei ber betheiligten Beborbe geleistet wird, ift die gehörig instruirte Rechnung ohne Intervenirung ber Baubehörbe im vorgeschriebenen Dienstwege an die jur Zahlungs-Anweifung berufene Behorde ju leiten, welche biesfalls nach ben hierüber bestehenden besonderen Direktiven vorzugehen hat.

Durch diese Borichrift treten die einschlägigen bisherigen Anordnungen,

insoweit sie mit terselben nicht übereinstimmen, außer Rraft.

u. M., 30. Mai 1860, 3. 977.

St., 28. Juni 1860, 3. 29734. 3. Vereinsachung bes Geschäftsganges in gewissen an bie Staatsbuch-

haltung zu leitenben Geschäftestücken.

Bur Vereinfachung und Beschleunigung bes Geschäfts-Ganges fand Se. Excellenz der (gewesene) Herr t. f. Statthalter in Böhmen (Anton Graf Forgach) festzusegen, daß künftighin alle Borlagen der Unterbehörden, welche eine Ingerenz der Buchhaltung nöthig machen, alfo: alle Borlagen, bei welchen es sich um die Adjustirung irgend einer Ziffer handelt, wie z. B. Reise-partifularien, Professionisten-Conten, Ginschreiten über gehabte Auslagen, um Bewilligung oder Berrechnung von Berlegen, Intertalar Rechnungsfachen; Schubs- und Borspanns-, Arresten-Erforderniß- und Häftlings-Berpflegs-Roften, Arzneitoften und Sicherheitsfonds-Auslagen, Anweisung von Schulbeheis zungs = Reluitionen und Congrua = Ergänzungen bei Perfonal = Beranberungen u. f. w., von nun an (1861) nicht mehr ber Statthalterei vorzulegen, sondern von den Unterbehörden unmittelbar an die f. f. Staatsbuchhaltung zu leiten fein werben, welche bie rechnungsmäßigen Richtigstellungen und Liquidations-Ausweise auch ben Behörden wieder unmittelbar zurücktellen und nur jene Afte an die Statthalterei zu leiten haben wird, wo es sich um eine zweifelhafte Anwendung ber Gefete und Berordnungen, ober um Anweifung aus bem Aerar ober öffentlichen — unter ber Berwaltung ber Statthalterei

ftebenben Fonden bandelt.

Bon biefer im vorigen Punkte angeordneten Geschäfts-Behandlung maschen nur Bausachen eine Ausnahme, von welchen Neubauten bei der Stattshalterei unmittelbar in Berhandlung zu bringen; andere Bauangelegenheiten aber, bezüglich welchen ein technisches Gutachten für die Berfügung der Stattshalterei jedenfalls nothwendig ist, von den Behörden und Organen an die k. k. Baudirektion (Settion) zu leiten sind, welche diese Vorlage — wie dissher — im Wege der Staatsbuchhaltung an die Statthalterei vorlegt.

Die Beschwerben und Vorstellungen gegen Erledigung ber t. t. Staatsbuchhaltung sind von den Behörden und Organen ebenfalls stets im Wege

ber Staatsbuchbaltung an die Statthalterei in Borlage zu bringen.

Auch fand fich Seine Excellenz beftimmt, die Ausweise über ben Stand

ber Schulbibliotheten aufzulaffen.

Seine Excellenz erwarten mit Zuversicht, daß diese im Interesse ber Beschleunigung und Ordnung ber Geschäfte verfügten Einführungen einer genauen Beobachtung sich erfreuen werben.

St., 26. Jänner 1861, 3. 2889.

4. Behandlung ber Stempelmarten auf ben zur Aufbewahrung bestimmten Urtunden und Schriften.

### A. Erlag.

Wiederholte Wahrnehnungen und Verhandlungen haben gezeigt, daß die auf Urtunden und Schriften, welche in ämtlicher Aufbewahrung bleiben, befindlichen Stempelmarken Gelegenheit zu Unterschleisen gewähren, Behufs deren Hintanhaltung das k. f. Finanzministerium mit dem Erlasse vom 21. Februar 1860, Z. 7525, die hier (weiter unten) beigebruckte Verordnung an die ihm unterstehenden Vehörden erlassen und den Herrn Minister des Insern gleichzeitig ersucht hat, in diesem Sinne die unterstehenden politischen Vehörden und Organe anzuweisen.

In Folge biefes hieher (zur k. k. Statth. in Böhmen) gelangten Erlaffes bes Herrn Ministers bes Innern vom 25. Februar 1860, Z. 460 — M. I., erhält baher bie k. k. Direktion bie Weifung, im Sinne bieser Berordnung vorzugehen.

Statth. Praes. Brag, 4. März 1860, 3. 2281. pr.

B. ad 460 — M. J. — Abschrift einer Berordnung bes t. t. Finanz-Ministeriums, Z. 7525,359.

Maßregeln zur Begegnung von Unterschleifen burch wies berholten Gebrauch ber Stempelmarten.

## Giltig für alle Kronlänber.

Um Unterschleifen mit ben Stempelmarken von ben, in ber Aufbewahrung öffentlicher Behörden und Aemter befindlichen Eingaben, Schriften und Urkunden wirksamer zu begegnen, findet man zu verordnen:

1. Die mit der Liquidatur betrauten Beamten der unterstehenden Raffen haben die Stempelmarken auf den vorsommenden Rechtsurfunden und Dotumenten bei der Liquidirung mit Tinte freuzweise berart zu durchstreichen, daß die beiden Striche sich in der Witte durchschneiden.

Bei jenen mit Gelbausgabe betrauten Armtern, mo bie Liquidatur nicht von eigenen Beamten besorgt wird, hat die Durchstreichung der Stempel-

marten auf den Ausgabs-Dokumenten von den die Auszahlung leistenden Be-

amten zu geschehen.

Die Unterlassung bieser Anordnung wird mit einer Ordnungsstrafe von 1 fl. für jebe nicht burchstrichene Stempelmarke geahndet, welche von bem schuldtragenden Beamten zu erlegen und jenem Rechnungsbeamten zu erfolgen ift, durch bessen Aufmerksamkeit bei der Durchsicht oder der Censur der Ausgabs-Journale die Unterlassung entbeckt worden ift.

2. Die Erpebite sämmtlicher unterftebenben Beborben und Aemter find verpflichtet, bie Stempelmarten auf jenen Schriften und Urfunden, welche an bie Registratur abzugeben tommen, auf bie oben vorgezeichnete Art zu burchftreichen.

Auch die Registraturs= und Archivsbeamten baben barüber zu wachen, bag die Hinterlegung ber mit Stempelmarten versehenen Schriften und Urtunben erft nach erfolgter Martenburchstreichung vorgenommen werbe, falls bies beim Expedite unterblieben mare.

Um 21. Februar 1860.

C. Zweiter Erlaß.

Der Herr Minister bes Innern hat mit bem Erlasse vom 16. Mai 1860, 3. 1412 — M. 3. — mit Beziehung auf den hochortigen Erlaß vom 25. Februar b. J. (1860 sub A.), Z. 460 — M. J. — und die Berord-nung vom 25. März 1860, R. G. B. Nr. 82, betreffend die Maßregeln zur Begegnung von Unterschleifen burch wiederholten Gebrauch von Stempelmarten eine Abschrift ber Berordnung bes f. f. Finanzministerlums bom 9. Mai 1860, 3. 21245 anher (Statth. Praes. in Böhmen) mitgetheilt, welche bezüglich ber in ber eingangserwähnten Berordnung festgesetzten Ordnungsstrafe erlassen wurde, und wornach diese Strafe sich nur auf die im Absat 1. jener Berordnung bezeichneten, bem t. t. Finanzministerium unterstebenden Beamten bezieht.

Bon dieser hier (weiter unten) beigebruckten Berordnung bes t. t. Finanzministeriums wird bie t. t. Direktion unter hindeutung auf ben Statthalterei-Präsibialerlaß vom 4. März 1860, Z. 2281 (A.) verständigt. Statth. Praes. Prag, 23. Mai 1860, Z. 4768. pr.

D. ad 1412. M. 3. —

#### Copia

ber Berordnung des k. k. Finanzministeriums vom 9. Mai 1860, 3. 21245— 1137, betreffend die Erläuterung der Berordnung über die Magregeln gur Begegnung bes wiederholten Gebrauches ber Stempelmarken; - giltig für alle Kronländer.

Aus Anlag vorgekommener Anfragen über die Bollziehung der Berordnung vom 21. Februar 1860 (Berordmungsblatt Nr. 11, S. 85, R. G. B. Berordmung vom 25. März 1860, Nr. 82) findet man zu erinnern, daß die baselbst festgesete Gelbstrafe keine Stempelstrafe ift und nur auf jene Beamte Anwendung findet, welche die im Absate 1 der Berordnung bezeichneten Amtshandlungen zu vollziehen haben.

Die Constatirung solcher Fälle hat baber auch nicht mittelst Aufnahme

ämtlicher Befunde, sondern von den Censur-Behörden durch Mittheilung an jene Behörde zu geschehen, welcher der schuldtragende Beamte im Disciplis narwege untersicht, und welcher allem die Zuerkennung solcher Ordnungsstras

fen zufteht.

ilebrigens haben die Buchhaltungen die im Abfat 1 der Berordnung vom 21. Februar 1860 vorgezeichnete Maßregel bezüglich allen ihnen als Rechnungsbelege zukommenden und in ihrer Aufbewahrung bleibenden Urkunden, die im 2. Abfat angeordneten Borsichten aber nur bezüglich sener Schriften und Urkunden des eigenen innern Dienstes, welche in ihren Registraturen für immer zu verbleiben haben, anzuwenden.

5. Aftenffartirung.

Die Beurtheilung, ob Alten flartirt werben bürfen, hängt vom wohlerwogenen Ermessen bes betreffenden Amtsvorstehers ab. Bor Ablauf von brei Jahren aber darf tein Altenftuck startit werben.

Bon ber Startirung ganzlich ausgeschlossen bleiben:

a) Exhibiten=Prototolle, Registraturs=Indices, Rechnungs=Atten,\*) Man=

gelerläuterungen und Erlebigungen.

b) Alle Normalien, Instruktionen, Amtsunterrichte, alle Verhandlungen, welche auf die Organisirung und Regulirung des Amtes, Begunftigungen und Ausnahmen von den allgemeinen Vorschriften Bezug haben.

c) Alle Gattungen Urfunden und Dokumente, durch welche Rechte und

Berbindlichkeiten gegründet und beftätigt werben.

d) Bauplane, Baurisse, Wappen, Grund- und Gebaube-Beschreibungen, Rostenüberschlage und Banrechnungen.

e) Aften und Dokumente, die in historischer Beziehung Berth haben. f) Die Hauptbücher mit den Gebarungsausweisen und Jahres-Ueber-

g) Die eigentlichen Gelbrechnungen nehft ben Abschriften ber Kassa-Journalien.

h) Die Boftwagen-Journalien, Aufgabs-Recepiffe, Gelb-Zustellungsbucher.

i) Die Berzeichniffe über bie fartirten Alten.

Dagegen sind gleich nach brei Jahren die ganzlich unwichtigen Alten zu flartiren.

Nach gebn Jahren find zu ffartiren bie minder wichtigen Alten,

über welche jebe bezügliche Handlung beendet ift.

Nach zwanzig Jahren alle Berhandlungsakten, die sich nicht als der bleibenden Ausbewahrung würdig darstellen; z. B. Reise- und Diätenliquidationen, Disciplinar-Strasberhandlungen, insofern der Beamte durch längere Zeit schon todt ist.

Doch können aus Rücksichten alle hier zum Startiren geeignet angeführ-

ten Aften noch länger aufbewahrt werben.

<sup>\*)</sup> Wenn in der Nechung, welche über öffentliche Gelder oder Geschäfte den öffentlichen Behörden gelegt worden ift, etwas vergessen wurde, oder was immer für ein Berfloß nuterlausen ift, so darf solches, auch wenn es nach ertheiltem Absolutorium oder Nechungserledigung entdedt wird, weder dem Rechungsleger noch dem öffentlichen Fonde zum Nachtheile gereichen; doch wird der Rechungsleger anch durch biese Urkunde von der Berbindlichkeit aus einer später entdecken arglistigen Sandlung nicht losgesprochen.

K. H. E., 26. Jänner 1880. H. D., 20. Hebruar 1830, J. 1505. Sub. D., 25. März 1830, J. 7988. B. G. S. 1830, 12. Bb., S. 197, Nr. 58.

Die zu flartirenden Alten muffen in Fascifeln zu 50 bis 100 ber vorgesetzten Oberbeborbe vorgelegt und von biefer nach genommener Prüfung ausbrücklich zur Bertilgung bezeichnet werben.

Die Berzeichnisse über die zu ffartirenden Atten sind, sobald sie von der Oberbehörde erledigt zurückgelangt sind, sorgfältig aufzubewahren.

Allgem. Hoftammer-Det., 1. Mai 1844, 3. 10578. Gub. B. Umlaufschreiben, 1. Juni 1844, 3. 13030. B. G., 26. Bb., 1844, S. 350, Ar. 161.

Im Berlaufe bes Druckes find uns noch einige Zulaffungs-Erklärungen von Lehrbüchern befannt geworden, die wir jur Bervollständigung des Wertes als

## Nachtrag

folgen lassen:

1. Dr. Auton Ginbelp's Lehrbuch ber allgemeinen Geschichte für Ober-Gymnafien, Band L., Brag, Carl Bellmann's Berlag. Breis 1 fl. 14 fr. ö. 28.

Für ben Unterricht in ben Oberghmnafialklaffen zuläffig.

Staate-M., 21. August 1862, 3. 8548.
Statth., 7. Septb. 1862, 3. 47491.
2. Dr. Anton Ginbely's Lehrbuch ber allgemeinen Geschichte für Obergymnafien. 2. Band. Brag 1863. Carl Bellmann's Berlag. 8", Breis 92 Mfr.

Der Lehrgebrauch bieses Buches unterliegt keinem Anstande.

Staats=M., 13. Septbr. 1863, B. 9162.

St., 24. Septbr. 1863, 3. 56203.
3. Dřizhal's erster Theis: Počátky měřictví pro nižší gymnasia sestavil Jan Dřizhal. Prag. J. L. Rober. 1863. Preis 80 Mř.

Ist zum Unterrichtsgebrauch zulässig. Bezüglich bes zweiten Theiles bleiben die Bestimmungen Seite 256, VII. &. aufrecht.
Staats-M., 8. August 1863, 3. 8292. — C. U.

St., 31. August 1863, Z. 47962.

4. P. Anton Frind, Lehrbuch ber fatholischen Apologetit, ist für ben Lehrgebrauch von Seite bes Staates anstandelos besunden worden.

Staats=Mt., 12. Jänner 1863, 3. 14041/1030. St., 2. September 1863, 3. 50116.

5. Početní kniha, pro nižší gymnasium, sestavil Smolík. I. díl pro 1. a 2. tkidu. 2. Aufl. Prag 1863. Calve. Preis 80 Mfr. — Ift zulässig.

Staats-M., 25. August 1863, 3. 8506. E. U. St., 3. September 1863, 3. 51441. 6. Kühner's griechische Sprachlehre, 22. Aust, Hannover 1863. Hahu. Breis 26 / Sigr., ist als Lehrbuch anstandslos benügbar. Staats M., 25. August 1863, 3. 8879. C. U. St., 10. September 1863, 3. 52403.

7. Die schädlichen Schmetterlinge Desterreichs. Für Forstmanner, Lehrer, Detonomen, Gartenbesitzer und Boltsschullehrer, mit 6 Tafeln, Romenklatur lateinisch, beutsch, polnisch und imgarisch. Wien. Schuls bilderverlag. Breis bes Buches 25 Mtr., bes Atlaffes 1 fl. 60 Mtr.

Bur Anschaffung für Bicherfammlungen ber Gommafien empfohlen.

Staats-W., 24. August 1863, 3. 8467. C. U.
St., 17. September 1863, 3. 52010.

8. Die mosaisch-rabbinische Religionslehre katechetisch für den Unterricht bearbeitet von Hirsch. Bassel, Oberrabbiner in Groß-Ranischa, 3. umgearb. und verb. Aufl. Breis 70 Atr. Bien. Braumuller.

Zum Lehrgebrauche approbirt.

Staats-M., 25. August 1863, Z. 8659. C. U.

St., 20. September 1863, 3, 52188.

9. Základové zeměpisu pro první třídu realních a gymnasialních škol, upravil Eduard Erben. Brünn. Winnifer. Preis 50 Mfr. — Als Lehrbuch auftandlos.

Staats-M., 14. September 1863, Z. 9655. C. U.

St., 21. September 1863, 3. 55007.

10. Elementarbuch ber lateinischen Sprache mit beutschen und bohmischen Uebungsaufgaben für die I. Gymnafialklaffe von Alois Roblista. 2. Aufl. Brag 1862. Kober. 8°. Preis 80 ober 90 Ntr.

Bum Lehrgebrauche ohne Unftand befunden.

Staats-M., 16. September 1863, 3. 9687. C. U. St., 25. September 1863, 3. 55704.

11. Deje vseobecné od Karla Ningra. I., II. und III. Theil. Prag. 3. ?. Rober. Preis I. und II. Theil 60 Atr., III. Theil 66 Atr. Als Lehrbuch für Unterghmnasien und Unterrealschulen, so wie an Realgymnasien mit böhmischer Unterrichtssprache verwendbar.

Staats-M., 30. September 1863, 3. 10130. C. U.

St., 7. Ottober 1863, 3. 58533.

12. Endlich ale Abanderung bes außer Gebrauch gefetten Ausweises nach Formulare Lit. G, (oben Seite 173) bie nachfolgenben neuen Ausweise, sammt Erlag und Instruktion:

## Erlaß.

Die k. k. statistische Centralkommission hat sich über die weiter unten nachfolgenden neuen Formularien für die Nachweisung ber Ergebnisse bes öffentlichen Unterrichtes geeinigt und bas hohe f. t. Staatsministerium fand sich mit h. Erlasse vom 28. Juli 1863, 3. 5529 St. M. I. bestimmt, dieselben schon bezüglich des Schuljahres 1863 unter den nachsolgenden Modalitäten in Wirksamkeit zu setzen, wodurch nicht nur die Statistik des öffentlichen Unterrichtes in Oesterreich einen wesentlichen Forts schritt erzielen, sondern auch den zur Ausfüllung der Tabellen Berufenen eine erhebliche Erleichterung ihrer Arbeit zugehen wird.

Die Tabelle A ist jährlich zur Borlage zu bringen; bagegen ist die Borlage ber Tabelle B auf die Jahre 1863, 1865, 1870 u. f. w. auf jedes fünfte Jahr beschränkt.

Hiebei hat die Direktion bafür zu sorgen, daß die Nachweisungen langstens vierzehn Tage nach bem Schluffe ber Berbstferien, welche auf bas Nachweisungsjahr folgen, abgeschlossen und zur hochortigen Vorlage gebracht werben.

Die Borlage ber Tabellen hat in duplo zu erfolgen.

Denfelben ift ein Eremplar bes etwa veröffentlichten Brogrammes stets beizuschließen, und sich bei ber Ausfüllung ber Tabellen nach ber

hier unten angeschlossenen Instruction zu benehmen. Jede weitere periodische Borlage von statistischen Daten jur Rachweisung bes öffentlichen Unterrichtes bat für bie Bukunft zu unterleiben. Hiermit entfällt auch bie bisher an bie Direktion gestellte Aufforberung ber Rebaktion ber Gomnafialzeitschrift zu eigenen statistischen Jahresnachweisungen. (Normalien-Nachschlagebuch 1. Aufl. Seite 76 E. Bemerkung; wie auch die Aussertigung und Vorlage der in dieser 2. Auflage oben Seite 172, Bunkt 7. angeführten statistischen Rachweifungen

nach Formulare Lit. G.)
St. M., 28. Juli 1863, 3. 5529. I.
St., 25. August 1863, 3. 48629.
Folgen die beiben Formulare VI. A und B als Beilagen zum vorftebenden Normale.

| Schulzaft 18.               | Religionsbekenntniß                                                                                             | mesters an<br>atsichen und                                                              | Ritus III. Confes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schulfia                    | Religion                                                                                                        | e bes II. Sel<br>efindlichen öffen<br>Privatschier                                      | Antenischen (Materischen (Mater |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ad Nrum                     | Muttersprache                                                                                                   | ber Anstalt besinden össenesters an Privatschen und Privatschen ben und Privatschen und | Deutld<br>Cecholiavich<br>(böhn. mäbrich<br>livratich<br>Holand<br>Authentich<br>Serbich u. Rroat.<br>Ungarich<br>Authentich<br>Serbich u. Rroat.<br>Ungarich<br>Wagweits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | guführen.                                                                                                                                                                                                                                     |
| :                           | Klassistien<br>II. Semesters                                                                                    | oden nicht entip. z z z z z z z z z z z z z z z z z z z                                 | Chuafums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | besonderen Beile au                                                                                                                                                                                                                           |
| A.<br>II 311                | Bon ben gefamunten Schillern Ergebnig ber Rlafiffifation waren am Enbe b. II. Cemeft. am Enbe bes II. Semefters | Emtspra<br>Em.                                                                          | Beibatisten Spmuasiums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *) Bei jenen Jahrgangen, welche in Paralleiflaffen zerfollen, fi febe ber lehieren in einer besonderen Zeile aufgufibren. Brinden fich unter ber Gefamir-Schulerjahl am Enbe bes zweiten Gemeftere Auslander? Beidern bie einen bie einen un? |
| s. VI.<br>A.<br>Cymnafum 30 | Schillern<br>L. Semeft.                                                                                         | Dievon find<br>Bhglinge<br>(welder?) Er-<br>ziehungsnnft.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eiten Semeft                                                                                                                                                                                                                                  |
| Avers. <b>(6</b> 1)         | amunten<br>nde b. I                                                                                             | nsenn& mi                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en gerfall                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | en am E                                                                                                         | nerstinaire                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rallefflaff                                                                                                                                                                                                                                   |
| ار<br>ار                    | radiluq                                                                                                         | öffentl. Schiller<br>Beginne d. Sch<br>Oeffentliche                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fde in Da                                                                                                                                                                                                                                     |
| g-Halbbogen, Luer.          |                                                                                                                 | R (* rod ni                                                                             | griemmen VIII H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gefaunit                                                                                                                                                                                                                                      |
| රී<br>දූර                   |                                                                                                                 | dilijoa                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Babrg<br>iter ber                                                                                                                                                                                                                             |
| 5<br>::                     | fonal                                                                                                           | hilifiag                                                                                | r r r r r r r r r r r r r r r r r r r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *) Bei jenem<br>inben fich unt                                                                                                                                                                                                                |
| Format: Greg                | Lehr=Personale                                                                                                  | Rategorie                                                                               | Direttor Satedeten. Satedeten. Supplenten. Nebenlehrer. Summa. Bon ben sebent. lichen Lehren geift. lichen Ekubes (incl.) Direttor u. Latechet. Thub: Weltprieffer. Drbensgeiftliche u. zwar. Bon b. Supplenten geiftl. Schabes finb: Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer Beltprieffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pefanber<br>Befanber                                                                                                                                                                                                                          |

| V                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unterrichtssprache und Abgränzung Bon d. gesammten Schillerzahl berseiben nach Alassen und Lehre am Ende d. II. Semest.waren: gegenständen:  Bestreite |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum und Unterschrift ber Direktion. | Schulgelbes: A. S. W. S. | Von d. gesammten Schillerzahl am Ende d. II. Semest.waren: Schulgeldahlende                                                                            |
| ettion.                               | Aur Maturitätsprüfung gemelbet  Zurückgetreten  Auf /2 Jahr  Reprobirt { auf /2 Jahr  Reprobirt { " 1 Jahr  Theologie { als Weltgeistliche  Rechtes und Staatswissenscheftliche  Rechtes werufszweige  Unentschieben  Theologie { als Weltgeistliche  Theologie { als Weltgeistliche  Theologie { als Weltgeistliche  anderen Berufszweigen  Unentschieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prüfungs=Ergebniffe                                                                                                                                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oeffents<br>Liche<br>Brivats                                                                                                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |

|                                      |                        | -                      |                                    | Banbe,<br>Defte,<br>Orilde. | ج نر <u>ک</u> ر             |                                       | • • •                                                                                            |                                                                                      |                                                                           | er · · ·                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| . Ad Nram                            |                        | Rehruchttel-Sammfusten |                                    | Lehrer Buliethet . Balle.   | Schillere Bibliothet Beite, | entar Or<br>ate<br>tung:              | anbera Thiere and forfille google gegenflände golden. Begenflände goolog. Gegenflände goammingen | herbariumblätter fonftige betan. Gogenstiebe Mineralogische Samulung:<br>Naturifilde | actyranmoveue<br>naturwissenschaft. Abbildunger<br>Geographie: Bandkarten | Stoben                                                                                |
| :                                    | Sonftige Be-           | merfungen<br>Aber die  | Schnilofali-<br>täten              |                             |                             | ·.<br>- :                             |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                           |                                                                                       |
| nt un                                | Lehrzimmer             | La nge Breite Dobe     | Wiener Fuß                         |                             |                             |                                       |                                                                                                  |                                                                                      | -                                                                         | :<br>:                                                                                |
| Gymnaftum 3u                         | ģeer<br>ģent-<br>noen  |                        | Muf ber<br>entfallen<br>lich Leh   |                             |                             |                                       |                                                                                                  |                                                                                      | -                                                                         |                                                                                       |
| Avers.                               | eit 1850<br>angestellt | it obne                | legung ber<br>ehramis.<br>Prifung  |                             | . <del></del>               |                                       |                                                                                                  |                                                                                      | -                                                                         |                                                                                       |
| Duer.                                |                        | Oien (P.               | 3eit                               |                             |                             |                                       | <del></del>                                                                                      |                                                                                      |                                                                           |                                                                                       |
| SBogen,                              | fon-<br>ftige          | Bezüge                 | 5p. xs.                            |                             |                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                           |                                                                                       |
| o§-Paľ                               | folice.                | Gehalt                 | Gulben                             |                             |                             |                                       |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                           |                                                                                       |
| Format: Groß-Halbbogen, Duer. Avers. | Ook Ookuhanland        | noch Gokalta           | Rategorien Gniben Bft. BB. 3eit Ab |                             |                             |                                       |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                           | felle mit einem an-<br>beren Dienstposten,<br>und bas hieburch<br>erzielte Einfommen. |
|                                      | uidel,                 | Ror                    | malien.                            |                             |                             |                                       |                                                                                                  |                                                                                      | 26                                                                        |                                                                                       |

|                         | Etwaize Abweichungen bieses nassums von den bestehenden Anordn<br>über die Organisation eines solchen.              | Zahl und Art ber in bis vorgekommener fren disciplinaren Ahndungen.                  | Auszeichnungen<br>die Lernenden.                 | Bestant und Wiftigungs-Bereinen fü                                         | Bestand und Amsang von sonstigen Kehrnittel-Sammlungen, welche von ben Schillern bes Ghmnasums benutt werben tonnen. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                       | Etwaize Abmeichungen bieses Soms<br>nasiums von den bestehenden Anordnungen<br>über die Organisation eines solchen. | Zahl und Art ber in ben Jahren bis vorgekommenen bebeutenb- bisciplinaren Abnbungen. | Auszeichnungen und Belohnungen an bie Lernenben: | Bestand und Wirksamseit von Untersstützungs-Vereinen für dürstige Schüler. | imfang von sonstigen<br>zen, welche von ben<br>klums benützt werben                                                  |
| Datum und Unterschrift. |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                  |                                                                            |                                                                                                                      |
|                         |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                  | in a gir say.                                                              |                                                                                                                      |
| ·                       |                                                                                                                     |                                                                                      |                                                  |                                                                            |                                                                                                                      |

# Instruktion

für die Direktionen der Symnafien und Realschulen behufs ordnungsmäßiger Ausfüllung der vorstebenden Tabellen VI. A. und B.

Damit eine möglichst genaue, die jahreweise nachzuweisenden Zustände des Ghmnasiums — der Realschule — umfassende statistische Darstellung aus der Ausfüllung der Tabelle A hervorgehe, mägen zu einzelnen Punkten solgende Erläuterungen dienen.

1. Alle Zahlen der Tabelle A beziehen sich auf den Zustand des Ghmnasiums — der Realschule — am Schlusse des Schuljahres. Eine Ausnahme bildet nur die Rubrit "Deffentliche Schüler bei dem Beginne des Schuljahres".

2. Jeber Lehrer ist nur in einer einzigen Kategorie zu zöhlen, so daß der Direktor nicht nochmals als ordentlicher Lehrer, Katechet oder Nebenlehrer, ein ordentlicher Lehrer nicht nochmals als Katechet oder Nebenlehrer zu rechnen kömmt, u. s. w. und die am Schlusse als "Summe" erscheinende Zisser auch wirklich die Gesammtzahl des Lehrpersonales und keine größere ergibt,

3. Privat-Symnafien — Realschulen — haben in einen besonderen Anmerkung dassenige öffentliche Ghunasium — diejenige öffentliche Realschule — zu nennen, wo die Schüler das Privatzhunasiums — der Privatzkealschule — als Privatisten eingetragen und geprüft worden sind, dagegen haben öffentliche Ghunasien — Realschulen — salls unter den angegedenen Privatzhülern Schüler eines PrivatzGhunasiums — einer Privatzkealschule — sind, dieses besonders zu demerken.

4. Die Nachweisung ber Schüler bezüglich ber Muttersprache, bes Religionsbekenntnisses, ber Schulgeldzahlenben und hiervon Befreiten, hat sich nicht blos auf die öffentlichen, sondern auch auf die Privatschüler zu erstrecken.

Bezüglich ber Rlaffifitation ift aus ber Tabelle felbst bie Art zu erfeben,

in welcher öffentliche und Privatschüler getrennt werden sollen.

5. Da ber Zweck ber Tabellen nicht bas Eingehen in alzugroßes Detail gestattet, so mußte die Zusammensassung der Cechen, Möhrer und Slowaten, der Serben und Kroaten, der Moldauer und Walachen in je eine Rubrik Statt sinden.

6. Nach ber Aufgählung ber häufigst vorkommenden Muttersprachen und Religionsbekenntnisse ist ein Raum leer gelassen, in welchen noch weitere Rubriken (z. B. bezüglich der Muttersprache die von den Italienern stets zu sondernden Friauler und Ladiner, die Groß-Russen, die Bulgaren, bezüglich des Religionsbekenntnisses, die Lippowaner, Mennoniten, Anglikaner) angesetzt und ausgefüllt werden können. Selbswerskändlich sind als Čechoslaven (Čechen, Mährer, Slovaken) nur jene einzutragen, welche eine čechoslavische Mundart als Muttersprache reden, ebenso als Ungarn (Magharen) nur jene, welche die ungarische (magharische) Sprache als Muttersprache reden.

7. Auch die am Gymnasium — an der Realschule — studirenden Ausländer sind in den Colonnen der Muttersprache und des Religionsbekenntnisses, ebenso, wie in allen anderen Colonnen der Tabelle in die gehörtge

Rubrit einzutragen.

Digitized by Google

8. Selbstverständlich muß die Summe der Rubriten in den Colonnen der Muttersprache und des Religionsbekenntnisses, sowie die Summe der Schulgeld-Zahlenden und Befreiten jedesmal die ganze Zahl der (öffentlichen

und Brivat-) Schüler am Enbe bes II. Semefters enthalten.

9. Unter bem Alter ber Schüler ist jenes Lebensjahr zu verstehen, welches sie am Schlusse bes Eduljahves. ganz ober boch nahezu vollenbet haben. Es sind so viele Horizontalrubriken zu machen, als sich Altersjahre in ber bezüglichen Klasse vertreten finden, und in jeder die Zahl der Schüler auszusehen, welche in dieser Klasse dem betressehen Altersjahre angehören.

10. Die Ergebnisse der Maturitätsprufungen find vereint in die Rubrik bieses Gegenstandes auch dann einzutragen, wenn diese Prüfungen während bes nachzuweisenden Schuljahres in wei verschiedenen Terminen abgehalten

wurden.

11. Es bient zur Erleichterung und Sicherung aller Arten statistischer Nachweisungen, wenn die gleichartigen Tabellen stets aus demselben Gesichtspunkte entworfen und zusammengestellt werden. Demzusolge werden die Direktionen aufgesordert, auch in die Programme nur die Zissern der Tadelle A, soweit dieselben bereits bei Deucklegung des bezüglichen Programmes sestgestellt werden konnten, aufzunehmen, so daß die dort gegebenen Zissern mit den bezüglichen der späterdin vollständig auszusüllenden Tadelle A überrinstimmen.

12. Schließlich ift ber Tabelle A ftets auch ein Cremplar bes Programmes für bas bezügliche Schuljahr zur Borlegung an die statistische Cen-

tral-Commiffion beigufchließen.

I. O. G. D.

Repertorium.

| Schlagwort .                                                                                                                                                                                                                                                                  | .Getite                                        | Abtheilung                                 | Unternums<br>mer, §. ober<br>Alinea                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>AL'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                            |                                                       |
| Abanderung, projektirte des jetzigen Ghm- nasiaklehrplanes. — der sizen Gebühren Abfertigung der öffentlichen Beamten — Anwartschaft auf Abgang vom Ghmnasium Abgangs-Zeugniß Ausstellung — Wirkung — Berlust des Anspruches auf ein . Abge ord nete aus dem Lehrstande haben | 270<br>384<br>55<br>55<br>39<br>39<br>17<br>45 | VII<br>Unb.<br>V<br>V<br>III<br>III<br>III | Bemer-<br>tung<br>2<br>8<br>39, 40<br>40<br>9         |
| Urlaub nachzusnchen                                                                                                                                                                                                                                                           | 345<br>94<br>30<br>41<br>112                   | Anh.<br>V<br>III<br>III<br>VI              | *)<br>32<br>13, 14<br>B<br>Allinea 6                  |
| fräste                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102<br>155<br>19<br>132<br>80                  | VI<br>VI<br>II<br>VI<br>V                  | ad B, I<br>3, a<br>16<br>19<br>\$.16,3,4<br>\$.17,1,c |
| Achte Klasse, Abgang aus ihr mit dem Masturitäts-Brüfungs-Zeugnisse.  — Ubgang mit dem Semestral-Zeugnisse.  — freie Wiederholung derselben  — nachträgliche Maturitäts-Prüfung Abami's Erdgloben                                                                             | 124<br>125<br>134<br>138<br>242<br>322         | VI<br>VI<br>VI<br>VII<br>VII<br>XI         | 20<br>2<br>20<br>27<br>9<br>4                         |
| rien oc                                                                                                                                                                                                                                                                       | 249<br>151<br>250                              | VII<br>VI<br>VII                           | 29, 30<br>4<br>36                                     |

| chlagwort                                                                                                                    | Seite   | Abtheilung | Unternums<br>mer, §. ober<br>Alinea |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------|
| Aemtliche Fahrpostsendungen, Aussertigung<br>von Aufgabs-Recepissen und Haftung<br>Aerarial-Baulickeiten, kleinere Collaudi- | 151     | VI         | ad B, 4                             |
|                                                                                                                              | 391     | Anh.       | 2                                   |
| - Gebäude, Beleuchtung oc.                                                                                                   | 391     | Anh.       | 1 1                                 |
| - Stipenbium Behufs einer Bil-                                                                                               | 001     | ~y.        | *                                   |
| bungsreise                                                                                                                   | 322     | XI         | por 5                               |
| - Behufe Ausbildung für italienische                                                                                         | - CE-41 | - Apr      | *** 0                               |
| Shunasien                                                                                                                    | 68      | v          | ' ,,                                |
| - Behufs des Studiums in einer Uni-                                                                                          | 100     | ₩          | α                                   |
| persitäts=Stadt                                                                                                              | 68      | v          | ]                                   |
|                                                                                                                              | 90      | •          | 7                                   |
| Aerzte biplomirte, Aufinahme berfelben in bas Wiener t. t. Militär-Thierarzuei-                                              |         |            | <b>j</b>                            |
| dus entence e l' utilities rédicentiques                                                                                     | 331     | XII        | 1                                   |
| Institut                                                                                                                     |         |            | 3                                   |
| Aeußerungen abverlangte                                                                                                      | 155     | VI         | ad B, 5, 1                          |
| Agram, Gymnasium in                                                                                                          | 10      | I, 6       | 51                                  |
| — Umgebungsfarte bon                                                                                                         | 251     | ŲΪ         | 47                                  |
| Atabemisches Symnasium                                                                                                       | 9       | I, 6       | ·33*)                               |
| Atatholiten, Berhältniß tatholischer Linder                                                                                  |         | **         | 0.5                                 |
| ju ihnen                                                                                                                     | 23      | II         | 25                                  |
| - Regelung ihrer Stellung oc. im Staate                                                                                      | 203     | VII        | b) 1. 2                             |
| Atatholische Gymnasial-Schüler                                                                                               | 204     | VII        | 8                                   |
| Atten des Symnasiums                                                                                                         | 178     | VI .       | ad B. 12                            |
| - Startirung                                                                                                                 | 395     | Anb.       | 5                                   |
| Allerseelentag.                                                                                                              | 47      | . ĮV       | .4                                  |
| Allgemeine Zeugniftfaffe                                                                                                     | 107     | · VI       | ad a                                |
| Alpen, westliche, Strafenfarte                                                                                               | 250     | VII        | 34                                  |
| Alte Geographie, Handbücher für, unzulässig                                                                                  | 195     | VI         | 17                                  |
| Altenburg, Gomnasium in ungarisch                                                                                            | 15      | . I, 6     | 196                                 |
| Alter ber Anstellungs-Abspiranten                                                                                            | 68      | V          | A, b                                |
| - jur Aufnahme in's Gomnafium                                                                                                | 16      | - Ц        | 1.                                  |
| - jur Ablegung ber Maturitäts-Brüfung                                                                                        | 40-     |            | -                                   |
| für Privatschülen                                                                                                            | 135     | VI         | 23                                  |
| - ber Bewerber um einen Stiftungsplat                                                                                        | 322     | XI         | 4                                   |
| Alters-Maximum behafs ber Aufnahme .                                                                                         | . 16    | II         | *)                                  |
| Alterthümer, Handbach für, unzulässig .                                                                                      | 195     | VII        | 17                                  |
| Altes Geld in neuer öfterr. Währung                                                                                          | 379     | Alnh.      | D.                                  |
| Althochbeutsche Grammatik von Hahn.                                                                                          | 279     | VIII       | 9                                   |
| Alume Josef, ifr. Religionslehrbuch                                                                                          | 205     | VII        | 9, β                                |
| Amte-Bücher                                                                                                                  | 178     | VI         | ad B, 12                            |
| Umt8 = Correspondenzen                                                                                                       | 151     |            | ad B, 4                             |
| Amte-Cinrichtungen, Beijchaffung ac                                                                                          | 391     |            | 2                                   |
| Amte=Geheimniß                                                                                                               | 91      |            | f                                   |
| ``                                                                                                                           | 94      |            | <b>28</b>                           |
| Amts=Siegel, Führung                                                                                                         | 147     | VI         | 4                                   |
| _                                                                                                                            | }       | j          | -                                   |

|                                                |           | كنسينس     |                                     |
|------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|
|                                                |           | Bu         | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alfnea |
|                                                |           | Abtheilung | 1 0 ·                               |
| Schlag wort                                    | ₽.        | <u> </u>   | E & 5                               |
|                                                | Seite     | <b>Æ</b>   | 보호표                                 |
|                                                | ဖ         | ಹ          | ᇘᇎ                                  |
|                                                |           | l          |                                     |
| Amtestegel=Nothwendigkeit                      | 151       |            | 4                                   |
| Anbachtsübungen, Aenderung in den              | 35        | III. 16    | . L.                                |
| Anforderungen an die Schüler, Ausglei-         |           |            | (ad A                               |
| dung berfelben                                 | 99        | VI ·       | Minea 5                             |
| Angeftellie, gleichzeitig, Lehrer, Borrfichung |           |            | (                                   |
| berfelben                                      | 54        | V          | 10, b                               |
| Auftanbe gegen Lehrbücher                      | 195       | VII        | 19                                  |
| Or of all was in Orthonics all coming Gian.    | 190       | 411        | 19                                  |
| Anstellung im Lebramte, allgemeine Eigen-      | مم        | 177        | 10                                  |
| schaften                                       | <b>68</b> | V          | 19                                  |
| Anftellung bes Direttors                       | 85        | · <u>V</u> | 23, 1                               |
| - ber ehemaligen Ghunafial-Präfette 1          | 57        | V          | m.                                  |
| i i i ber ehemaligen philosophischen Pro-      |           | ,          |                                     |
| i fessoren                                     | 57        | , <b>V</b> | n                                   |
| •                                              | 68.       | V          | 19                                  |
| — ber Symnafiallehrer                          | 88        | v          | C                                   |
| ber Neben-Lehrer                               | 85        | . <b>V</b> | 3                                   |
| - ber Orbensgeiftlichen an Staats-Ghm-         | 1 -       |            |                                     |
| nasien                                         | 68        | . v        | 19, g                               |
| — ber Religions-Lehrer                         | 86        | <b>V</b>   | 6                                   |
| erfte, Gehaltoftufe                            | 53.       | Ÿ          | 8                                   |
| — Provisorium einer jeden                      | 55        | V          |                                     |
|                                                | 55.       |            | Θ, α                                |
| : befinitive                                   | 86        |            | Y                                   |
| - au pleurichen wicht Grants-Shung:            |           | Ÿ          | 5                                   |
| fien                                           | 91        |            | 8                                   |
| — mit Rücksicht auf Verwandtschaft             | 91        | V.         | e                                   |
| — Qualifitations = Tabelle                     | 90        |            | -                                   |
| — Borfchlag zur                                | 88        |            | C                                   |
| Anträge überhaupt                              | 155       |            | 3, a                                |
| — auf Andzeichnung, Beförderung oc             | 155       | VI.        | 3, c                                |
| — auf Remuneration                             | 64        |            | q                                   |
| — auf Wechsel der Lehrbücher }                 | 103       |            | 10, 11                              |
|                                                | 193       |            | D, 3                                |
| Angahl ber Schüler in einer Rlaffe             | 19        |            | 17                                  |
| — ber Lehrer an Shmuasien                      | 59        |            | 16                                  |
| Apologetik, kath. von A. Frind, anftandslos    | 396       | Machtr.    | 4                                   |
| Apotheter                                      | 328       |            | ad A                                |
| — affentürte, Stellung im Heere                | 368       | Anh.       | 22                                  |
| Approbirte Wundarzte, Aufnahme in bas          |           |            | ]                                   |
| t. f. Wiener Milit. Thiergranei - 3n-          | l         | <b>,</b>   | 1                                   |
| fitut                                          | 331       | XII        | 8:                                  |
| Arab, Shumasium in                             | 13.       |            | 131                                 |
| Arbeiten, schriftliche                         | 196       |            | E                                   |
| Arithmetil.                                    | 253       | VII        | X                                   |
| Armuth-6=Zeugniß                               | 298       | X          | 7                                   |
| Artiftische Probutte, Bebelligung              | 95        | Ÿ          | 34                                  |
| serving the menutes to dettilled               | 1. 20     | 1 •        | "                                   |
| •                                              | •         | l          | I                                   |

| <del></del>                                                       |              |              | بطسيهست                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| Schlagwort iro                                                    |              | Abtheilung   | Unternum=<br>mer, §. oder<br>Alinea |
| Swittgwett 119                                                    | Seite        | <b>*</b>     | er, S                               |
|                                                                   | (9)          | <b>\$</b>    | 協田は                                 |
| Affentirungs=Gefet                                                | 368          | Unb.         | C                                   |
| Affentirung ber Freiwilligen                                      | 374          | Anh.         | 8. 3                                |
| — Befreiung von der                                               | 365          | . Unh<br>VII | 8. 13                               |
| Astronomische und geodetische Wessungen                           | 252<br>240   | VII          | 68<br>F                             |
| Atlanten, empfohlene                                              | 250.         | VΙΙ          | 36                                  |
| — naturgeschichtlicher von Hölzel                                 | 261          | M            | E, o                                |
| — physitalischer                                                  | 240          | VII          | . <b>4</b> .                        |
| - für bas Studium der römischen und                               | 941          | VII          |                                     |
| griechischen Klassiter                                            | 241<br>393   | Nin.         | 14<br>-4                            |
| Mufmerksamkeits= Note, beste                                      | 297          | $\mathbf{X}$ | 6, β                                |
| - Gesichtspunkte ihrer Feststellung                               | 108.         | . VI         | 2                                   |
| Aufnahme in's Gymnafium                                           | 16           | п            | -                                   |
| — in die Apothekerlehre und in den phar-<br>maceutischen Lehrturs | 329          | XII          | ad A                                |
| — in technische Institute.                                        | 332          | Anh.         | II I                                |
|                                                                   |              | vI           | 20, 2                               |
| — in das Wiener t. t. Thieraryneis                                |              |              |                                     |
| Institut i                                                        | <b>32</b> 9. | Anh.         | ad C                                |
| — in die Wiener t. t. Hufbeschlags-Lehr-<br>anstalt               | 332.         | . Anh.       | 4                                   |
| — Borfict, bei ber,                                               | 292          | IX           | 9                                   |
| — mit einem Abgangs-Zeugnisse                                     | 17           |              | 9                                   |
| — von Außen Kommender                                             | 17           | п            | 6                                   |
| — von einem Ghmnas. Böhm. kommen-                                 | 17           | TI           | 7                                   |
| ber Shüler.  bon einem Ghmnaf. Ungarus oc. kom-                   | 17           | II ·         | 7                                   |
| mender Schüler                                                    | 27           | . 11         | Zujan                               |
| - mit ausländischen Zeugnissen                                    | 22           | . II         | 22                                  |
| - von Repetenten                                                  | 17           | ΪΪ           | 8                                   |
| — von Privatisten                                                 | 18<br>288    | II<br>IX     | 11                                  |
| - von Schülern, die bei feinem öffentl.                           | 200          | 14           | 16                                  |
| Somnafium eingeschrieben sind                                     | 16           | ĮĮ           | . 5                                 |
| — außerorbentlicher Schüler                                       | 18.          | . 11         | 12                                  |
| — ausgeschlossener Schüler                                        | 17           | · II         | 10                                  |
|                                                                   | 293<br>18    | IX<br>II     | 10                                  |
| — provisorische                                                   | 19.          | , II         | 13<br>15, i                         |
| — Brüfung                                                         | 18           | Ï            | 15                                  |
| — — Zeit ihrer Abhaltung                                          | 47           | IV,          | 4                                   |
| Anfnahmstage, Promulgation                                        | 20.          | 11           | 18                                  |
| Aufnahms-Taxen. Einhebung, Berwen-                                | 24           | · n          | ളെ മെ                               |
| dung, Berrechnung                                                 | 4            | 11           | 26, 28                              |
| , ,                                                               | . ,          |              | '                                   |

|                                                                                                 | _                  |                | _                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| S ch lag wort                                                                                   | Seite .            | Abthenma       | Untermm=<br>mer, §. oder<br>Alinea |
| Aufnahms-Zahl, größte<br>Aufseher, verantwortlicher<br>Aufsteigen, regelmäßiges in eine relativ | 19<br>23           | II             | 17<br>24                           |
| böbere Klasse                                                                                   | 114<br>112<br>124  | VI<br>VI<br>VI | ad c<br>a) etc.                    |
| Ausgleichung ber Anforderungen an bie Schuler!                                                  | 99                 | VÍ             | ad A<br>Alinea 5.                  |
| Anshilfs-Lehrer                                                                                 | 61<br>22.          | V<br>II<br>XI  | *)<br>22, a<br>. vor 5             |
| — Bilbungsreife-Stipenbium                                                                      | .68<br>.65         | V.             | A, a                               |
| Ausländifch'e Dofterendiplome Roftrifica-                                                       | 376                | Anh.           | Zu c,*)                            |
| Lehranftulten, studirende Julander an, nicht militärdienstfrei Beugnisse, Geltung               | 378<br>22          | Amh.<br>II     | o<br>22, b                         |
| Ausprägung von Kronen und neuer Min-                                                            | 380                | Anh.           | 4                                  |
| Ausschließung eines Schülers                                                                    | 42<br>44<br>45     |                | i .                                |
| — Siftirung berfelben                                                                           | 99<br>17           | VI<br>II       | ad A<br>10                         |
| Angerorbentliche Conferenzen überhaupt                                                          | 293<br>102<br>18   | VI<br>VI       | 10<br>ad B                         |
| — Ghunafial-Schüler                                                                             | 333                | XII            | 12.<br>f                           |
| tuten                                                                                           | 334<br>279         | VIII<br>XII    | i<br>b, 1                          |
| Auswärtige Schüler                                                                              | 23<br>167          | II<br>VI       | 24<br>5                            |
| - tabellarische nach Formulare Lit. G über ben Personalstand                                    | 398<br>1 <b>62</b> | Rachtr.<br>VI  | 12<br>2                            |
| — "über Repetenten<br>— über Schulgeld-Befreiungs-Werber<br>— über Schulgeld-Berlufte           | 159<br>300<br>156  | VI<br>X<br>VI  | 11<br>II, b                        |
| — über Stiftlinge                                                                               | 164<br>158         | VI<br>VI       | 3                                  |
| — für ben Unterrichtsgelb-Rassier                                                               | 304<br>393<br>155  | Anh.<br>VI     | 3<br>ad B, 3, c                    |
| mandord and mando mail                                                                          |                    | **             |                                    |

|                                                                 | _        |             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|
|                                                                 |          | Abthelung   | Unternum-<br>mer, §. ober<br>Alinea   |
| Schlagwort                                                      | دو       | ¥           | ඩු හෝ පූ<br>ස                         |
| - y • g · . · .                                                 | Seite    | btß         | nte<br>fin                            |
|                                                                 | (0)      | ক           | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |
| Auszeichnungen ber Lehrer burch Schüler,                        |          |             | İ                                     |
| untersagt                                                       | 38       | Ш, 30       | в                                     |
| ,                                                               |          |             |                                       |
| <b>83.</b>                                                      |          |             |                                       |
| Baben (Körperreinigung)                                         | 36       | ш           | 23                                    |
| Baben Umgebungskapte non                                        | 251      |             | 41                                    |
| Baben, Umgebungstante von                                       | 11       | I, 6        | 90                                    |
| Ball- und Ballonfpiel                                           | 36.      | ĬIĬ .       | 28                                    |
| Balle-Besuch                                                    | 35       | III         | 20, a                                 |
| Banat, Straßenkarte vom                                         | 251      | VII         | <b>5</b> 7                            |
| Baubehörde, bei kleinen Banten nicht in                         |          |             |                                       |
| Anspruch zu nehmen                                              | 391      | Anh.        | 2                                     |
| Bauer's neuhochbeutsche Grammatik                               | 222      | VII         | Ε, 1, β                               |
| Baulichkeiten in ju öffentlichen Zwecken                        | •        |             | _                                     |
| benütten Privatgebanden                                         | 391      | Anh.        | 2                                     |
| Baumgartner's Phisit                                            | 264      |             | D, 1, a                               |
| — počátkové silozpitu                                           | 265      | VII         | II, g                                 |
| Beamte, Disciplinarbehandlung                                   | 94       | <b>V</b> .  | <b>2</b> 9                            |
| - vom Heeresbieuft befreite, und nicht                          | 975      | OFC         | 0.00                                  |
| befreite                                                        | 375      | Anh.        | §.:21                                 |
| Beamten=Gen, Anwelbung                                          | 95<br>62 | V, 18       | 33                                    |
| Beamten = Söhne, Erziehungsfond für                             | 324      | XI          | f. e. 5                               |
| Beamten-Uniform :                                               | 388      | Anb.        | E                                     |
| Bed, Logit von                                                  | 267      | VII         | C, 2                                  |
| Beder's Rieberöfterreich                                        | 244      |             | 7                                     |
| Beder's Leitfaben, ungulaffig                                   | 277      |             | li                                    |
| Beder's Gowammentafel                                           | 261      |             | E, r                                  |
| Becsteret, Ghmnasium in                                         | 11       | _           | 91                                    |
| Bebienstungen, Privat- ber Beamten .                            | 57       | . <b>V</b>  | 12, 13                                |
| Bedienstungen, Prwat ber Beamten .<br>Beförberungen, Antrag auf | 155      | VI          | ad B, 3, e                            |
| Befreiung von der Zahlung des Schul-                            |          |             |                                       |
| gelbes wird erlangt                                             | 297      | X           | 6 u. f.                               |
| — don der Zahlung des Schulgeldes wird                          |          | '           |                                       |
| verlängert                                                      | 301      |             | ad $\beta$                            |
| — geht verloren                                                 | 301      | X           | 12                                    |
| Befreiung en von ber Einsendung der Con-                        | 101      | TPT.        | Copius=                               |
| ferenz = Brotofolia                                             | 101      | οιν.<br>ΛΙ. | alinea                                |
| - vom Herresbienste                                             | 365      | Anh.        | IV                                    |
| — vom Bost-Porto :                                              | 151      | VΙ          | ad B, 4                               |
| Begabung, geiftige, im Zeugnisse ist nicht ihrer zu erwähnen    | 108      | VF ·        | 3                                     |
|                                                                 | 54       | V ,,        | 11                                    |
| Begünstigungen für verdiente Lehrer }                           | 86       | v.          | 5, e                                  |
|                                                                 |          |             | , ,                                   |
| • '                                                             | •        |             |                                       |

| S ch lag wort                                         | Seite      | Abtheilung     | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|
| CO a C a sub form a box Control                       | 90         | IH             | 97                                  |
| Behandlung ber Schüler                                | 38         |                | 37                                  |
| Bebelligung frember hofe                              | 95         | . <b>V</b>     | 34                                  |
| Beichtanbacht                                         | 34         | Щ              | 16 h                                |
| Belen pes, Symnanum in                                | 18         |                | 132                                 |
| Bellinger's Geographie                                | 236<br>277 | VII.           | α, 1                                |
|                                                       | 239        | VIII           | 3                                   |
| — počátkové zeměpisu                                  | 259<br>7.  |                | Π, α                                |
| Benefcau, Ghunafifm in                                | 240        | I, 6<br>VII    | 1:                                  |
| Berghaus Atlas                                        | 240<br>241 | Ϋ́Π            | 4 9                                 |
| . (                                                   | 2#L        | 3/11           | 9,                                  |
| Bergwesens-Praktikanten, nicht militär-<br>bienstfrei | 375        | Anb.           | 21                                  |
| Berichte, Einhaltung ber Frift                        | 155        | VI             | ad B, 5, 1                          |
| - Unterfertigung.                                     | 155        | νī             | ad B, 5, 2                          |
| Besetungs-Vorschläge                                  | 60         | v              | 3                                   |
| Befte Roten aus Sitten, Aufmerksamkeit                |            | 1              |                                     |
| und Fleiß i                                           | 297        | x              | 6, α, β, γ                          |
| Bewerbungen um Gymnaf Lehrftellen .                   | 88         | V.             | C                                   |
| Bibliothel's=Berwalung                                | 276        | VIII           | 4                                   |
| Bibliotheten, Univerfitats, Benutzung .               | 281        | VIII           | <b>34.</b>                          |
| — Ausweis über Schul-, in Böhmen                      |            |                | ا الله                              |
| anfaelassen                                           | 393        | Anh.           | 3                                   |
| aufgelassen . ;                                       |            |                | . •                                 |
| reich, empfohlen                                      | 279        | VIII           | 2                                   |
| Bilberwert, ber junge Landwirth                       | 261        | VII            | Schluß                              |
| Bilbung &= Reife, Stipenbium                          | 322        | XI             | 4.                                  |
| Bill's Botanii                                        | 260        | VII            |                                     |
| — Text zu ben Schwämmentafeln                         | 261        | VII            | 2, g<br>E, r                        |
| Billard Spiel, verboten                               | 35         | III            | .19.                                |
| Bischöfliche Commissare                               | 177        | VI             | ad B, 11                            |
| Bistrin, Spungsum in                                  | 12         | _ <b>I</b> , 6 | 96                                  |
| Bitt=Tage, Prozeffionen                               | 34         | III. 16        | k.                                  |
| Bittschriften, siehe Gesuche                          |            |                | - 1                                 |
| Blanquette für Ghmnafial-Zeugnisse, An-               |            | <b>T7T</b>     | 1.                                  |
| fertigung                                             | 122        | V.I            | 19                                  |
| Blasendorf, Gymnafium in                              | 12         | . <u>I, 6</u>  | .97                                 |
| Bne=Zion                                              | 205        | VII            | 7                                   |
| · /1                                                  | 277        | VIII .         | 4.                                  |
| Boconia, Gomnafium in                                 | 9          | I, 6           | <b>4</b> 5                          |
| wid waste out, the schieu bou                         | 260        | VII            |                                     |
| Bill, zulässig                                        | 68         | · An           | 2, <sub>0</sub> g                   |
| — Lebrgegenstand                                      | 258        | VII            | 2. <b>R</b> lasse                   |
| 41                                                    | 130        | VII            | 2. sciasse 14.                      |
| — Maturitäts-Prüfung }                                | 136        | Ϋ́Ι            | 23                                  |
| <b>'</b>                                              | 200        | 7-             | ري                                  |
|                                                       | ı          |                |                                     |

| Schlagwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abtheilung                             | Unternums<br>mer, §. ober<br>Alinea                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Botanit mit böhmischer Terminologie von  Bozen; Shumassum in  Böhmen, Ghunassen in  Böhmen, Larte von  — Landesordnung von  — Eandesordnung von  — Straßenkarte von  Böhmische Leipa, Symnassum in  — Hauptschul-Privadisten  Böhmische Sprache, Bestimmung  — Lehrplan als Muttersprache  — Bemerkungen  — Lehrelan für Deutsche  — Bemerkungen  — Lehre und Lesebücher  — Bengnisse aus ber  Brandeis, Hauptschule, Recht, Privatisten  zu prüsen  Braunau, Ghunnassum in  — Hauptschulerivatisten  Bries Boste Bestenung  Brixen, Ghunnassum in  — Umgebungskarte von  Brürn, Ghunnassum in  — Hauptschul-Privatisten  Brzezzan, Ghunnassum in  Breznic, Jauptschule in, Recht Privatisten  zu prüsen  Buczacz, Ghunnassum in  — Hauptschul-Privatisten  Buczacz, Ghunnassum in  — Hauptschul-Privatisten  Buczacz, Ghunnassum in  — Hauptschul-Privatisten  But we is, Ghunnassum in  — Hauptschul-Privatisten  But ow i na, Ghunnassum in ber  Bumüller, Weltgeschichte von*)  Bundesstaat  Burger, Erdbeschreibung  Bücher, geistliche Aussicht  — jum Unterrichtsgebrauche.  — empsohlene, tunnalativ  — augesondert empsohlene  — Gebrechen berselben | 260<br>13<br>7<br>247<br>344<br>251<br>7<br>290<br>224<br>225<br>226<br>226<br>228<br>228<br>232<br>290<br>151<br>13<br>10<br>251<br>7<br>290<br>9<br>290<br>9<br>290<br>9<br>290<br>9<br>290<br>9<br>7<br>290<br>9<br>290<br>9<br>7<br>290<br>9<br>9<br>290<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9 | VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII | 2, k 123 -9 1 50 2 10 VI, A B C D E F G D, 3 10 3 10 3 10 4 62 44 10 29 10 30 5 10 III \$\beta\$, 2 32 2 \$\beta\$emert. D B, a |
| *) Lies fatt Banmiller "Bumiller"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                 |

| Schlagwort ::4.                                                                                                                                  | Seife,                    | Abtheitung               | Unternum=<br>mer, §. oder<br>Alinea |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Bücher, Geschenke  — Ordnung — unzulössige und verbotene — berderbliche — Berzeichniß zur Nachschaffung                                          | 278<br>193                | VIII: A                  | 4, f                                |
| <b>S.</b>                                                                                                                                        | 2.0                       |                          |                                     |
| Caesaris: C. Julii commentarii I und<br>II von E. Hoffmann zuläffig<br>Candidaten des Lehramtes<br>Capellmann, griechisches Elementarbuch von    | 211<br>68<br>215          | <b>V</b> .               | η<br>Α, Β<br>1, α                   |
| Capodistriu, Grunnasium in                                                                                                                       | 10.<br>42<br>92<br>10     | I, 6<br>III<br>V<br>I, 6 | 57<br>0<br>24<br>58                 |
| Charafter als Auszeichnung                                                                                                                       | 92<br>34<br>68            | N<br>III<br>A            | 25<br>i                             |
| Chirurgen, als Abspiranten ber medi-<br>rinischen Doktorswürde<br>— assentiete, Stellung im Heere<br>Ehre stomathie aus bewlateinischen Dichtern | 884<br>368                | Anh.                     | III<br>§. 22                        |
| - von Rozek                                                                                                                                      | 211<br>215<br>191<br>290  | VII<br>VII<br>IX         | 2, y<br>B<br>10                     |
| Cicero, orationum Tullianarum decas<br>von Linter, zulähig<br>Silli, Symnafium in<br>Elassische Philologie vom driftlich. Stand-                 | 212<br>12                 | VII<br>I, · 6            | 2<br>120:                           |
| punite ju behandeln. Cleriter: Schulgelbbefreiung. Collandirang und Erhebung von Amts- einrichtungsstäden oc.                                    | 191<br>297<br>391         | VII<br>X<br>Anb.         | B<br>5                              |
| Comitatskarte von Ungarn                                                                                                                         | 248<br>148<br>177<br>89uf | VII<br>VI                |                                     |
| — bei Schulgeld Befreiungen  Concepts Candibaten   vom Heeresdienste    Diurnisten   freie und nicht freie    Concordat                          | 375<br>192                | X<br>Anh.<br>VII         | %.<br>§. 21<br>vor C                |
|                                                                                                                                                  | 102                       | 411                      |                                     |

| S ch lag wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geite                                                                                                                                        | Abtheilung                                                    | Unternums<br>mer, §. obeu<br>Alinea                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Condition en zu Hause Codition deit der Apothekergehilsen Conferenzen des Lehrkörpers Contradiren mehrer Klassen Contradiren mehrer Klassen Controle über Aufnahms = Taxen — über den Schulgeld = Kassier Coramisirung der Austungen: a) über Stipendienbezug b) der Lehramts = Candidaten in Universitätstädten c) der Supplenten Correction & Stusen Correction & Stusen Correction der stusen Correction en en erboten Correstitionen, Straßenkatte von Correspondenzen, ämtliche Correspondenzen, ämtliche Correspondenzen, Straßenkatte von Csit = Somlyo, Gymnasium in Curtius, griechische Schulgrammatit Celakonsky, Symnasium in Culen, Arithmetika upr, böhmische Lesebischer | 58<br>328<br>99<br>291<br>24<br>296<br>134<br>322<br>69<br>65<br>41<br>196<br>58<br>151<br>251<br>12<br>215<br>230<br>9<br>257<br>229<br>230 | V XII VI IX II X VI XII VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI V | 15 ad A A, B (A, 17 B, 5 26 3 20 6, b 77 R E, 2-7 ad B, 4 59 98 7 6 51 II, 2 6, d β, 2 |
| Dalmatien, Gymnassen in  — Landesordnung von  — Straßenkarte von  Dampssessen Probe  Dampsschiffe, Fabryselegenheit  Dauer ver schuldigen Dienstzeit  — ver Ferien  — ves Lehrbefähigungs-Erkenntnisses  — ver Schulgeld-Befreiung  — ves Stiftungs-Bezugen  Debreczin, Gymnassum in  Decennal-Julagen,  Decimalrechnen von Seväl  Declamations-Uebungen  Degrabation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9<br>344<br>251<br>265<br>68<br>54<br>46<br>81<br>299<br>322<br>18<br>54<br>256<br>217<br>41                                                 | A<br>AII<br>AII                                               | H<br>K<br>62<br>F<br>11<br>1, 2<br>8, 18, 2<br>5, 7, 8<br>133, 134<br>11<br>*)<br>b    |

| S d lagwort                                                         | Seite      | Abtheilung  | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| Děje všeobecné od Karla Ningra Demosthenes, zehn Reben bes, von Dr. | 397        | Nachtr.     | 11                                  |
| Pauli zulässig                                                      | 215        | VII         | 2, η                                |
| Denkmäler ber Kunft von Boit oc                                     | 247        | VII         | ad 5, c                             |
| Departement ber Etich, Karte von                                    | 248        |             | 14                                  |
| Deutschbrod, Symnasium in                                           | 8          | I, 6<br>IX  | 6                                   |
| — Hauptschulprivatisten                                             | 290<br>277 |             | 10<br>13                            |
| Deutsche Sprache: Bestimmung                                        | 216        | VII         | IV, A                               |
| — — Liel überhaupt                                                  | 217        | ĬĨŸ         | В, а                                |
| — — Ziel an Gom. Böhmens                                            | 217        | VII         | B, b                                |
| — — Lebrolan überhaupt                                              | 217        | VII         | С, а                                |
| — — an Symnafien mit böhmischer                                     | 010        | <b>3777</b> | ~ ·                                 |
| Muttersprace                                                        | 218        | VII         | С, ь                                |
| — Binke zur Behandlung des deut-<br>fchen Lehrfaches                | 220        | VII         | D                                   |
| — — Lehrbücher                                                      | 222        |             | E                                   |
| Diaten = Rlaffe ber t. t. Schulräthe                                | 179        | VΙ          | B, §. 1                             |
| der Gomnaf.=Direktoren                                              | 147        | ` VI        | 12                                  |
| — — ber GhmnafLehrer                                                | 147        | VI          | 12                                  |
| bei Berufungen zur Supplirung                                       | 63         | V           | 1                                   |
| — — ber Orbinariats-Commissäre                                      | 178        | · VI<br>V   | 8                                   |
| Diäten-Liquidation                                                  | 64<br>63   | Ÿ.          | 7                                   |
| Dienerschaft bei Dienste und Uebersiede                             | 00         | ٠.          | m                                   |
| lungs-Reisen                                                        | 63         | . <b>v</b>  | n                                   |
| Diensteib ber Supplenten                                            | 93         | V           | C                                   |
| Diensteides-Abnahme                                                 | 92         | V           | 26                                  |
| Formel für Direttoren                                               | 93         | V           | a                                   |
| - Formel für Lehrer                                                 | 93         | V           | b,                                  |
| Dienstjahre, Anrechnungsfähigkeit                                   | 86<br>64   | v           | 5, d                                |
| Dienstreisen, Fahrgelegenheit                                       | 63         | Ÿ           | n                                   |
| Dienstreisen ber Supplenten                                         | 63         | Ÿ           | ï                                   |
| Dienstverpflichtung                                                 | 54         | V           | 11, a                               |
| Dienstverpflichtung                                                 | 339        | Anh.        | 5                                   |
| — ber Dottoren von ausländischen Uni-                               |            | OVX         | 1 2 -                               |
| versitäten<br>Diplomirte Aerzte; Aufnahme berselben                 | 376        | Anh.        | Bu c*)                              |
| in das t. L. Thierarmei-Institut in                                 | 1<br>1     | . '         | 1                                   |
| Wien                                                                | 331        | XII         | 3                                   |
| - Pharmaceuten und Thierarzte, Stel-                                | 001        |             |                                     |
| lung im Heere                                                       | 368        | Anh.        | §. 22                               |
| ·                                                                   |            |             |                                     |
| ٠                                                                   |            | •           |                                     |
|                                                                     | •          | 0~          | ł                                   |

27

| Schlagwort                                                                                                                                   | Seite                           | Abtheilung                | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Allinea |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Direktor, seine Rechte und Psiichten                                                                                                         | 96<br>98<br>100<br>146<br>u. f. | VI<br>VI<br>VI<br>VI      | 5, 6<br>3<br>A, B                    |
| — seine Diäten-Alasse                                                                                                                        | 147<br>52<br>147<br>65          | VI<br>V<br>VI<br><u>V</u> | 12<br>5<br>B, 1                      |
| Direktoren und Lehrer an öffentlichen Gp-<br>mnasien, die nicht Staats-Ghunnasien<br>find                                                    | 85<br>86<br>91<br>286           | V<br>V<br>V<br>IX         | 22<br>5<br>8 a<br>2, 3               |
| und Diener                                                                                                                                   | 94<br>94<br>89                  | V<br>V<br>III             | 29<br>30<br>Zujak                    |
| — für die Gymnasien Böhmens  — für die troatlsch-slavonischen Gymnas.  — für die Gymnasien Schlesien's  — für Steiermart, Krain und Kärnthen | 29<br>39<br>40<br>40            | III<br>III<br>III         | A, B<br>Zuf. a<br>Zuf. b<br>Zuf. y   |
| Dispens vom Erlernen der böhm. Sprache { — vom Erlernen der griech. Sprache — von der Abhaltung der s. g. Ehren- Prüfungen                   | 167<br>224<br>213               | VII<br>VII<br>VII         | 3<br>A<br>A                          |
| - für die Candidaten der Pharmacie von der regelmäßigen Einsendung der ConfProtokolle                                                        | 328<br>101<br>79                | XII<br>VI<br>V            | ad A<br>Schluß<br>IV, 3              |
| — vom Schulbesuche für Ifraeliten an jübischen Fetertagen                                                                                    | 204<br>98<br>147                | VII<br>VI<br>VI           | 1<br>γ<br>A, 8                       |
| bienste  — von den Uebungen im Schönschreiben . Diurnisten, vom Heeresbienst nicht befreit Doctoren, vom Heeresbienst freie und              | 84<br>272<br>375                |                           | 8<br>ad 1, b<br>\$. 21<br>§§. 22, c  |
| nicht freie<br>Doctorgrab und Bundärzte<br>Dramen zu schriftlichen Arbeiten unzweck-<br>mäßig<br>Dritte lebende Sprache                      | 376<br>834<br>221<br>232        | Anh.<br>XII<br>VII<br>VII | u au c<br>III<br>3<br>VIII           |
| Dittie tevende Spinge                                                                                                                        | 202                             | 411                       | 4111                                 |

| Schlagwort-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite                                                                                   | Abtheilung                                            | Unternums<br>mer, §. ober<br>Alinea                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dritte Zeugniß-Alasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111<br>9                                                                                | VI<br>1, 6                                            | 32                                                                         |
| Druck, Beröffentlichung der Schüler-Erzeug- nisse durch den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38<br>167<br>256<br>396<br>124<br>211                                                   | III<br>VI<br>VII<br>Nachtr.<br>VI<br>VII              | 36<br>B, 2<br>3                                                            |
| <b>@.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                       |                                                                            |
| Ebersberg, Solvaten-Pflicht und Ehre Eger, Gymnasium in  — Hauptschulprivatisten Ehe-Anmelbung Ehren-Brüfungen Eide hienstliche Eide S-Formel für GymnasDirektoren Eide S-Formel für Gymnasial-Lehrer Einberufung ver Lehramts-Candidaten in eine Universitäts-Stadt Einführung eines noch nicht approbirten Lehrbuches Einsührung eines noch nicht approbirten Religions-Lehrbuches Einführung eines noch nicht approbirten glibischen Keligions-Lehrbuches Eingaben an das hohe I. I. Staats-Wisnisterium | 279<br>8<br>290<br>95<br>116<br>171<br>92<br>93<br>98<br>68<br>198<br>194<br>205<br>156 | VIII I, 6 IX V VI VI VII VII VII VI                   | 8<br>7<br>10<br>83<br>15<br>D, 5<br>26<br>a<br>b                           |
| Eingaben, periodliche, an die hohe k. k. Statthalterei  am Beginne des Schuljahres  im Laufe des ersten Semesters  am Schlusse des ersten Semesters  im Laufe des zweiten Semesters  am Schlusse des zweiten Semesters  am Schlusse des zweiten Semesters  am Schlusse des zweiten Semesters  am Schlusse des zweiten Semesters  im den Schulgelde-Kasser  Einheit im Lehrkörper  in den Aufgaden  Einheit im Unterrichte und in der Zucht                                                                  | 156<br>156<br>167<br>170<br>170<br>171<br>176<br>903<br>96<br>196<br>192<br>99          | VI<br>VI<br>VI<br>VI<br>VI<br>VI<br>VII<br>VII<br>VII | II<br>A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>III<br>16<br>2<br>F<br>C<br>ad A<br>Minea 5 |

| Schlagwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite                                                       | Abtheilung                                                                    | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsendung der Conserenz-Protokolle.  Cisenbahn, Fahrgelegenheit.  Clogen, Dauptschulprivatisten  Eleven, beeibete vom Heeresdienste befreit  Elisabethstadt, Ghmnasium in  Elsendt, Leseduch unzulässig  Eltern, Pstückt, mit der Schule mitzuwirken  — auswärtiger Schüler  Empsohlene Utlanten  — Bücher  — Bichen  — Randkarten  — Rörper-Modelse  Empsohlene Beschnungs-Borsagen  — Jeitschristen  Engel, Optist  Entlassung der Lehrer, Hilfs- und Neben- Lehrer  Entlassung der Pehrer, Hilfs- und Neben- Lehrer  Entlassung der Lehrenstendibaten  Eperies, Ghmnassen in  Erben Souard, zäkladové zemepisu  Erdsunde von Schubert  Ergänzung der Lehrbefähigung  Erlau, Ghmnassum in  Erleichterungen bei Lehramts-Prüfungen  Ermahnung als Strasse  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstverschulbeten Supplirungen  Ersekung pro rata  — bei selbstver | 60<br>61<br>83<br>13<br>397<br>242<br>236<br>81<br>13<br>73 | VII<br>V<br>I, 6<br>V<br>III<br>V, 23<br>V<br>V<br>VI<br>VI<br>IV<br>VI<br>VI | 4 n 10 \$. 21 99 6 23, 24 F B G J p, K 5 7, 8 18 6 17, b 8. 20, 1 135. 136 9 4, 2 9 17, 5 1 1 2 9 135. 136 9 4 17, 5 1 1 2 9 135. 136 9 4 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 9 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 |

| S d lag wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite                                                                                              | Abtheilung                                                                           | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evangelische Glaubensgenossen, Beziehung latholischer Schüler zu ihnen Evangelische Kirche in Ungarn, Gesetze sür — außer Ungarn, Gesetze sür — Lehranstalten .  Evangelisches Religions-Lehrbuch . Examination bei Maturitäts-Prüfungen . Examinatorien. Behufs Feststellung und Motivirung ber Fortgangs-Rlassen . Excursionen, wissenschaftliche . Excursionen, wissenschaftliche . Exercitien in ber Charwoche .  ber geistlichen Orben . Exhortatoren, Mittheilung ber Exhorte bem Katecheten . Exhorten, abgesonberte .  in ber Schule zu prüfen .  Remuneration sür .  Exhorte, eine, gleich zwei Lehrstunden .  als Theil bes Gottesbienstes . Exhorten sür jübische Studenten . | 23<br>203<br>203<br>23<br>204<br>128<br>109<br>36<br>34<br>46<br>33<br>33<br>62<br>62<br>32<br>204 | II<br>VII<br>VII<br>VII<br>VI<br>III<br>III<br>V<br>V<br>III<br>VIII<br>VIII<br>VIII | 25 b. 1 b. 2 25 -4 10, 11 \( \alpha - \forall \) 25 i \( \beta \) 16, e 16, d 16, e 16, d k k, \( \beta \) 16, a c, 1 |
| <b>8.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                      | -, -                                                                                                                  |
| F. Formulare, Lit F.; d. i. Ausweis über ben Personalstand u. die Gebarungs-Resultate in jedem Berwaltungsjahre Fachlehrer-Eintheilung Fachlehrer-Eintheilung Fachrpostsendungen, Behandlung der ämtlichen Fasching Fasching Fasching Fasching Fasching Fasching Fasching Fasching Fasching Feiertage, Einstuß derselben auf die Dauer des Schuljahres — jüdische Schulserien Feldkirch, Gymnasium in Feldkers Leitsaden der Mineralogie und Geognosie zulässig — Mineralogie von Ferial-Pensum Ferien. Geset Ferien. Mißbrauch                                                                                                                                                          | 167<br>60<br>151<br>48<br>397<br>25<br>204<br>13<br>260<br>279<br>260<br>48<br>46<br>47<br>203     |                                                                                      | 5 3 6, 7, 8 5, a 8 30, *) c, 1 125 2, f 5 1, d 7 4 8. Maffe                                                           |

|                                                                 |                    |                                         | والتحريبين                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Shlagwort                                                       | ite                | Abtheilung                              | Unternums<br>mer, §. ober<br>Alinea |
|                                                                 | Seite              | 300                                     | Un<br>me<br>SEG                     |
| Ciden Waterstille                                               | 970                | VIII                                    |                                     |
| Fider, Beltgeschichte                                           | 279<br>221         | VIII                                    | 6<br>3                              |
| Fiume, Gymnasium in                                             | 10                 | I, 6                                    | -53                                 |
| Fleiß-Rlasse                                                    | 108                | VI                                      | 3                                   |
| Flußneh-Karte von Europa und Deutschland — won Desterreich      | 244<br>244         | VII<br>VII                              | 9<br>8                              |
| Forft- Braktikanten, vom Beeresbienfte nicht                    | 4.22               | 111                                     | ٥                                   |
| befreit                                                         | 375                | Anh.                                    | <b>§. 2</b> 1                       |
| Fortgangs-Hautklasse                                            | 107                | VI                                      | ada                                 |
| Fortgangs-Note in den einzelnen Lehr-<br>fächern                | 109                | VI                                      | 4                                   |
| Frachtbriefe                                                    | 151                | ΫĪ                                      | 7                                   |
| Fragen für die Maturitätsprüfung und Ein-                       | 105                | X7T                                     |                                     |
| fenbung berfelben                                               | 125                | VI                                      | 5, .€                               |
|                                                                 | 80                 | V                                       | §. 16, 3                            |
| Lehramts-Candidaten                                             | 10                 | I_6                                     | 63                                  |
| Freie Gegenstände                                               | 272<br>11          | VII                                     | XIV<br>83                           |
| Freinberg bei Ling, Ghmnasium in                                | 11                 | I, 6                                    | 93                                  |
| gungen                                                          | 374                | Anh.                                    | §. 3                                |
| Frencl, böhmische Religion8-Lehrbücher von                      | 202                | VII                                     | 2. <b>R</b> í. b                    |
| Francl's Liturgit, zuläffig                                     | 203<br>202         | VII<br>VII                              | 8 Auf.<br>2. Kl. a                  |
| Frequentanten bom Deeresbienste nicht                           |                    | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 2. 00. 4                            |
| befreit                                                         | 378                | Anh.                                    | 8.                                  |
| Frind, kath. Apologetik anftandlos                              | 396<br>155         | Nachtr.<br>VI                           | 4<br>ad B, 5, 1                     |
| Fritsch. Bögel Europa's                                         | 262                | νü                                      | u u                                 |
| Fritsch, Bögel Europa's                                         | 13                 | I, 6                                    | 138                                 |
| Fürnrohr, Naturgeschichte                                       | 277                | VIII                                    | 7                                   |
|                                                                 |                    |                                         |                                     |
| ❸.                                                              |                    |                                         |                                     |
| A Statistische Rachmellungen nach Samuel                        | 1                  |                                         | ł                                   |
| G. Statistische Nachwelfungen nach Formu-<br>lare Lit. G.       | 397                | Nachtr.                                 | 12                                  |
| Babelsberger, Stenographie                                      | 274                | VÜ                                      | ad 4, d                             |
| Galizien, Gymnasien in                                          | 9                  | I, 6                                    | III                                 |
| — Gymnafial-Reform<br>Galizien und Lobomerien, Generalkarte von | 5<br>249           | EinL<br>VII                             | Schluß<br>17                        |
| — — Landesordn. von                                             | 344                | Anh.                                    | a                                   |
| — — Straßenkarte von                                            | 251                | VΙΙ                                     | 52                                  |
| Gafthäufer, Besuch ber, verboten                                | 35<br>1 <b>6</b> 7 | III<br>VI                               | 18                                  |
| Attaches                                                        | 10,                | **                                      | 1                                   |
| <del>-</del>                                                    | -                  | •                                       | •                                   |

|                                                                                        | -                   |                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| S d lag wort                                                                           | Sette               | Abtheilung                              | Unternum=<br>mer, §. oder<br>Alinea |
| Gebanbe, ararifche, Ausschmudung und Be-                                               | 391                 | Anh.                                    | 1                                   |
| Geburtschein zur Aufnahme in's Gym-<br>nafium                                          | 16                  | п                                       | 4                                   |
| Gebühren-Stand, fiehe Gehalte                                                          | -<br>53             | $\overline{\mathbf{v}}$ .               | 8, <del>9</del> , 10                |
| Gebühren Bertheilung<br>Gefällsstrafgelber, Fond ans deren<br>Ueberschuffen            | 324                 | XI                                      | _                                   |
| Gehalte der Ghmnaf. Direttoren, Lehrer und tathol. Religionslebrer                     | 52                  | v                                       | 4, 5, 7                             |
| Gehaltsstufe böbere, Vorrückung gleich-<br>zeitig angestellter Lebrer                  | 53                  | v                                       |                                     |
| genig angesteutet keptet                                                               |                     |                                         | 9, 10                               |
| Gehalts Bulage                                                                         | 52<br>93            |                                         | 5                                   |
| Generale Selenichalten                                                                 |                     | m .                                     | 27                                  |
| Geistes- Produkt der Schüler<br>Geistliche Lehrer Besoldungs-Unterschied               | 38<br>52            | Ÿ                                       | 36                                  |
| - in Weits und Ordens-                                                                 | 02                  | *                                       | 6                                   |
| Challeting on Landaum and Tedenda                                                      | 1 1                 |                                         | ł i                                 |
| Geistliche zu sondern                                                                  | 60                  | v                                       |                                     |
| Geistliche Supplenten                                                                  | 62                  |                                         | k                                   |
| Gelb, in öfterreichischer Babrung                                                      | 379                 |                                         | D 00 00                             |
| Gethammiungen                                                                          | 24                  |                                         | 27, <b>2</b> 8, 29                  |
| Gelbstrafen, Fond aus                                                                  | 324                 | XI<br>II                                |                                     |
| — Berrechnung                                                                          | 94                  | м                                       | 30                                  |
| Gelbstrafe wegen Unterlassung ber Durch-                                               | 904                 | Anb.                                    | D C D                               |
| ftreichung von Stempelmarken                                                           | 394<br>184          | VI                                      | B, C, D                             |
| Gemeinde-Deputation                                                                    | 249                 | VΠ                                      | 1                                   |
| Geobetische und astronomische Messungen                                                | 252                 | VΙΙ                                     | 68                                  |
|                                                                                        | 260                 | ΫΪΪ                                     |                                     |
| Geognosie, Leitsaben von Fellöder julassig<br>Geographie, alte, Handblicher für, unzu- | 1400                | A 11                                    | 2, f                                |
| läffig                                                                                 | 195                 | VII                                     | 17                                  |
| Geologie, parallelo-chromatische Tafeln zum<br>Studium der                             | 262                 | VII                                     | t                                   |
| Geometrie siehe Mathematik                                                             |                     | ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                     |
| Gerichts-Borladung der Lehrer                                                          | 94                  | V                                       | 31                                  |
|                                                                                        | 171                 | Ϋ́Ι                                     | D. 5                                |
| - Sefang                                                                               | 272                 | ΫĪ                                      | ad 2                                |
| Gejangbücher                                                                           | 273                 | VЦ                                      | i                                   |
| Geschäfts-Protofoll                                                                    | 147<br>150          | VI<br>VI                                | B, 3<br>ad B, 3                     |
| Geschenke für die Lehrmittel-Sammlung .                                                | 170-<br><b>2</b> 78 | VI<br>VIII                              | D, 3                                |
| Geschichte und Geographie. Ziel                                                        | 233                 | VII                                     | Ä                                   |
| Lehrplan                                                                               | 283                 | ΫΪ                                      | B                                   |
| - Ceptplan - Control                                                                   | 234                 | VΠ                                      | lő                                  |
| TAINGE                                                                                 |                     | V 44                                    | [                                   |
| •                                                                                      | i.                  | ١,                                      | 1                                   |

| , Schlagwort                                                   | Seite             | Abtheilung     | Unternum:<br>mer, §. ober<br>Alinea |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|
| Geschichte und Geographie, Lehrbücher                          | <b>236</b><br>396 | VII<br>Nachtr. | D<br>·1, 2                          |
| — unentbehrliche Wands-<br>farten                              | 239<br>240        | VII            | E                                   |
| — — empfoblene Globen .                                        | 242               | ΫΪ             | Ğ                                   |
| - empfohlene Reliefs .                                         | 242               | · VII          | H                                   |
| — — empfohlene Landkarten                                      | 243               | VII            | J                                   |
| — — empfohlenes Tellurium                                      | 245               | VII            | K                                   |
| Gefchichte, neueste ober Tagesgeschichte nicht                 |                   |                | ۱                                   |
| vorzutragen                                                    | 233               | VΙΙ            | *)                                  |
| Geschichtliches Fach-, Lehrerzahl                              | <b>6</b> 0        | V              | 3                                   |
| Geschichtstarte, sünbildlich, chronologische                   | 245               | VП             | 10                                  |
| bon Baranfty, empfohlen                                        | 36                | Ш              | 12<br>25                            |
| — geheime, Clausel im Diensteib                                | 93                | v              | 27                                  |
| Se fu de ber Lehramts-Canbibaten wegen Bu-                     |                   | •              | 2.                                  |
| lassuna zur Brüfuna                                            | 70                | V              | §. 2                                |
| - ber Canbibaten ber Pharmacie wegen                           |                   |                |                                     |
| Dispensen                                                      | 328               | XII            | ad A                                |
| — um Dispens von der Erlernung der                             |                   |                |                                     |
| böhmischen Sprache                                             | 224               | VII            | VI, A                               |
| — ber Lehramts-Candidaten um Einbe-                            | 00                | 77             | ‡                                   |
| rufung in eine Universitätsstadt                               | 68                | V<br>X         | 7 7                                 |
| — um Schulgelb-Befreiung                                       | <b>2</b> 98       | <b>A</b>       | 1 1                                 |
| ******                                                         | 301               | $\mathbf{x}$   | ad an. o                            |
| - um einen Stiftungsplat                                       | 321               | XI             | 4                                   |
| — um Zulassung zur Maturitätsprüfung                           |                   |                | <b>T</b>                            |
| für Privatschüler                                              | 135               | VI             | 23                                  |
| Giebel, Lehrbuch ber Boologie                                  | 260               | VII            | 2, h                                |
| Ginbely, Dr. Anton, zulässige Geschichts-                      |                   |                |                                     |
| lehrbücher                                                     | 396               | Nachtr.        | 1 u. 2                              |
| Sloben, empfohlene                                             | 242               | VII            | G                                   |
| Glognit, Umgebungstarte von                                    | 251               | VII            | 43                                  |
| Gnabengaben                                                    | 327               | XI<br>VII      | §. 23                               |
| Görres über die Behandlung der Classifer<br>Görz, Ghmnasium in | 191<br>10         | I, 6           | 59                                  |
| Görz und Gradista, Landesordnung .                             | 344               | Anb.           | ) US                                |
| Gottesdienst, katholischer                                     | 32                | III'           | 16                                  |
| - malailthar                                                   | 204               | ΫÏ             | c                                   |
| Grammatit, verbotene                                           | 278               | VIII           | 15                                  |
| — Zusätze zu biktiren unzulässig                               | 209               | VII ·          | C                                   |
|                                                                | 96                | VI             | 3                                   |
| Gran, Gymnasium in                                             | 13                | I, 6           | 139                                 |
| ,                                                              | '                 |                |                                     |

| e chlagwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite                                                                                                                                                                                                                                              | Abtheilung                              | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Allinea                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grase, Borlegewerk Graz, Shmnasium in — Umgebungekarte von Griechische Sprache, Bestimmung — Zehrbücher — Zehrbücher — Silfsbücher Größ, Landkarten Groß-Beczkerek, Shmnasium in Groß-Ranizsa, Ghmnasium in Groß-Ranizsa, Ghmnasium in Groß-Rarbein, Shmnasium in Grußlaume, Hannibals Feldzüge von Guillaume, Hannibals Feldzüge von Guastalla, Specialkarte von Güns, Shmnasium in Ghmnasial-Atten — Blätter, Regensburger — Bibliothek — Direktor — Gottesdienst — Binspektor — Eehrer — Bädagogik — Keform, neueste — Gulbehörde — Unterricht, christlich — Zeugnisse vor der Reform — Zeugnisse vor der Reform — Beugnisse vor der Reform — Beitichrift — Beitschricht, christlich — Beitschricht, christlich — Beitschricht — Beitschricht — Bendaler — ün nasien in Böhmen — in Dalmatien — in Galizien und in der Bukowina — in Krain — in Krain — in Krain — in Krain — in Krain — in Kraine — in Kraine — in Koatien n. Slavouien — in Kantbardo-Benetien | 274<br>12<br>251<br>213<br>213<br>215<br>396<br>216<br>243<br>11<br>13<br>212<br>274<br>252<br>248<br>13<br>178<br>279<br>276<br>278<br>279<br>276<br>279<br>179<br>191<br>279<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>179<br>1 | VII I, 6 6 6 6 VIII VIII VIII VIII VIII | ad 5, b 121 45 A B C D 6 E J, 3 91 140 141 \$, \$, \$, \$, \$ 142 ad B, 7 4 B B 8 19 \$, 2, 2  Sement. 6, I IIIV VII IX |

|                                                                                   | _          |              | 1 5                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------|
| & delaamant                                                                       |            | Abtheilung   | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Allinea |
| Shlagwort                                                                         | Seite      | lbthe        | Inter<br>1er, g                      |
|                                                                                   |            |              |                                      |
| Shmnafien in Mähren                                                               | 10<br>11   | I, 6<br>I, 6 | X                                    |
| - in Rieber-Desteureich                                                           | 11         | Ĭ, 6         | XII                                  |
| - in Ober-Defterreich                                                             | . 11       | I, 6         | XIII                                 |
| - in Schlefien                                                                    | 11         | I, 6         | XV                                   |
| — in Serbien n. b. T. Banat                                                       | 11         | I, 6<br>I, 6 | XVI                                  |
| — in Siebenbürgen                                                                 | 12<br>12   | I, 6<br>I, 6 | XVII                                 |
| — in Tirol u. Borarlberg                                                          | 13         | Ĭ, 6         | XIX                                  |
| - in Ungarn                                                                       | 13         | Ĭ, 6         | XX                                   |
| Shmnafien, vom Aerar ober öffentlichen                                            |            | ,            |                                      |
| Fonden nicht unterhaltene, Unterrichts=                                           |            |              |                                      |
| sprache                                                                           | 189        | VII          | 5, 6                                 |
| Symnasium                                                                         | 274        | VII          | 1-5                                  |
| Ghmnastik                                                                         | 13         | I, 6         | ad 3<br>143                          |
| Sybugges, Symmercum at                                                            | 10         | 1, 0         | 140                                  |
| <b>\$.</b>                                                                        |            |              |                                      |
| Bäufler's Rarten                                                                  | 244        | VII          | 6                                    |
| haftung für öffentl. Fahrpost = Sendungen                                         | 154        | VI           | Buf.                                 |
| Sabn, althochdeutsche Grammatit                                                   | 279        | VIII         | 9                                    |
| Ball, Gymnafium in                                                                | 13         | I, 6         | 126                                  |
| Sandbuch, Hof- u. Staats                                                          | 172        | VI           | 6                                    |
| Handbücher für Alterthümer, alte Geogra-<br>phie, Literatur, Geschichte, Mytholo- |            |              |                                      |
| gie, Poëtif u. Stylistik unzulässig .                                             | 195        | VII          | 17                                   |
| Hand-Ratalog                                                                      | 110        | νī           | Allinea 1                            |
| Banb-Stipenbien                                                                   | 322        | ΧĪ           | 4                                    |
| — aus ben Ueberschüssen von Straf=                                                |            |              | _                                    |
| gelbørn                                                                           | 325        | XI           | B                                    |
| Hannibal's Felbzüge von Guillaume.                                                | 252<br>261 | VII<br>VII   | 66                                   |
| Hartinger, Schwämmentafel von                                                     | 279        | VIII         | E, r                                 |
| Hattala, srovnávací mluvnice, von                                                 | 229        | VΙΙ          | 0, 4, 4                              |
| Banptbericht ber Direktoren                                                       | 138        | νī           | ad d                                 |
| - ber Inspektoren                                                                 | 179        | VI           | §. 5<br>E, 2                         |
| - ber Ratecheten                                                                  | 171        | VI           | E, 2                                 |
| Haupt-Ratalog                                                                     | 117        | VI<br>VI     | 18                                   |
| Daupt-Rlaffe                                                                      | 107        | VI           | ad a                                 |
| gu prüfen                                                                         | 289        | IX           | 10                                   |
| Bausaufgaben, fchriftliche, Ausbehnung                                            | 97         | VI           | 4, αα-γγ                             |
| u. Courectur. Umfang u. Bertheilung ?                                             | 196        | VII          | E                                    |
| Hauslehrer                                                                        | 59         | V            | 15                                   |
|                                                                                   | 1          |              | !                                    |

| Schlag wort                                | Seite      | Abtheilung  | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea |
|--------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| Beeresbienft, Befreite vom                 | 365<br>363 | Anh.        | IV<br>C                             |
| Heeresergänzungs=Gefetz<br>Heilige Messe   | 33         | III         | f                                   |
| Beiraten, Anmelbung                        | 95         | V           | 33                                  |
| Beis, Rechenbuch von                       | 256        | VII         | ν.                                  |
| Demifpharen, Ueberfichtstarte              | 243        | VII         | J, 4                                |
| Hermannstadt, Gymnasium in                 | 12<br>251  | I, 6<br>VII | 100, 101<br>48                      |
| Herodoti de bello persico epitome von      | 201        | ,           | 10                                  |
| Bithelm zutäffig                           | 215        | VII         | \$                                  |
| Berodot von Wilhelm                        | 215        | VII         | 5                                   |
| herr, Titel für GhmnafSchüler, unpaffend   | 38         | VII         | 38                                  |
| Beufler, Baterlandstunde von               | 236<br>237 | VII         | α, 3                                |
| Den ter, Buterianostande bon               | 239        | VII         | II, y                               |
| Bebfe's Leitfaben ber beutschen Sprache,   |            |             |                                     |
| guläffig                                   | 222        | VII         | Ε, 1, α                             |
| Silfsbücher                                | 195        | VII         | 18                                  |
| Hilfslehrer                                | 85<br>256  | VII         | 23, 4                               |
| Historicae antiquae 10,                    | 211        | VII         | 5                                   |
| Siftorifch = geographifcher Schulatlas ber |            |             |                                     |
| alten Welt von But, wird barauf            |            |             |                                     |
| aufmerksam gemacht                         | 241        | VII         | 12                                  |
| Sochegger, Homeri Ilias von                | 215<br>95  | VII         | 2, d                                |
| Hof, Behelligung                           | 172        | VΊ          | 6                                   |
| Soffmann, Lehrbücher von                   | 211        | VII         | 8, 7                                |
| Boldmezö = Bajarhely, Gymnafium in         | 13         | I, 6        | 144                                 |
| Homeri Odysseae epitome v. Dr. Bauli       | 015        | 3777        |                                     |
| zuläffig                                   | 215        | VII         | ad 1 c                              |
| Honorar für Neben-Unterricht               | 272        | VII         | ad 2 b, f                           |
| Honores ad                                 | 92         | V           | 25                                  |
| Horn, Ghmnafium in                         | 11         | I, 6        | 74                                  |
| Šospitiren                                 | 100        | VI          | 5                                   |
| Houby jedle a skodlive von Krejei          | 262        | VII         | 8                                   |
| mittel                                     | 261        | VII         | E, 0                                |
| Borer außerorbentliche, in technischen In- |            |             |                                     |
| ftituten                                   | 333        | XII         | f, g, i                             |
| Hufbeschlag 8-Lehranstalt, Aufnahme in die | 332        | IIX         | 4                                   |
| Humanitate-Lehrer                          | 96<br>279  | VIII<br>VI  | 3<br>12                             |
| Sporegraphische Uebersichtstarte           | 250        | VII         | 39                                  |
| Hymni sacri von Aungel u. Aloß             | 273        |             | i                                   |

| S d lagwort                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                      | Abtheilung                                    | Unternums<br>mer, §. ober<br>Alinea          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| I (i). Iglau, Spmnastum in                                                                                                                                                                                                           | 10<br>13<br>215                            | I, 6<br>I, 6<br>VII                           | 64<br>145<br>2, 8                            |
| 3 llivien, Abministrativsarte von                                                                                                                                                                                                    | 249<br>249<br>246<br>251<br>391            | VII<br>VII<br>VII<br>VII<br>VII<br>VII        | 30<br>23<br>6<br>55                          |
| Fllustrirte geographische Bilbervon Oester-<br>reich, Brämien Smpfungs-Zeugniß Innsbruck, Ghunasium in Insectenseinbliche Bögel, Schonung der-<br>selben                                                                             | 279<br>321<br>13<br>36                     | VIII<br>XI<br>I, 6                            | b, 2<br>4<br>127<br>25                       |
| Inspection ber Symnasien Interimszeugnisse, Ausstellung Inventars und Gelboerrechnung Israeliten Istrien, Landesordnung von Italien, Administrativiarte von                                                                          | 179<br>115<br>172<br>204<br>344<br>249     | VI<br>VI<br>VI<br>VII<br>VII<br>VII           | B<br>9<br>4<br>c<br>i<br>29                  |
| — Boststraßenkarte von                                                                                                                                                                                                               | 250<br>180<br>399<br>68                    | VII<br>VI<br>Nachtr.<br>V                     | 33<br>II<br>12<br>α                          |
| 3 (i).  Tahn, Platon's Pratagoras und Gorgias von Tahresbericht, oder Programm  Tahres - Hauptbericht der Direktoren.  — der kathol. Religionslehrer  Tahres - (Schul-) Beginn u. Schluß  Jaromer, Hauptschule, Privatistenprüfungs- | 215<br>144<br>138<br>171<br>25             | VII<br>VI<br>VI<br>VI<br>II                   | # 1 A, B, C ad d E, 2 . 30                   |
| recht  Jasz-Bereny, Ghmnasium in  Jedlé a škodlivé houby v. Arejčí  Sičín, Ghmnasium in  Sičín, Hauptschulprivatisten  Sirečeť, Anthologien pom                                                                                      | 290<br>13<br>262<br>8<br>290<br>230<br>229 | IX<br>I, 6<br>VII<br>I, 6<br>IX<br>VII<br>VII | 10<br>147<br>8<br>8<br>10<br>β<br>α, 5, 7, 8 |
| Tirečet, Lesebücher                                                                                                                                                                                                                  | 229<br>290                                 | IX                                            | 10                                           |

| S h lag wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l                                                                                                                         | 8um                                          | oder                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se le                                                                                                                     | Abtheilung                                   | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea                                                                                              |
| — für ämtl. Correspondenzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79<br>52<br>64<br>04<br>22<br>8<br>90                                                                                     | VIII<br>VI<br>V<br>VIII<br>II<br>I, 6<br>IX  | 8<br>9<br>0<br>21<br>9<br>10<br>தமு.                                                                                             |
| Raaben, Hanptschulprivatisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90<br>49<br>50<br>39<br>38<br>36<br>99<br>272                                                                             | IX<br>IV<br>IV<br>Anh.<br>Anh.<br>VII<br>VII | 10<br>A<br>B<br>5<br>4<br>—<br>ad 1                                                                                              |
| nasien u. Realschulen werden auf Grundlage sachverständiger Gutachten genehmigt von der k. k. Statthalt.  Randidaten für das GhmnasLehramt Ranglei-Praktikanten als solche vom Heeresdienste nicht befreit  Raposdar, Ghmnasium in Karasiat, didlické historie Rarlik Hugo, böhm. Sprachlehre, zulässig. Rarlowić, Ghmnasium in Rarlsbad, Hauptschulprivatisten Rarlsbad, Huntschulprivatisten Rarlsbad, Hymnasium in Rarlsbad, Hymnasium in Rarlsbad, Ghmnasium in Rarlstadt, Ghmnasium in Rarlstadt, Ghmnasium in Rarten, kands, empsohlene Rarten, Flüssnez-) Rarten, Häne, Werke, ermäßigte Preise Rarten iel verboten Rarzerstrafe Rasjoau, Ghmnasium in Rasjoar, Denkmäler der Kunst Ratalog (Hands-) — (Haupt-) — Unsstüllung desselben bei bewilligten | 272<br>68<br>375<br>13<br>204<br>229<br>11<br>290<br>12<br>10<br>243<br>246<br>244<br>35<br>42<br>13<br>274<br>110<br>117 | Ш                                            | ad 1, e<br>19<br>8. 21<br>146<br>4<br>b<br>71<br>10<br>102<br>54<br>J<br>-<br>8, 9<br>19<br>c<br>148<br>ad 5, c<br>Winea 1<br>18 |

| S H lagwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                   | Abtheilung                                       | Unternums<br>mer, §. ober<br>Alinea                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ratecheten, ihre Stellung, Anstellung und Gehalt  Ratholisen in Beziehung zu Atatholisen .  Rutholische Jugenderziehung  — Rebensächer von Katholisen zu lehren  — Privatisten  Rärnthen, Gymnasium in  — Landesordnung von  Recstemet, Gymnasium in, öffentlich Regelspiel, verboten  Renngott, Arthstallmodelle von Resmark, Gymnasium in  Reszthely, Gymnasium in | 52<br>53<br>59<br>84<br>23<br>192<br>69<br>288<br>9<br>344<br>14<br>35<br>261<br>14<br>14<br>240<br>241 |                                                  | 8<br>7<br>16 A<br>20<br>25<br>25<br>26<br>1V<br>6<br>1V<br>8<br>149, 150<br>19<br>E, q<br>151<br>152<br>F, 1 |
| — Bandlarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 243<br>32<br>273<br>203<br>14                                                                           | VII<br>III<br>VII<br>VII<br>I. 6                 | J, 2<br>16<br>h<br>8. Klasse<br>153                                                                          |
| Ris-Uj-Szállás, Ghmnasium in Rlagenfurt, Ghmnasium in Rlaffe, unzweckmäßiger Ausbruck Rlaffen, Feststellung, Gesichtspunkte Rlaffen=Ausbrücke Rlaffen=Buch Conferenz                                                                                                                                                                                                 | 14<br>9<br>111<br>107<br>112<br>30<br>107                                                               | I, 6<br>I, 6<br>VI<br>VI<br>VI<br>III<br>VI      | 154<br>41<br>—————————————————————————————————                                                               |
| Rlaffen=Zettel unzulässig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96<br>116<br>171<br>144<br>107<br>8<br>290<br>12                                                        | VI<br>VI<br>VI<br>VI<br>VI<br>I, 6<br>IX<br>I, 6 | b, a<br>15<br>D, 5<br>4<br>II<br>10<br>10<br>103, 104                                                        |
| Rleidung ber Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 37<br>273<br>366<br>297<br>151                                                                          | III<br>VII<br>Anh.<br>X<br>VI                    | 29<br>i, 1<br>§. 14—17<br>5<br>2                                                                             |

| Schlagwort 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abtheilung  | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rlot, lateinisches Handwörterbuch, darauf wird ausgmerksam gemacht.  Rlun, Geographie Rneer, Geologie Robliska, Uebungsausgabe für Latein Kolin, Hauptschulprivatisten Rolocsa, Ghunnasium in Romorn, Ghunnasium in Romotau, Ghunnasium in — Hauptschulprivatisten Rondition s= Zeit der Apotheker Rondition s= Zeit der Apotheker Rondition s= Ausschreibung Rorrepetition, verboten Rorrektur der Aufgaben Rost bei Akatholiken — in Schanklosalen Rosten=Riquidation der Reise König, Handatlas Königgräß, Hunnasium in Röniggräß, Hunnasium Röniggräß, Hunnasium Röniggräß, Hunnasium Röniggräß, Hunnasium Röniggräß, Hunnasium Rönner, Hiber aus Desterreich Rörperliche Züchtigung Rrain Ghunnasien in — Landesordnung von Rrakau, Ghunnasien in — Landesordnung von Rrakau, Shunnasien in Rrems Hunster, Ghunnasium in Rrems Hunster, Ghunnasium in Rrems Hunter, Ghunnasium Rrumau, Hunnssen in — Straßenkarte von Rußland Riset's Wörterbuch empsohlen Rronstaten, Ghunnasien in — Straßenkarte von Rronstaten, Ghunnasien in — Straßenkarte von Rronstaten, Ghunnasien in | 212<br>238<br>279<br>397<br>213<br>290<br>14<br>14<br>8<br>290<br>328<br>88<br>59<br>196<br>23<br>35<br>64<br>240<br>8<br>290<br>279<br>42<br>9<br>344<br>237<br>262<br>279<br>11<br>10<br>251<br>12<br>290<br>291<br>14<br>251<br>12<br>290<br>291<br>14<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291 | І, 6<br>VII | λ 5 13 10 β 10 155 156 12 10 15 ad A c 15 E 25 18 γ 2 11 10 10 2 e V h VI 46, 47 β, 3 s 14 75 65 84 66 ε VII 59 105 10 E, p, q 157 d |

|                                                                                       |                     | · · · · · ·    |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| S.chlagwort                                                                           | Seite               | Abtheilung     | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea |
| Kunz, nauka o větách                                                                  | 229<br>273          | VII<br>VI      | c, a, 2                             |
| Runget, Physit von                                                                    | 264                 | VII            | D, 1, b                             |
|                                                                                       | 265                 | VII            | 2, e                                |
| Auttenberg, Hauptschulprivatisten                                                     | 290<br>216          | VII            | 10 ·<br>b                           |
| Rühner, mluvnice řecká )                                                              | 396                 | Nachtr.        | 6                                   |
| — griechische Grammatik                                                               | 215                 | VII            | β                                   |
| Rurfd, Bift. geogr. Atlas für Defterreich, bei                                        | 241                 | VII            | 15                                  |
| Ruftenland, Ghmnasium in                                                              | 10<br>344           | I, 6<br>Anh.   | VIII                                |
| - tunocoottonning                                                                     | 011                 | ******         | •                                   |
| <b>2.</b>                                                                             |                     |                |                                     |
| Laboratorien. technische, Aufnahme in .                                               | 333                 | XII            | e                                   |
| Raibach Gomnasium in                                                                  | 9                   | I, 6           | 43                                  |
| Lanbesfürstliche Taxen, Entrichtung in                                                |                     | OF. r          |                                     |
| öfterr. Währung                                                                       | 380<br>379          | Anh.<br>Anb.   | 5<br>D                              |
| - Bahrung, Entrichtung vorgeschriebener                                               | 381                 | Anh.           | §. 4                                |
| Gebühren                                                                              | 386                 | Anh.           | Bemert.                             |
| Landesordnungen und Landeswahlord-                                                    | 0.44                | ٠              |                                     |
| nungen für bie außerungarischen und s                                                 | 341<br>344          | Anh.           | Beilagen                            |
| nicht italien. Königreiche und Lanber ?<br>Lanbes-Sprache, zweite u. britte Maturi- ! | 230                 |                | zu Nr. 20                           |
| tätsprüfung                                                                           | 232                 | VII            | VII, VIII                           |
| Lanbes-Sprachen und ihre Beziehung zur                                                | 405                 | ****           | 1                                   |
| beutschen Sprache                                                                     | ·185<br>243         |                | J                                   |
| Lanbstron, Hauptschulprivatisten                                                      | 290                 | ΪX             | 10                                  |
| Landtags = Abgeordnete ans bem Lehrstanbe                                             | ł                   | į              | ~                                   |
| (Urlaub)                                                                              | 345                 |                | <b>(</b> *)                         |
| Landwirth, ber junge                                                                  | 261<br>239          |                | Schling                             |
| Lanhi, Dějepis lidstva                                                                | 206                 |                | β, 1·<br>Α                          |
| — — Lehrplan                                                                          | 206                 |                | В                                   |
| — — Winte                                                                             | 209                 | VII            | C                                   |
| — — Lehrbücher                                                                        | 210<br>3 <b>9</b> 7 | VII<br>Nachtr. | D 10                                |
| Lateinisches Wörterbuch v. Klog, wirb                                                 | 291                 | stutte.        | 10                                  |
| barauf aufmerksam gemacht                                                             | 212                 | VII            | 1                                   |
| Latein=Sprechen. Borficht                                                             | <b>2</b> 10         | VII            | c                                   |
| Lebende Sprache, britte                                                               | 232<br>230          | VII<br>VII     | VIII                                |
| — — zweite                                                                            | 232                 | VII            | D, 3                                |
| Trailing and 142 and Mandaullan                                                       |                     | '-             | _, _                                |
| •                                                                                     |                     |                |                                     |

| Schlagwert -                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite                                                             | Abtheilung                                                                        | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Lehrmittel, als frembes Eigenthum, Be- nützung beim Unterricht Lehrmittel=Sammlungen — Evidenzhaltung, Berrechnung Lehrplan für nicht obligate Lehrfächer — specieller — übersichtlicher — projektirte Abänderungen Leih=Bibliotheken                                                                             | 141<br>276<br>24<br>276<br>105<br>104<br>268<br>270<br>37         | VI<br>VIII<br>II<br>VIII<br>VI<br>VII<br>VIII<br>III                              | 27, 28<br>                                        |
| Leipa, Böhmisch-, Ghmnasium in Leistungen aus den einzelnen Lehrgegen- ständen  tänden  Leitmerit, Ghmasium in  Seitomischl, Ghmnasium in Leitomischl, Ghmnasium in Leitung der Ghmnasium in Leftüre, Privat-, der Schüler Lemberg, Ghmnasien in  Ungebungskarte von Leutschau, Ghmnasium in Levenz, Ghmnasium in | 177<br>107<br>112<br>8<br>290<br>8<br>96<br>278<br>9<br>251<br>14 | VI<br>I, 6<br>VI<br>VI<br>I, 6<br>IX<br>I, 6<br>VI<br>VIII<br>I, 6<br>VII<br>I, 6 | ad B. 9 2 II a etc. 13 10 14 - i 33 35 46 158 159 |
| Lichtenfels, Lehrbuch zur Einleitung in bie Philosophie, von                                                                                                                                                                                                                                                      | 267<br>249<br>274<br>212<br>212<br>11                             | VII<br>VII<br>I, 6                                                                | C, 1<br>21<br>k<br>*<br>\$                        |
| Literatur=Geschichte, Handbuch für, unzu= lässig                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64<br>195<br>220<br>277<br>95<br>38                               | V<br>VII<br>VIII<br>V<br>III                                                      | 17<br>D, 3<br>13<br>34<br>36                      |
| Liturgik von Frencl, zulässig                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202<br>203<br>151<br>113<br>114<br>251                            | VII<br>VII<br>VI<br>VII<br>VII                                                    | 2 M., a, b. 8 Auf. 3 ad b 4—8 63, 64              |

| Schlagwort                                                                                       | Seite                  | Abtheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unternum=<br>mer, §. oder<br>Alinea                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lombarbei und Benedig, Generalkarte von<br>Lombarbo=Benetien, Einführung der k. k.<br>Schulräthe | 249<br>180<br>248      | VII<br>VII<br>VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25<br>II<br>10                                                                                                                                |
| — — Ghmnasien in                                                                                 | 10<br>5<br>262         | I<br>Einl.<br>VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IX —                                                                                                                                          |
| Lohalität ber Lehrer                                                                             | 91<br>249<br>215<br>11 | VII<br>V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | f<br>31<br>&<br>92                                                                                                                            |
| Epceal=Professoren                                                                               | 57                     | v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n                                                                                                                                             |
| — ber Privatschüler                                                                              | 135<br>135<br>136      | Anh.  Anh.  I, 6 III  I, 6 III  VII  VIII   VIII  VIII  VIIII   VIIII   VIIII  VIIII  VIIII  VIIII  VIIIIII | \$. 22<br>III<br>11<br>4<br>\$. 21<br>122<br>93<br>16 k<br>160, 161<br>108, 109<br>A<br>B<br>C<br>D<br>3. 5<br>E<br>3<br>20<br>22<br>23<br>24 |
| — ber Ausgeschlossenen                                                                           | 293<br>138<br>138      | IX<br>VI<br>VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10<br>27<br>28                                                                                                                                |
| DIELLEN                                                                                          | 190                    | 28*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                                                                                                                                            |

| Schlagwort                                                               | Seite                                     | Abtheilung   | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Maturität8 = Prüfung8-Gegenstände                                        | 129                                       |              | 13                                                                          |
| — — Ма <u>б</u> ятаб                                                     | 128<br>130                                | VI<br>VI     | 10<br>16                                                                    |
| — — Zeitpunkt                                                            | 47                                        | VI           | 4                                                                           |
| <b>S</b>                                                                 | 133<br>131                                | VI<br>VI     | 20<br>18                                                                    |
| — — Beugniß                                                              | 137                                       | Ϋ́Ι          | 25                                                                          |
| — — Taxe                                                                 | 134                                       | VI           | 21                                                                          |
| — — Wiederholung                                                         | 132                                       | VI           | 19                                                                          |
| bei Assentirungen                                                        | 377                                       | Anh.         | 2, a                                                                        |
| Maximum ber Schüler in einer Klasse .                                    | 19                                        | Ш            | 17                                                                          |
| Mähren, Ghunasien in                                                     | 10<br>342                                 | I, 6<br>Anb. | X<br>m                                                                      |
| — Straßenkarte von                                                       | 251                                       | VII          | 51                                                                          |
| — und Schlefien, Generalfarte von .                                      | 249<br>246                                | VII<br>VII   | $\begin{bmatrix} 25\\ 7 \end{bmatrix}$                                      |
| — — Specialkarte von                                                     | 246<br>10                                 | I, 6         | 66                                                                          |
| Mängel ter Schulbücher                                                   | 195                                       | VII          | 19                                                                          |
| Medias, Ghunasium in                                                     | $\begin{vmatrix} 12 \\ 323 \end{vmatrix}$ | I, 6<br>XI   | 110<br>7                                                                    |
| Medicinisches Doktorat, nachträgliche Er-                                | 020                                       | AI           | •                                                                           |
| werbung                                                                  | 334                                       | XII          | Ш                                                                           |
| Melt, Ghunasum in                                                        | 11<br>13                                  | I, 6<br>I, 6 | 76<br>128                                                                   |
| Messe, Heilige                                                           | 33                                        | m            | 16, f                                                                       |
| Methode beim Unterricht                                                  | 191                                       | VII          | B                                                                           |
| Militärdienst, Aushebung zum, Gesetz .<br>Militärdienstfreie Schulmänner | 363<br>375                                | Anh.<br>Anh. | C                                                                           |
| — Staatsbeamten                                                          | 375                                       | Anh.         | §. 22<br>§. 21                                                              |
| — Studirende                                                             | 377                                       | Anh.         | §. 21<br>§. 23                                                              |
| Militär=Gränze, Gymnasien in                                             | $\begin{array}{c} 11 \\ 263 \end{array}$  | I, 6         | XI                                                                          |
| Militär=Pflicht, Dauer berfelben ?                                       | 264                                       | Anh.         | §. 3<br>§. 6                                                                |
| — Stellung ber Stubirenben                                               | 378                                       | Anh.         | a, b, c                                                                     |
| — Thierarznei-Institut, k. k. in Wien,<br>Aufnahme                       | 329                                       | хи           | ad C                                                                        |
| Mineralogie, praktischer Kurs für                                        | 68                                        | V            | β                                                                           |
| Mißbrauch der Ferien                                                     | 47                                        | IV           | 4                                                                           |
| Miskolčz, Ghmnasien in                                                   | 14<br>222                                 | I, 6<br>VII  | 162, 163<br>E, 2, <b>β</b>                                                  |
| Mittel-Italien, Specialkarte von                                         | 248                                       | VII          | 15                                                                          |
| Mitterburg (Pisino), Gymnasium in                                        | 10                                        | I, 6         | 60                                                                          |
| Močnik, mathematische Lehrbücher                                         | 255                                       | VII          | $\begin{cases} D, \alpha, \eta, \\ \vartheta, \iota, \varkappa \end{cases}$ |
| Močník, nauka o aritmetice                                               | 257                                       | VII          | l'il,'a                                                                     |

| S ch lag wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite                                                                                                                   | Abtheilung                                                                     | Unternuns<br>mer, §. ober<br>Alinea                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobena, Spezialkarte von Mosaisch=rabbinische Religionslehre Mosaisch=rabbinische Religionslehre Mosenthal, Museum deutscher Dichtungen Mosis, fünf Bücher, hebräisch Mostivirung, Gesichtspunkte Mozart, Lesebücher von — Lesebücher, Gebrauch Musit, Auszeichnung durch Musiten, Besuch Musitersprache, Bestimmung — Ziel — Bemerkungen — Lehrplan — Instruktion Mühlbach, Ghmnasium in Münzenziele, Handbuch für, unzulässig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 248<br>397<br>277<br>206<br>111<br>222<br>194<br>38<br>35<br>223<br>223<br>223<br>223<br>224<br>12<br>379<br>141<br>195 | VII Nachtr. VIII VII VII VIII VIII VIII VIII VIII                              | 13<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>12<br>12<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 |
| Rachhilfe häusliche, überflüssig  Nachol, Hauptschulprivatisten  Nachtrags=Brüfungen ber Lehramts=Can= bibaten  — für Schüler  — für Wundärzte  Nachträgliche Maturitäts=Brüfungen  Nagel, geometrische Analhsis  Nagh=Banha, Ghmnasium in  Nagh=Cnhed, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in  Nagh=Rorolh, Ghmnasium in | 73<br>116<br>334<br>138<br>280<br>14                                                                                    | V IX V V VI XII VII I, 6 I, 6 I, 6 I, 6 VII VII VII VII VII VII VII VII VII VI | 15<br>10<br>15,<br>§. 17, 2<br>§. 5, 3, 4<br>12<br>3<br>27, 28<br>15<br>164<br>112<br>165<br>166<br>167<br>6<br>A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>14<br>23                    |

| S d lagwort                                                                           | Seite                   | Abtheilung          | Unternums<br>mer, §. ober<br>Alinea |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Naturgeschichtlicher Atlas                                                            | 261<br>60               | VII<br>V            | E ,0                                |
| Naturmissenschaften, Bervollkommnung<br>ber Candibaten<br>Názvoslovi                  | 68<br><b>2</b> 80       | VIII                | β, γ<br>21                          |
| Reben = Beschäftigung ber Lehrer und Be=<br>amten                                     | 57                      | v                   | 13                                  |
| lehren                                                                                | <b>6</b> 9              | v                   | E                                   |
| richtung                                                                              | 20<br>60                | II<br>V             | 19                                  |
| — — Ernennung                                                                         | 85<br>55<br>60          |                     | 23, 3<br><b>β</b><br>17, b          |
| Reben = Unterricht ist von ben Schülern zu                                            | 61                      | ( )                 | *)                                  |
| honoriren                                                                             | 60<br>205               | V<br>VII            | 17<br>9, α                          |
| Neubhožov, Hauptschulprivatisten                                                      | 290<br>8<br><b>29</b> 0 | IX<br>I, 6<br>IX    | 10<br>15<br>10                      |
| Neu-Sanbec, Ghmnasium in<br>Neusak, Ghmnasium in                                      | 10<br>12                | I, 6<br>I, 6        | 48<br>94                            |
| Reufohl, Ghmnasien in                                                                 | 14                      |                     | 168, 169<br>44                      |
| Reustadt, Wieners, Ghmnasium in                                                       | 11<br>14                | 1, 6                | 82<br>170<br>16. 4                  |
| Remunerationen                                                                        | 279                     |                     | 16, 4<br>17, b                      |
| Nieder = Desterreich, Ghmnassen in<br>— Landesordnung                                 | 11<br>344<br>244        | I, 6<br>Anh.<br>VII | XII<br>a<br>7                       |
| Specialfarte von                                                                      | 246<br>251              | VII<br>VII          | <b>3</b><br><b>4</b> 9 .            |
| Rieder- u. Ober-Desterreich, Generalfarte von<br>Rifolsburg, Gymnasium in             | 10                      | I, 6                | 20<br>67                            |
| Ringer Karl, děje všeobecné<br>Rormalien = Buch, gesetsliches<br>Rormalien = Kenntniß | 397<br>178<br>176       | Nachtr.<br>VI<br>VI | 11<br>ad B, 12,3<br>ad B, 7         |
| Rostrification ausländischer Diplome .                                                | 376                     | Aup.                | Zu c*)                              |
|                                                                                       |                         |                     |                                     |

| Schlagwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite                                                                                                                                                                                 | Abtheilung                                                                               | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                       |
| Dber=Ghmnasium, achtslassiges Dber=Italien, Generalsarte von Dber=Lehrer, unpassender Titel Dber=Desterreich, Ghmnasien in — Landesordnung von — Ständische Karte von Dber= u. Nieder=Desterreich, Generalsarte v. — Specialsarte von — Straßenkarte von Dberschützen, Ghmnasium in Dbligate Gegenstände Dben als Ausgaben unzweckmäßig Odyssese epitome von Dr. Bauli zulässig Debenburg, Ghmnasien in Ofen, Ghmnasium in Offen barung des alten Testamentes, bei Carl Bellmann Deffen barung des alten Testamentes, bei Carl Bellmann Orffen bariche Ghmnasien Or Thors, israel. Religionslehrbuch Or Thors, israel. Religionslehrbuch Orbens=Geistliche als Lehrer — Bewerbung um ein Lehramt — Begünstigung im Lehramt — Begünstigung im Lehramt — Bost-Borto=Befreiung — Ghuldgeld=Befreiung — Sistationen Ordens=Ghmnasien — Bistationen Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Ordens=Ghmnasien  Organisation der Shmnasien in Ungarn, Kroatien und der Wojwodsschaft  Organisitung der Ghmnasien in Longarn, Kroatien und der Ghmmasien in London | 6<br>249<br>96<br>11<br>344<br>249<br>246<br>251<br>14<br>198<br>221<br>215<br>14<br>14<br>202<br>7<br>10<br>280<br>205<br>86<br>86<br>366<br>151<br>297<br>46<br>177<br>96<br>1<br>5 | VII I, 6 I, 6 VIII I, 6 VIII VI V V V V V V Inft. VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI | 3 32 3 XIII b 3 20 3 49 171 F 3 174 3 Rt. b 4 68 18 9, y 22 5 19, g 5, e \$ .14—17 2 5 \$ \$ A, b \$ \$ ad B 11 4 — — |
| Benetien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5<br>259<br>38<br>58                                                                                                                                                                  | Einl.<br>VII<br>III<br>V                                                                 | C<br>30, e<br>13                                                                                                      |

| S ch lagwort                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                    | Abtheilung       | Unternums<br>mer, §. oder<br>Allinea                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| Desterliche Andacht Desterreich's Schulen-Atlas bei Kürsch Desterreich, Erzherzogthum, Karten von Desterreich, illustrirte Bilder aus, Prämien — Uebersichtstafeln zur Statistif von Desterreich is des Kaiserthum, Generalstarte von Desterreich is des Monarchie, Straßenkarte ber | 34<br>241<br>246<br>279<br>238<br>249<br>252<br>341<br>236<br>286<br>379 | VII              | i<br>15<br>3, 4<br>b, 2<br>4<br>26<br>65<br>B, 7<br>α, 3 |
| — Bähr., altes Gelb in neuer                                                                                                                                                                                                                                                         | 380                                                                      | ung.             | *)                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63                                                                       | Ung.             | m                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 381                                                                      | V                | §. 4                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386                                                                      | Ung.             | 2                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386                                                                      | Ung.             | 2                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 386                                                                      | Ung.             | 2                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66                                                                       | V                | ce                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 396                                                                      | Nachtr.          | 7                                                        |
| Papa, Ghmnasien in                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                                                                       | I, 6             | 175, 176                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 244                                                                      | VII              | 10                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 157                                                                      | VI               | *)                                                       |
| Errichtung                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                                                                       | II               | 19                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 262                                                                      | VII              | t                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 290                                                                      | IX               | 10                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 248                                                                      | VII              | 12                                                       |
| Batrone der Chirurgie u. Doktorgrad Batrone der Chirurgie oc., Stellung im Hecre                                                                                                                                                                                                     | 334                                                                      | XII              | III                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 368                                                                      | Anh.             | §. 22                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                        | I, 6             | 42                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 215                                                                      | VII              | η                                                        |
| — Homeri odyssese epitome, zu=<br>lässig                                                                                                                                                                                                                                             | 215<br>242<br>101                                                        | VII<br>VII<br>VI | е<br>Н<br>4                                              |

| Shlagwort                                                                                                 | Seite            | Abtheilung        | Unternum=<br>mer, §. oder<br>Alinea |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Bečírka, Krhstall=Netse                                                                                   | 261              | VII               | E, p                                |
|                                                                                                           | 260              | VII               | II, 1                               |
|                                                                                                           | 277              | VIII              | 11                                  |
| Diener                                                                                                    | 55               | V                 | *)                                  |
|                                                                                                           | 56               | V                 | I                                   |
|                                                                                                           | 181              | VI                | III                                 |
| Benfion8 = Bemessung                                                                                      | 56<br>54         | $\mathbf{v}$      | h<br>11                             |
| Benjionirte Beamten als Supplenten .                                                                      | 62               | V                 | β, ξ                                |
| Bentateuch als Lehrbuch                                                                                   | 206              | VII               | ξ                                   |
| Berjonalstand der Lehrer                                                                                  | 59               | V                 | 16                                  |
| Perfonal=Standes=Tabellen                                                                                 | 162<br>14<br>266 | VI<br>I, 6<br>VII | $177 - \frac{2}{179}$               |
| Bflicht zu bienen                                                                                         | 54               | V                 | 11, a                               |
|                                                                                                           | 328              | XII               | ad A                                |
|                                                                                                           | 368              | Anh.              | 22                                  |
| Philologie, Atlas zum Studium der  — flassische, Behandlung derselben  Philosophie, Lehrbücher für        | 241              | VII               | 14                                  |
|                                                                                                           | 209              | VII               | C                                   |
|                                                                                                           | 267              | VII               | C                                   |
| Bhilofophische Propadentif                                                                                | 266              | VII               | XIII                                |
|                                                                                                           | 56               | V                 | l, n                                |
|                                                                                                           | 329              | XII               | ad A                                |
| — Professoren Collegien                                                                                   | 138              | VI                | 28                                  |
|                                                                                                           | 323              | XI                | 8                                   |
| — Stiftung                                                                                                |                  | v                 |                                     |
| Prüfung                                                                                                   | 71<br>263<br>263 | VII               | §. 2, 2<br>A<br>B                   |
| — Bechfel ber Partien                                                                                     | 264              | VII               | C                                   |
|                                                                                                           | 264              | VII               | C                                   |
|                                                                                                           | 264              | VII               | D                                   |
| — Lehrbücher für  — Hifsmittel  — Bemerkungen  — praktischer Kurs                                         | 265              | VII               | E                                   |
|                                                                                                           | 265              | VII               | F                                   |
|                                                                                                           | 68               | V                 | B                                   |
| Physiotipia plantarum Austriacarum, Anstaufsmodus                                                         | 262              | VII               | 4<br>v                              |
| Biacenza u. Parma, Specialkarte von<br>Biemont u. Savohen, geodetische und<br>astronomische Messungen von | 248<br>252       | VII               | 12<br>68                            |
| Bilgram, Hauptschulprivatiften                                                                            | 290              | IX                | 10                                  |

| Schlagwort                                                                         | Seite      | Abtheilung  | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| Bilsen, Ghmnasium in                                                               | 8          | I, 6        | 16                                  |
| — Hauptschulprivatisten                                                            | 290        | IX          | 10                                  |
| Bifek, Gymnasium in                                                                | 8          | 1, 6        | 17                                  |
| — Hauptschitten                                                                    | 290        | IX          | 10                                  |
| Pifto, Physit                                                                      | 265<br>10  | VII<br>I, 6 | 60<br>60                            |
| Blan, Hauptschule in, Recht, Privatisten zu                                        | 10         | 1, 0        | 00                                  |
| prüfen                                                                             | 290        | ΙX          | 10                                  |
| Plan von Teplit                                                                    | 246        | VII         | 8                                   |
| Blane, Karten, Werke, Breisermäßigung .                                            | 246        | VII         |                                     |
| Blaton's Gorgias von Jahn                                                          | 216        | VЦ          | 1                                   |
| — Apologie bes Sofrates und Kriton                                                 |            |             |                                     |
| von Ludwig                                                                         | 215        | VII         | ð                                   |
| — Pratagoras von Jahn und Wilbauer;                                                |            |             |                                     |
| beide zulässig                                                                     | 215        | VII         | ι, χ                                |
| Poetit, Handbuch für, unzulässig                                                   | 195        | VII         | 17                                  |
| Potornh, Naturgeschichte des Mineralreis                                           | 260        | VII         | D, 1, e                             |
| ches, zulässig                                                                     | 260        | VΠ          | D, 1, 6                             |
| - Thierreich                                                                       | 259        | ΥÏΪ         | D, 1, a                             |
| — Zoologie und Botanit mit böhmischer                                              | 200        | 1 11        | D, 1, a                             |
| Terminologie                                                                       | 260        | VII         | D, 2, k                             |
| Polička, Hauptschulprivatisten                                                     | 290        | IX          | 10                                  |
| Policka, Hauptschulprivatisten                                                     |            |             |                                     |
| au brüfen                                                                          | 290        | IX          | 10                                  |
| Polytechnisches Institut in Wien, Auf-                                             | 000        |             |                                     |
| nahme                                                                              | 332        | XII         | Щ                                   |
| Portos Freiheit                                                                    | 151<br>270 | VI          | ad B, 4                             |
| Portolano über die Schiffahrt<br>Portrait als Auszeichnung                         | 38         | VII<br>III  | 40                                  |
| Rost-Aufache                                                                       | 151        | VI          | 30, e<br>ad B, 4                    |
| Bost=Aufgabe                                                                       | 153        | Ϋ́I         | au D, 4                             |
| Bost=Borto-Freiheit                                                                | 151        | Ϋ́Î         | ad B, 4                             |
| Post=Recepisse über ämtliche Fahrpostfen=                                          |            |             | 2, 1                                |
| ll hungen                                                                          | 151        | VI          | 8                                   |
| Poststraßenkarte von Italien                                                       | 250        | VII         | 33                                  |
| Požega, Ghmnafium in                                                               | 10         | I, 6        | 55                                  |
| Brattikanten nicht militärfrei                                                     | 375        | Unh.        | §. 21                               |
| Praktischer Kurs für Naturwissenschaften                                           | 68         | V           | β                                   |
| Prag, Ghmnasien in                                                                 | 8          | I, 6        | 18-21                               |
| Brager Ghmnasien bezüglich bes tägl. Got= 1 tesbienstes u. ber öffentlichen Pro= 3 | 33         | Ш           | f                                   |
| zessiensten                                                                        | 34         | Ш           | k                                   |
| Prager Hauptschulprivatisten                                                       | 290        | IX          | 10                                  |
| Bramien                                                                            | 49         | ĬŸ          | 8                                   |
|                                                                                    |            | •           |                                     |

|                                              | 1           | Abtheilung | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea   |
|----------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| S ch lagwort                                 |             | 遍          | E 25. 2                               |
| 2 - 7 · · · 8 · · · · ·                      | Seite       | 章          | ii.ii                                 |
|                                              | 0           | <b>3</b> 6 | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |
| Rusamian - Bush                              | 007         | 7771       |                                       |
| Prämien-Buch<br>Breßburg, Ghunasiumin        | 237         | VII        | 2                                     |
| Bro 6. Grain                                 | 14          | I, 6       | 180                                   |
| Preß=Gesek                                   | 347         | Anh.       | 20                                    |
| Privat-Heiß                                  | 146<br>35   | VI<br>III  | 5                                     |
| Brivat-Ihmnasien                             | 286         | IX         | 17                                    |
| Pribat=Gebäude in ararischer Benützung       | 391         | Anh.       | 2                                     |
| Privatisten bes Ghmnasiums                   | 288         | IX         | 2                                     |
| Privat-Lectüre der Schüler                   | 177         | νΪ         | ad B, 9                               |
| Privat=Schüler ber Hauptschulen, Recht       | 1111        | V 1        | au D, 9                               |
| sie zu prüfen                                | 289         | IX         | 10                                    |
| - Schüler ber Gomnasien, tatholische,        | ~~~         |            |                                       |
| Religionszeugnif                             | 288         | IX         | 6                                     |
| — Schüler als Privatisten öffentlicher       |             |            |                                       |
| Spmnasien                                    | 292         | IX         | 7                                     |
| bie bei teinem öffentlichen Somnaf.          | 1           | <b>{</b>   | •                                     |
| eingeschrieben find                          | 291         | IX         | В                                     |
| — — Prüfungsorte für sie in Haupt-           | ł           |            | 1                                     |
| schullehrfächern                             | <b>29</b> 0 | IX         | 10                                    |
| — — bes Quatember in Troppau mit             | l           | İ          |                                       |
| ftaategiltigen Zeugniffen                    | 293         | IX         | 3uf. 2                                |
| Privatstudirende nicht militärfrei           | 378         | Anh.       | a                                     |
| Privat=Studium                               | 286         | IX ·       | -                                     |
| privat = Unterricht von öffentlichen Lehrern | ~~          |            |                                       |
| ertheilt                                     | 58          | <u>v</u>   | 13, c                                 |
| Probe=Jahr von Lehrants-Candibaten           | 81          | V          | §. 19                                 |
| Probe=Lection der Lehramts=Candidaten .      | 79          | V          | IV P                                  |
| Brobe von Dampffesseln                       | 265         | VП         | F,                                    |
| Professoren, militärfreie                    | 34          | III        | 16, k                                 |
| — nicht militärfreie                         | 375         | Anh.       | §. 22                                 |
| Programme Einrichtung, Beröffentlichung,     | 376         | Anh.       | રુપ શ                                 |
| Versenbung                                   | 144         | VI         | A, B, C                               |
| — für Preußen, Bebarf, Zahl und              | 1.22        | 4.7        | [A, D, C]                             |
| Einsendung                                   | 146         | VI         | 5                                     |
| — Aufwand zu vermeiben                       | 144         | Ϋ́I        | B                                     |
| - wohin unmittelbar zu fenben                | 144         | Ϋ́Ī        | $ \ddot{c} $                          |
| — 1 Exemplar für die Brager Universi-        |             | ,          |                                       |
| tät8=Bibliothek                              | 146         | VI         | 8                                     |
| — als Beilage zu den statistischen Nach=     |             |            |                                       |
| weisungen Lit. VI, Au. B                     | 398         | Nachtr.    | Alinea 2                              |
| — als Beilage zu dem Jahres = Haupt=         |             | ,          |                                       |
| bericht                                      | 143         | VI         | -                                     |
| Programmen = Bedarf u. Einsendung für        |             |            |                                       |
| das hohe t. t. St. W                         | 145         | VI         | C, 1                                  |
| ł                                            | '           |            |                                       |

|                                                        |                   | Abtheilung   | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|
| <b>~</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         |                   | 謹            | 1 2 3 H                             |
| Shlagwort                                              | Seite             | ž,           | ie, ge                              |
|                                                        | เรื่              | <b>1</b>     | E                                   |
|                                                        | 1 12 1            | <u> </u>     |                                     |
| Brogrammen-Bebarf u. Ginfendung für bie                |                   |              |                                     |
| Gymnasien bes Krakauer Regierungs=                     |                   |              | 1                                   |
| Resirfes                                               | 145               | VI           | 4                                   |
| Bezirkes                                               |                   |              | -                                   |
| Bflicht                                                | 144               | VI           | В                                   |
| Pflicht                                                | 266               | ИV           | XIII                                |
| Pro rata. Einziehung                                   | 56                | V            | i                                   |
| Pro rata, Einziehung                                   | 65                | v            | t                                   |
| Pratagoras von Jahn u. Wildauer, zu=                   |                   |              | l                                   |
|                                                        | 215               | VII          | D, 1, x                             |
| Brotestanten=Gesete                                    | 336               | Anh.         | A, 2, 3, 4                          |
| Protestanten = Religionsangelegenheiten .              | 203               | VII          | b)                                  |
| Brotofoll über bie Sitzungen bes Lehr=                 |                   |              | '                                   |
|                                                        | 101               | VI           | nach 4                              |
| förpers                                                | 19                | II           | i                                   |
| — über Lehramts-Candidaten-Brüfungen                   | 79                | V            | §. 14, 3                            |
| — über Maturitäts=Brüfungen                            | 131               | VI           | 17                                  |
| — über Schulgelbbefreiungen ober Com= f                | 298               | $\mathbf{X}$ | 9                                   |
| petenten=Tabelle                                       | 300               | $\mathbf{X}$ | /.                                  |
| — bei Ausschließungen                                  | 43                | Ш            | 2, α, β                             |
| in Bezug auf die Lehrmittel=Samm=                      |                   |              | 1                                   |
| lungen                                                 | 24                | II           | 27                                  |
| - Ginsenbungs-Befreiung                                | 101               | VI           | ∫Schluβ=                            |
| , <u> </u>                                             | 1                 |              | Mlinea                              |
| Provisorium jeder Anstellung                           | 55                | V            | ο, α                                |
| Prüfung aus ber Stenographie                           | 84                | V.           | 21                                  |
| Prüfungen, Aufnahms=                                   | 18                | II           | 15                                  |
| — Chren=                                               | 116               | VI           | 15                                  |
| — Nachtrags                                            | 116<br>114        | VI           | 12                                  |
| — Versehungs=                                          | $\frac{114}{115}$ | 17           | ad c                                |
| — Wiederholungs                                        | 110               | VI           | 8-16                                |
| — der Nicht-Schüler aus den lebenden                   | 232               | 3/11         | D 2                                 |
| Sprachen                                               | 124               | VII          | D, 3                                |
| — pro maturitate                                       | 289               | VI<br>IX     | 20<br>  4—9                         |
| - Der Privatisten                                      | 291               | IX           | B                                   |
| — ber Privat-Schüler                                   | 135               | VI           | 22, 23                              |
| — ergene, aus der Katurgeswicke                        | 84                | V            | 20, 23                              |
|                                                        | <b>–</b> **       | •            | 20                                  |
| — Staats, mit den Candidaten des<br>Ghmnasial-Lehramts | 70                | v            | В                                   |
| — Brüfungs-Commission                                  | 70                | v            | •                                   |
| — Melbung zur Prüfung                                  | 70                | v            | 8 2                                 |
| — Allgemeine Forberungen                               | 71                | v            | 8 3                                 |
| — Allgemeine Studien                                   | 71                | v            | \$. 1<br>\$. 2<br>\$. 3<br>\$. 4    |
| — Gruppen ber Brüfungs - Gegenstände                   | 72                | Ÿ            | 6. 1<br>8. 8. 8. 4<br>8. 8. 5       |
| 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1                | ~ `               | ,            |                                     |
| ••                                                     |                   |              |                                     |

| Schlagwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seite                                                                                                                                                                                                                                              | Abtheilung                            | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brüfung, Alassische Philologie  — Geschichte u. Geographie  — Mathematik, Physit u. Naturgeschichte  — Philosophie  — Deutsche Sprace u. Landesspracen  — Horm der Prüfung  — Hausarbeiten  — Alausur-Arbeiten  — Mündliche Prüfung  — Brobe-Lektion  — Entscheidung der Reise  — Insalt des Zeugnisses  — Wirtung des Zeugnisses  — Webühren  — Geschäftssührung  Prüfung s- Fragen pro maturitate  Prüfung s- Fragen pro maturitate  Prüfung s- Fragen pro maturitate  Brüfung s- Fragen pro maturitate  — we sehramts-Candidaten-Prüfungen  — aus den lebenden Sprachen  — der Lehramts-Candidaten-Prüfung  für Maturitäts-Prüfungen  — der Privat-Schüler  Prüfung s- Taze-Bertheilung  Prüfung s- Taze-Bertheilung  Prüfung s- Fragen pro maturiten  — der Privat-Schüler  Prüfung s- Fragen pro maturitate  — der Privat-Schüler  Prüfung s- Laze-Bertheilung  Prüfung s- Frage-Bertheilung  Brüfung s- Frage-Bertheilung  Prüfung s | 73<br>74<br>75<br>75<br>76<br>77<br>77<br>78<br>80<br>81<br>81<br>143<br>83<br>125<br>232<br>83<br>125<br>296<br>134<br>296<br>296<br>134<br>296<br>296<br>297<br>296<br>297<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298 | V V V V V V V V V V V V V V V V V V V | \$. 6, a<br>\$. 7, b<br>\$. 7, b<br>\$. 8, c<br>\$. 10, e<br>\$. 10, e<br>\$. 11<br>III.<br>IV<br>\$. 16<br>\$. 17<br>\$. 18<br>\$. 19, 20<br>Demert.<br>\$. 21<br>\$. 22<br>h 3 21 10 36 12, 13 a, 5 b, 1 25 23, 24 12 |
| mit dem Deffentlichkeitsrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 293<br>62                                                                                                                                                                                                                                          | IX<br>V                               | 3uf. 2<br>  β, ξ                                                                                                                                                                                                        |

| . Schlagwort                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite                                                 | Abtheilung                                                | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Quiescirungsnormale gewisserk. t. Schul-                                                                                                                                                                                                                                                           | 181                                                   | νι                                                        | ш                                                         |
| Duittungen über Abjuten der Lehramts=<br>Candidaten in Universitäts=Städten .  — über Bezug von Stistungs=Gebühren }  — über rückerhaltenes Schulgeld  — ber Supplenten über ihren Gebühren=<br>bezug                                                                                              | 69<br>134<br>322<br>299<br>65                         | V<br>VI<br>XI<br>X                                        | 77<br>20<br>6, b<br>11<br>r                               |
| <b>%</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                           |                                                           |
| Raab, Ghmnasium in Rabbiner vom Heeresdienste befreit Ragusa, Ghmnasium in Rakonic, Hauptschulprivatisten Rang der Lehrer unter sich — als bloße Auszeichnung Rangordnung der Schüler Rauchen (Tabak-), verboten Rezepisse über ämtl. Fahrpostsendungen — über rekommandirte Umt8-Corresponsbenzen | 14<br>367<br>9<br>290<br>96<br>92<br>113<br>36<br>151 | I, 6<br>Unb.<br>I, 6<br>IX<br>VI<br>VI<br>VI<br>III<br>VI | 181<br>§. 17<br>25<br>10<br>3<br>25, b<br>ad b<br>22<br>8 |
| Rechnungs=Absolutorien                                                                                                                                                                                                                                                                             | 395<br>24                                             | Anh.<br>II                                                | 5, a, *)<br>26                                            |
| <ul> <li>über die Beiträge zur Erweiterung der Lehrmittel-Sammlungen</li> <li>über das Inventar und den Geldverlag</li> <li>über das eingehobene und abgeführte</li> </ul>                                                                                                                         | 24<br>172                                             | II<br>VI                                                  | 28<br>4                                                   |
| Schulgelb Recht ber Hauptschulen, Privatisten zu prüfen — bie Unterrichtssprache zu bestimmen Recollektionen, österliche Referirung bei Contrasten der Klasse mit                                                                                                                                  | 314<br>290<br>189<br>34                               | X<br>IX<br>VII<br>III                                     | 1II<br>10<br>5, 6<br>16, i                                |
| desertrung ver Edutalien ver Klasse mit<br>ben Kenntnissen eines Privatisten .<br>Regularkseriker vom Schulgelde befreit<br>Reichenau, Ghunasium in<br>Reichenberg, Hauptschulprivatisten<br>Reicherath                                                                                            | 19<br>297<br>8<br>290<br>341                          | II<br>X<br>I, 6<br>IX<br>Unh.                             | 15 f u. g<br>5<br>22<br>10<br>7                           |
| — Abgeordnete aus dem Lehrstande zum,<br>Urlaub<br>Reich 8 = und Länderkunde, Lehrbuch der öster=                                                                                                                                                                                                  | 345                                                   | Anh.                                                      | *)                                                        |
| reichischen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 236<br>341                                            | VII<br>Anh.                                               | α, 3                                                      |

|                                                                                                                |            |            | المعربة المستد                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                |            | u3         | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea |
| ~ · · · · · · · · ·                                                                                            |            | Abtheilung | # 0. T                              |
| Schlagwort .                                                                                                   | Scite      | the        | 1 2 2 2 E                           |
|                                                                                                                | હિ         | <u>\$</u>  | 4 5 3                               |
|                                                                                                                |            | <b>4</b>   | , <del>, , , , , , ,</del>          |
| Reife zur Universität                                                                                          | 130        | VI         | 16                                  |
| Reise im Dienst                                                                                                | 63         | V          | l, m, n                             |
| Reise = Journal                                                                                                | 64         |            | 8                                   |
| Reisekvsten=Liquidation                                                                                        | 64         | V          | 1                                   |
| Refommanbirung ber Amts-Correspondenz                                                                          | 151        |            | γ<br>5                              |
| Returs wegen totaler Reprobirung ber Lehr=                                                                     |            |            |                                     |
| amts=Candidaten                                                                                                | 80         | V          | §. 16, 4                            |
| — wegen verhängter Strafen                                                                                     | 45         | Ш          | 4                                   |
| — wegen verweigerter Aufnahme                                                                                  | 19         | П          | 16                                  |
| — wegen verweigerter Schulgelbbefreiung                                                                        | 298        | X          | 9                                   |
| — wegen verweigerter Wiederholungs=                                                                            |            |            |                                     |
| prüfung                                                                                                        | 80         | V          | §. 16, 4                            |
| — wegen abgewiesener jüdischer Reli=                                                                           |            |            |                                     |
| gion8=Lehrbücher                                                                                               | 205        | VII        | 5                                   |
| Reliefs terminologische empsohlen                                                                              | 242        | VII        | H                                   |
| Religions=Lehre, akatholische                                                                                  | 203        | VII        | b                                   |
| — jüdische                                                                                                     | 204        | VII        | C C                                 |
| — katholische                                                                                                  | 199        | VΠ         | I                                   |
| — kath., Ermächtigung vom Bischof nöthig                                                                       | 69         | V          | ð                                   |
| — — l'ehrplan                                                                                                  | 199        | VII        | A                                   |
| — Pehrplan                                                                                                     | 202        | VII        | В                                   |
| — Einsurung noch nicht approdirter                                                                             | 104        | 1/11       | 11                                  |
| Lehrbücher                                                                                                     | 194<br>204 | VII<br>VII | 11<br>3                             |
| 1                                                                                                              | 204        | VII        |                                     |
| — jüdische                                                                                                     | 397        | Nachtr.    | c, 1<br>8                           |
| - tatholische (vide Katechet)                                                                                  | 59         | V V        | 16                                  |
| — fatholische, Prüfung für bas Ihmna-                                                                          | 00         | •          | 10                                  |
| fial-Lehramt                                                                                                   | 73         | v          | 3                                   |
| — fatholische, haben die Exhorten du                                                                           | l '''      | •          |                                     |
|                                                                                                                | 33         | Ш          | e                                   |
| prüfen                                                                                                         | 171        | VI         | E, 2                                |
| Religionszeugniß für katholische Privat-                                                                       |            |            | ' =                                 |
| schüler                                                                                                        | 288        | IX         | 6                                   |
| Remuneration, Antragstellung }                                                                                 | 60         |            | 17, a                               |
|                                                                                                                | 0.4        |            | q                                   |
| — Auszahlungs-Norm                                                                                             | 65         | V          | s, t                                |
| — für nicht obligate Fächer, Einschränkung                                                                     | 60         | v          | 16, 4                               |
|                                                                                                                |            | }          | (17, b                              |
| — für die Abhaltung der Exhorten                                                                               | 62         | V          | k                                   |
| — für Orvensgeistliche                                                                                         | 86         | V          | 5, e                                |
| — für Probejahr-Candidaten                                                                                     | 83         | V          | <b>§</b> . 20, 3                    |
| — jährlich shstemisirte                                                                                        | 65         | V<br>X     | 8<br>11                             |
| — des Schuldgeld-Kassiers                                                                                      | 313        | Λ.         | 111                                 |
| b.                                                                                                             | 1          |            |                                     |
| Di companya di companya di companya di companya di companya di companya di companya di companya di companya di | •          | ı          | •                                   |

|                                                                                     |           | Bui        | Unternum:<br>mer, §. ober<br>Alinea   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| Schlagwort                                                                          |           | Abtheilung | ru<br>Se.                             |
| 948                                                                                 | Scite.    | 16th       | fire it                               |
|                                                                                     | (3)       | ਲ          | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |
| Remuneration, für Supplirungen                                                      | 61        | V          | 18                                    |
| — für die Ertheilung eines doppelten                                                | 00        | .,         |                                       |
| Unterrichtes                                                                        | 63<br>115 | V<br>VI    | 8—16                                  |
| Reparaturprüfung überhaupt                                                          | 113       | AT         | 0—10                                  |
| Gemester                                                                            | 116       | VI         | 16                                    |
| Reparirung, por bestandener, wird in der                                            |           | 1.7        |                                       |
| Regel tein Zeugniß ausgestellt                                                      | 115       | VI<br>II   | 9                                     |
| Repetenten, Aufnahme ber                                                            | 17<br>159 | VI         | 8                                     |
| — Bericht über sie                                                                  | 159       | ٧Î         | C<br>C                                |
| — verlieren die Schulgeld-Befreiung und                                             | 100       | • •        |                                       |
| Stiftung                                                                            | 302       | X          | 12 d                                  |
| — gewisse freiwillige behalten die Schuld-                                          | 000       | 17         | 10 11                                 |
| geld-Befreiung und Stiftung                                                         | 302       | X<br>II    | 12, ad d                              |
| Repetiren, zweimal unzulässig                                                       | 17        | 11         | 8                                     |
| Refort bes U. M. beziehungsweise bes Staats-<br>ministerium C. U. Ginfluß ber neuen |           |            |                                       |
| Währung auf                                                                         | 386       | Auh.       | 7                                     |
| Revers wegen Nichttheilnahme an geheimen                                            |           |            | ·                                     |
| Gesellschaften                                                                      | 93        | V          | 27                                    |
| Rheometer = Universal, von Zenger                                                   | 265       | VII        | E                                     |
| Rothcan, Hauptschulprivatisten                                                      | 290       | IX<br>I, 6 | 10                                    |
| Rosenau, Gomnasien in                                                               | 14<br>13  | I, 6       | 182, 183<br>129                       |
| Rozum, krásnořečník                                                                 | 280       | Ϋ́Ш̈́      | 16                                    |
| — staročeská bibliotheka                                                            | 280       | VШ         | 17                                    |
| Rozek, Chrestomathie aus lat. Dichtern von                                          | 211       | · VII      | ∂, x                                  |
| Rugland, Strafentarte von                                                           | 252       |            | 66                                    |
| Rüge                                                                                | 41        |            | 1, 2                                  |
| Rzeszow, Gymnasium in                                                               | 10        | I, 6       | 49                                    |
| ❷.                                                                                  |           |            |                                       |
| Saaz, Ghmnasium in                                                                  | 8         | I, 6       | 23                                    |
| Salzburg, Gymnasium in                                                              | 11        |            | 86                                    |
| — Generaltarte von                                                                  | 249       |            | 19                                    |
| — Landesordnung von                                                                 | 344       | Anh.       | c                                     |
| — Specialkarte von                                                                  | 246       |            | 2                                     |
| - und Berchtesgaben                                                                 | 246       |            | 2                                     |
| Sambor, Ghmnasium in                                                                | 9         |            | 37                                    |
| Sammlungen ber Lehrmittel überhaupt                                                 | 276<br>24 |            | 27                                    |
| — ber Lehrmittel, Bermehrung u. Evidenz                                             | 276       | vIII       | -                                     |
| — frembe, Benützung berselben als Lehr=<br>mittel                                   | 141       | VI         | \$                                    |

| S h lagwort .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite                                                                                                                                                                                        | Abtheilung                                              | Unternum=<br>mer, §. oder<br>Alinea                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlagwort  Sammlungen zu wohlthätigen Zwecken Sammlung der schriftl. Arbeiten in Theken Sanct Paul, Ghmnasium in Saros-Patak, Ghmnasium in Sator, Ghmnasium in Savohen, geodetische und astron. Messungen in Piemont und Schabus Phhist Schack, Rost Schauenburg's Flusnetze Schäßburg, Ghmnasium in Schelbach, darstellende Optik Schauenburg's Flusnetze Schäßburg, Ghmnasium in Schelbach, darstellende Optik Schematismus, österreichischer Schemit, Ghmnasium in Schenkl Dr. griechische Chrestomathie aus Xenophon, zulässig — griechisches Elementarbuch 3. Auslage zulässig — griechisches Elementarbuch 3. Auslage zulässig — griechisches Lebungsbücher von Schickenkarte von Major Papen, Lehr- mittel Schisspriche Starten Schinnagl Maurus, lateinische Grammatik, und Leseduch zulässig Schlan, Hauptschule, mit dem Recht, Pri- vatisten zu prüfen — Ghmnasium in Schlesien, Ghmnasien in — Landesordnung von | 25<br>197<br>9<br>14<br>14<br>252<br>265<br>38<br>35<br>244<br>12<br>245<br>280<br>172<br>14<br>215<br>216<br>216<br>216<br>216<br>216<br>256<br>244<br>250<br>210<br>290<br>38<br>11<br>342 | II VII I, 6 I, 6 VII VII VII VII VII VII VII VII VII VI | muajun 29 8 42 184 185 68 d 35 18 9 113 11 18 6 186 2, $\gamma$ E, $\beta$ E, $\beta$ 10 37 D, $\alpha$ , $\beta$ 10 24 XV n |
| — u. Mähren, Generassarte von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 249<br>246<br>36<br>290<br>107<br>48<br>25                                                                                                                                                   | VII<br>VII<br>VII<br>IX<br>VI<br>IV<br>IV               | 24<br>7<br>23<br>10<br>II<br>5                                                                                               |
| Schmetterlinge, die schädlichen Desterreichs Schmidt, Leitsaben der Zoologie Sohaj, mals mluvnice latinsks von Schonung der insectenfeindlichen Bögel . Schotten, Ghmnasium bei den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 396<br>260<br>213<br>36<br>11                                                                                                                                                                | Nachtr.<br>VII<br>VII<br>III<br>I                       | 7<br>2, i<br>α<br>26<br>80                                                                                                   |

29

|                                                             | -          |              |                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| S ch lag wort                                               | Seite      | Abtheilung   | Unternums<br>mer, §. ober<br>Alinea |
| Schreib-Uebungen                                            | 272<br>196 | VII<br>VII   | ad 1<br>E                           |
| ber Schule                                                  | <b>3</b> 0 | Ш            | 13                                  |
| maturitate                                                  | 125        | VI           | b                                   |
| Schriftliche Prüfung ber Privatisten                        | 289        | ΪX           | 7                                   |
| Schubert, Grundzüge ber allgemeinen Erd-                    |            |              |                                     |
| funde von                                                   | 236        | VII          | α, 2                                |
| Schulatlas naturhiftorifcher von Hölzl,<br>Lehrmittel       | 261        | VII          | Е, о                                |
| aufmerksam gemacht                                          | 241        | VII          | 12                                  |
| Schulbibliotheten-Ausweise, aufgelaffen                     | 393        | Anh.         | 3                                   |
| Schulbücher, Berlags-Artitel, Stempel .                     | 196        | VII          | 20                                  |
| Schulbücher, zu finden unter den ein-<br>zelnen Lehrfächern | _          |              |                                     |
| — Beantragung                                               | 103        | VI           | 10, 11                              |
| — Mängel                                                    | 195        | VII          | 19                                  |
| — Ordnung                                                   | 193        | VII          | D                                   |
| Schul Disciplin                                             | 29         | III          | -                                   |
| Schule, Zurückaltung in ber                                 | 41 46      | III<br>IV    | 8.                                  |
| Schule Frien                                                | 294        | X            | 1                                   |
| — Einhebungs-Termin                                         | 296        | X            | 2                                   |
| - Giltiakeit bes Bollets                                    | 310        | $\mathbf{X}$ | II, 4, 5                            |
| — Zahlungs-Berpflichtete                                    | 297        | $\mathbf{X}$ | 5                                   |
| — Mögliche Befreiungen und Befrei-                          |            | 37           |                                     |
| unge-Requisiten                                             | 297        | X<br>X       | 6                                   |
| — Befreiungs-Geitung                                        | 299<br>299 | X            | 10<br>11                            |
|                                                             | 134        | ΫĪ           | 20                                  |
| — — Berluft                                                 | 301        | $\mathbf{X}$ | 12                                  |
| — — Berlängerung                                            | 301        | X            | 12, ad β                            |
| — Relation über die Berlustträger                           | 156        | VΙ           | П, в                                |
| — Einhebung und Berrechnung sammt                           | 310        | X<br>X       | ш                                   |
| Instruction                                                 | 314<br>303 | 44           | 16                                  |
| — an öffentlichen Ghmnasien, die nicht                      | 000        |              | 10                                  |
| Staatsghmnafien sind                                        | 294        | X            | 1                                   |
| Schulgelb in ber Borbereitungeklaffe                        | 21         | П            | 20, b                               |
| tritt aus bem öffentlichen Studium .                        | 302        | $\mathbf{X}$ | 12, e                               |
| 1                                                           | 297        | X<br>X<br>X  | 2                                   |
| Schulgelb = Erhebungsfrist u. Abfuhr }                      | 313        | X            | 9                                   |
|                                                             | '          |              | ! <b>!</b>                          |

| S ch lag wort                                                                                                                                | Ceite                   | Abtheilung                                                             | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Schulgeld=Rassier, Instruktion }                                                                                                             | 302                     | $\left\{\begin{array}{c} \mathbf{x} \\ \mathbf{x} \end{array}\right\}$ | 15                                  |
| Schulgeld=Rassier8=Kontrole                                                                                                                  | 310                     |                                                                        | II                                  |
| Schulgeld=Normale für Ghmnasien in                                                                                                           | 296                     |                                                                        | 3                                   |
| Ungarn etc                                                                                                                                   | 317                     | X                                                                      | Zujat                               |
|                                                                                                                                              | 299                     | X                                                                      | 11                                  |
|                                                                                                                                              | 25                      | II                                                                     | 30, 31                              |
|                                                                                                                                              | 375                     | Unb.                                                                   | §. 22                               |
| Schulräthe                                                                                                                                   | 179                     | VÍ                                                                     | B                                   |
|                                                                                                                                              | 180                     | VI                                                                     | II '                                |
|                                                                                                                                              | 181                     | VI                                                                     | III                                 |
|                                                                                                                                              | 30                      | III                                                                    | 13, 14                              |
| Soults, lateinische Grammatit                                                                                                                | 211<br>38<br>19<br>167  | VII<br>III<br>II                                                       | δ, α<br>36<br>17<br>B, 2            |
| Soumacher, biblische Geschichte                                                                                                              | 202<br>91<br>261<br>250 | VII<br>V<br>VII                                                        | 3.Rlaffe, a<br>e<br>E, r<br>38      |
| Seefarten                                                                                                                                    | 250<br>11<br>48         |                                                                        | 77<br>5                             |
| ersten                                                                                                                                       | 116                     | VI                                                                     | 16                                  |
|                                                                                                                                              | 122                     | VI                                                                     | 19                                  |
|                                                                                                                                              | 11                      | I                                                                      | XVI                                 |
|                                                                                                                                              | 317                     | X                                                                      | Zujak                               |
| Serenaden, als Auszeichnung unterfagt.                                                                                                       | 38                      | III                                                                    | 30, e                               |
| Seriot, Generalkarte von Europa, von .                                                                                                       | 249                     | VII                                                                    | 28                                  |
| Sibelis tyrocinium unbrauchbar                                                                                                               | 277                     | VIII                                                                   | 10                                  |
| Siehenbürgen, Ghmnasien in                                                                                                                   | 12                      | I                                                                      | XVII                                |
| — Sprachenregelung                                                                                                                           | 188                     | VII                                                                    | 4                                   |
|                                                                                                                                              | 251                     | VII                                                                    | 60                                  |
|                                                                                                                                              | 147                     | VI                                                                     | 4                                   |
|                                                                                                                                              | 151                     | VI                                                                     | 4                                   |
| Silvio Pellico, Le mie Prigione, verboten<br>Simony, kleiner Schulatlas<br>Sinj, Ghunasium in<br>Sitten=Rlasse, Gesichtspunkte zur Feststel= | 277<br>241<br>9         | VIII<br>VII                                                            | 11<br>1<br>16                       |
| Lung berfelben                                                                                                                               | 107                     | VI                                                                     | 1                                   |
|                                                                                                                                              | 32                      | III                                                                    | 2                                   |
|                                                                                                                                              | 108                     | VI                                                                     | Witte                               |
|                                                                                                                                              |                         | 904                                                                    |                                     |

| Schlagwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite                                                                                                                                                                           | Abtheilung                                                                          | Unternum=<br>mer, §. oder<br>Alinea                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sittenklasse, Urtheil über sie in Bezug auf eine ganze Schuklasse Skalik, Ghmnasium in Skartirung der Akten Slavonien, Ghmnasien in — Straßenkarte von Slovosklad latinského jazyka Smetana, nauka v aritmetice von — počátkové silozpytu Smolik, početní kníha zulässig Soběslau, Hauptschule, Recht, Privatisten zu prüfen Spalato, Ghmnasium in Specification s= Tabelle — bei Ausschließungen Sphärische Trigonometrie Spiele, erlaubte — verbotene Sprachenkarte von Desterreich Sprachenkarte von Desterreich Sprachenverhältniß in Kroatien — in Ungarn oc. Sprach=Unterricht zusammenhängend Sprunner, Handatlas Staatsbürgerschaft, Erforderniß Staatsbürgerschaft, Erforderniß Staatsbürgerschaft, Erforderniß Staatsbürgerschaft, Erforderniß Staatsbürgerschaft, Erforderniß Staatsbürgerschaft, Erforderniß Staatsbürgerschaft, Erforderniß Staatsbürgerschaft, Erforderniß | 100<br>14<br>395<br>10<br>251<br>213<br>257<br>265<br>396<br>290<br>9<br>89<br>44<br>255<br>36<br>35<br>344<br>188<br>221<br>229<br>102<br>240<br>375<br>365<br>68<br>65<br>263 | VI<br>I, 6<br>Anh.<br>I<br>VII<br>VII<br>VII<br>VII<br>VIII<br>VIII<br>VIII<br>VIII | 2<br>187<br>5<br>VII<br>58<br>VII<br>5<br>10<br>27<br>d<br>C,2<br>23<br>19<br>6<br>3<br>4<br>3<br>a B, 3<br>8. 21<br>§. 13 u. f.<br>A, a<br>§. 2, a<br>3<br>3<br>8u 2, a |
| Staats = Ghmnasien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7<br>172<br>386                                                                                                                                                                 | I<br>VI<br>Anh.                                                                     | A, a 6                                                                                                                                                                   |
| Staats-Prüfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70<br>341<br>165<br>151<br>53                                                                                                                                                   | V<br>Unb.<br>VI<br>VI<br>V                                                          | B<br>6<br>e<br>3                                                                                                                                                         |
| Stand ber Lehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59<br>9                                                                                                                                                                         | V<br>I, 6                                                                           | 16<br>38                                                                                                                                                                 |

|                                                                                |            | 8            | ober                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|
|                                                                                |            | Ubtheilung   | Unternum-<br>mer, §. ober<br>Alinea |
| S ch lag wort                                                                  | Seite      | iģei         | tern<br>r, §                        |
|                                                                                | <b></b>    | <b>3</b>     | Un<br>Egg                           |
|                                                                                |            |              |                                     |
| Statistit ber österreichischen Monarchie,                                      |            |              |                                     |
| Uebersichtstabelle zur, wird darauf auf-<br>merksam gemacht                    | 238        | VП           | 4                                   |
| Statistische Ausweise, neueste                                                 | 397        | Nachtr.      | 12                                  |
| - Nachweifungen über ben Berfonal-                                             |            | 200.400      |                                     |
| ftand und die Gebarungeresultate Lit F.                                        | 167        | VI           | 5                                   |
| Status ber Lehrer                                                              | 59         | V.           | 16                                  |
| Stäbtische Deputation                                                          | 184<br>196 | VI<br>VII    | 20                                  |
| Stämpel ber Schulbücher-Berlags-Artikel<br>Stämpelbemessung in österr. Währung | 380        | Anh.         | 5                                   |
|                                                                                | 383        | Anh.         | -                                   |
| Stämpelscala in österr. Währung }                                              | 385        | Anh.         |                                     |
| Stämpel ber Gymnafial-Zeugnisse                                                | 386        | Anh.         | Bemert.                             |
| — der Maturitäts-Brüfungs-Zeugnisse .                                          | 386        | Anh.         | Bemert.                             |
| — comulativer Zeugnisse                                                        | 386        | Anh.         | Bemerk.                             |
| Stämpelfreie Bollmachten                                                       | 345<br>393 | Anh.<br>Anh. | 10<br>4                             |
|                                                                                | 381        | Anh.         | i                                   |
| Stämpel=Zuschläge                                                              | 385        | Anh.         | Bemert.                             |
| Ständische Karte v. Ober-Ofterreich                                            | 246        | VII          | 4                                   |
| Steiermark, Gymnasien in                                                       | 12         | I            | XVIII                               |
| — Generaltarte von                                                             | 249        | VII          | 22                                  |
| — Landesordnung von                                                            | 344<br>246 | Anh.<br>VII  | 6                                   |
| — Straßenkarte von                                                             | 251        | vii          | 54                                  |
| Steinamanger, Ghmnasium in                                                     | 15         | I, 6         | 188                                 |
| Stellungspflicht zum Heeresdienst                                              | 263        | Unh.         | §. 3                                |
| Stenographie, Prüfungsnormale                                                  | 84         | V            | 21                                  |
| Stieler Atlas                                                                  | 241        | VII<br>VI    | 7 3                                 |
| Stiftlinge, Ausweis über sie                                                   | 164<br>323 |              | 7                                   |
| Stiftsbrief                                                                    | 321        | XI           | 2                                   |
| Stiftungen, abelige                                                            | 322        | XI           | 4                                   |
| — Errichtung von                                                               | 321        |              | 1                                   |
| Stiftung 8 = Rapitalien, Anlegung                                              | 321        | ΧI           | 3                                   |
| Stiftungs - Plat, Gigenschaften zur Erhal-                                     | 321        | XI           |                                     |
| tung eines folden                                                              | 5Z1        | Δl           | 4                                   |
| ber Gefälls-Strafgelber                                                        | 324        | ΧI           | _                                   |
| Stiftungs-Verleihung                                                           | 322        | XI           | 4                                   |
| - Genuß und Erhebung                                                           | 322        | XI           | 5, 6, 7                             |
| — Berluft                                                                      | 323        | XI           | 9                                   |
| — Bezugsverlängerung                                                           | 322        | XI           | 6 Schluß                            |
| Stipen bien, ärarische, für italienische Lehr-<br>amts-Candidaten              | 68         | v            | α                                   |
| miner Charles                                                                  | ~          | ,            | -                                   |

| · Schlagwort                                       | Seite                                     | Abtheilung   | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Stipen biften gleich Convittiften                  | 400                                       | Nachtr.      | Mitte                               |
| Stocker, mineralogische Anschauungslehre von       | 260                                       | VII          | D, 1, e                             |
| Strafen                                            | 41                                        | Ш            | В                                   |
| Berwenbung                                         | 324                                       | . XI         | _                                   |
| dung                                               | 394                                       | Anb.         | B, C, D                             |
| Straßenkarten                                      | 251                                       | VIÍ          |                                     |
| Strafnit, Ghmnasium in                             | $\begin{vmatrix} 10 \\ 255 \end{vmatrix}$ | I, 6         | 69                                  |
| Strehl, Arithmetik von                             | $\frac{235}{280}$                         | VII<br>VIII  | D, <b>β</b>                         |
|                                                    | 122                                       | VI           | 19                                  |
| Studien=Zeugniß                                    | 131                                       | VI           | 18                                  |
| Studien . Denging                                  | 137                                       | VI           | 25                                  |
| ~ Aut in out a mittatuturi.                        | 377<br>377                                | Anh.         | 2, a                                |
| Studirende, militärfreie                           | 15                                        | Anh.<br>I, 6 | §. 23<br>189                        |
| Stundeneintheilung, Normale                        | 107                                       | Ϋ́Ι          | 100                                 |
| Stunbengahl, wochentliche für Direktoren           |                                           |              | 1                                   |
| und für Lehrer                                     | 60                                        | V            | 2                                   |
| — für Probe-Candidaten                             | 82                                        | V            | 19, 4                               |
| — für Supplenten                                   | 65<br>220                                 | V<br>VII     | D, 3                                |
| Stylistik, Handbücher für, unzulässig              | 195                                       | VII          | 17                                  |
|                                                    | 220                                       | ΫΪ           | D, 3                                |
| Sthlistische Uebungen, Beschaffenheit }            | 210                                       | VII          | b b                                 |
| Substitutions-Gebühr, Bemessung, Stala             | 61                                        | V            | 18                                  |
| und Rormale bemeffen in Oft. Währ.                 | 66<br>67                                  | V            | cc                                  |
| Suczawa, Gymnasium in                              | 9                                         | I, 6         | 39                                  |
| Summum der Schüler in einer Klaffe .               | 19                                        | ĬĬ,          | , 17                                |
| Supplenten, Einberufung in eine Universitäts Stadt | 68                                        | v            | ا .م ا                              |
| Supplenten, Rechte berfelben                       | 66                                        | V            | bb                                  |
| (                                                  | 61                                        | Ÿ            | 18                                  |
| Supplirungen                                       | 65                                        | $\mathbf{v}$ | r                                   |
| Suspendirung mahrent bes Probejahres               | 83                                        | V            | §. 20, 1                            |
| Supfle, lateinische Sthlübungen von                | 212<br>213                                | VII<br>VII   | γ                                   |
| Svoboda, Slovosklad von                            | 280                                       | VIII         | 20                                  |
| Spbow, Atlas                                       | 241                                       | VII          | 10, 11                              |
| Szathmar, Ghunasien in                             | 15                                        | I, 6         | 190, 191                            |
| Szegebin, Gymnasium in                             | 15<br>12                                  | I, 6         | 192                                 |
| Siefelh-Keresztur, Ghunaf. in                      | 1.5                                       | I, 6         | 114                                 |

| Schlagwort  Szekelh-Ubvarhelh, Gymnas. in | Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlagwort  Schlag |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabaf                                     | Tabaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S ch lagwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite                                                                                                                                                                                                          | Abtheilung                                                       | Unternum=<br>mer, §. oder<br>Alinea                                                                                |
| Tabat                                     | Tabat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Szekelh=Udvarhelh, Ghmnaf. in<br>Szilagh=Somlho, Ghmnaf. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | I, 6<br>I, 6                                                     | 115, 116<br>117                                                                                                    |
| Tabor, Hampsichulprivatisten              | Tabor, Hampsichulprivatisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>E.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       | Terminologie, Eine anzuwenden 223 VII C, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tabor, Hauptschulprivatisten  Tagebuch bei Dienstreisen  Tagesgeschichte nicht vorzutragen  Talent, bessen nicht zu erwähnen  Tanzelnterhaltungen  Tanzelnterricht  Tannopol, Ghmnasium in  Tannopol, Ghmnasium in  Tannop, Ghmnasium in  Taufschein, zur Aufnahme nöthig  Taus, Hauptschulprivatisten  Tage für Duplikatzeugnisse  — sinde Brüfung in der Stenographie  Tagen, Bemessung derselben  — Lussachen  — Unfnahmse, Berwendung und Bererechnung  — landessürstliche, Bemessung in östererechnung  — landessürstliche, Bemessung in östererechnung  — agen für Brüfungen aus den lebenden  Sprachen  — der Privatisten  Tagen=Bertheilung  Technische Institute, Aufnahmse-Normale in  To Deum laudamus  Tellurium, empsohlenes  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in  Temesvar, Ghmnasium in | 290<br>64<br>233<br>108<br>35<br>35<br>9<br>10<br>16<br>290<br>124<br>85<br>92<br>24<br>24<br>28<br>386<br>292<br>296<br>291<br>296<br>291<br>296<br>134<br>332<br>48<br>245<br>12<br>188<br>317<br>246<br>223 | IX VII VII VII II, 6 I, 6 II VII VII VII VII VII VII VII VII VII | 10 of *) 3 20, a 20, b 40 50 4 10 Witte 21 24, a 24, b, c 26 26 7 \$.21 A, 11 oben B, 3 oben 21 II 6 K 95 4 3uf. 8 |

| Shlagwort                                                       | te           | Abtheilung  | Unternum:<br>mer, §. ober<br>Alinea |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|
|                                                                 | Seite        | 2006ti      | Unter<br>mer<br>Allin               |
| Terminologie ber Botanit, tein abgeson-                         |              | ****        | _                                   |
| berter Lehrzweig                                                | <b>259</b> , | VII         | C                                   |
| — čechische, Lexiton                                            | 280          | VIII        | 21                                  |
| Terminologische Reliefs von Paulint .                           | 242<br>11    | VII<br>I, 6 | 97 H                                |
| Tetschen, Gumnasien in                                          | *1           | 1, 0        | 87, 88                              |
| zu prüfen                                                       | 290          | IX          | 10                                  |
| Theaterbesuch                                                   | 36           | m           | 21                                  |
| Theten ber schriftlichen Arbeiten                               | 197          | ΫĬĬ         | 8                                   |
| Themen zur Maturitäts-Prüfung, Beichaf-                         | ~~           |             |                                     |
|                                                                 | 125          | VI          | . 8                                 |
| fenheit                                                         | 220          | VII         | D, 3                                |
| Theologische Studien, Aufnahme in fie                           |              |             | , ,                                 |
| obne Maturitäts=Brüfuna                                         | 125          | VI          | 2                                   |
| Theresianum, Gounnasium in Wien                                 | 11           | I, 6        | 81                                  |
| Theresianum, Symnasium in Wien<br>Theresiopol, M., Symnasium in | 11           | I, 6        | 93                                  |
| Thierarznei=Institut, k. k. Militär= in                         |              |             |                                     |
| Wien, Aufnahme                                                  | 329          | XII         | ad C                                |
| Thierarzte, assentirte, Stellung im Heer                        | 368          | Anh.        | §. 22                               |
| Thorba (Alt=), Gymnafium in                                     | 12           | I, 6        | 118                                 |
| Tippmann, Liederbuch von                                        | 274          | VII         | k                                   |
| Tirnau, Gymnasium in                                            | 15           | I           | 195                                 |
| Tirol, Symnafien in                                             | 13           |             | XIX                                 |
| — Straßenkarte von                                              | 251          | VII         | 53                                  |
| — u. Borarlberg, Specialkarte von                               | 246          | VII         | 5                                   |
| — Borarlberg u. Lichtenstein, General=                          | 249          | VII         | 21                                  |
| farte von                                                       | 92           | V           | 25                                  |
| Tomek, děje mocnářství rakouského pon                           | 239          | VII         | $\beta, 2$                          |
| — Geschichte des österr. Kaiserstaates .                        | 237          |             | $\beta, \tilde{3}$                  |
| - mluvnice česká pon                                            | 229          |             | c, α, 3                             |
| Tomíček, česká mluvnice von                                     | 229          | ΫÏΪ         | e, α, 3                             |
| — Sprachlehre für Deutsche                                      | 228          | ΫΪΪ         | G, a                                |
| Torba, Ghmnasium in                                             | 12           | I           | 118                                 |
| Totis. Ibmnasium in                                             | 15           | I, 6        | 193                                 |
| Trautenau, Hauptschulprivatisten                                | 290          | ÍΧ          | 10                                  |
| Trencsin, Gymnasium in                                          | 15           | I, 6        | 194                                 |
| Trentsensth, der wissenschaftl. Spazier-                        |              |             |                                     |
| aänaer                                                          | 280          | VIII        | 22                                  |
| Eriennium, Brufungezeit                                         | 55           | V           | c                                   |
| Trient, Symnasium in                                            | 13           | I, 6        | 130                                 |
| Triest, Gymnasium in                                            | 10           | I, 6        | 61                                  |
| Trigonometrie, sphärische unnöthig                              | 255          | VII         | C, 2                                |
| Tropen-Entwerfung, zu Aufgaben unzweck-                         | 991          | VII         | 9                                   |
| mäßig                                                           | 221          | AII         | 3                                   |
| <b> </b>                                                        | • •          |             |                                     |

| Schlągwort .                                              | Seite                  | Abtheilung                 | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Troppau, Ghmnasium in                                     | 11<br>249<br>274<br>15 | I, 6<br>VII<br>VII<br>I, 6 | 89<br>27<br>ad 3<br>195             |
| u.                                                        |                        |                            |                                     |
| Ueberbürdung der Schüler '                                | 96                     | VI                         | 4, b, α                             |
| wendung                                                   | 324                    | XI                         | _                                   |
| Brüfungen                                                 | 126                    | VI<br>VII                  | Alin. 4                             |
| Uebersichtlicher Lehrplan                                 | 269<br>243             | VII                        | I, 4, 5, 6                          |
| Uebersichts=Rarten                                        | 250                    | VII                        | 37, 39                              |
| Monarchie, wird darauf aufmerksam                         | 200                    |                            |                                     |
| gemacht                                                   | 238<br>63              | VII<br>V                   | η, α, β                             |
| Ueberstreichung der Marken                                | 393                    | Anh.                       | 4                                   |
| Uebertritt der Schüler in ein anderes                     | 39<br>16               | III                        | 39, 40<br>3 u. f.                   |
| Gymnafium                                                 | 290<br>19              |                            | 15, 16<br>17, 19                    |
| Uebungs=Aufgaben für Latein                               | 213                    | VII                        | β                                   |
| Umfang ber Hausaufgaben in ben schrift- } lichen Arbeiten | 97<br>196              |                            | αα-γγ                               |
| Umgebungs=Rarten                                          | 251                    | VII                        | 41—48                               |
| Umrechnung des Geldes                                     | 386<br>15              | Anh.<br>I,_6               | 8<br>196                            |
| Unggrn, Ghmnasien in                                      | 13                     | I                          | XX                                  |
| ftudiums                                                  | 5                      |                            |                                     |
| — Comitatskarte von                                       | 248<br>250             |                            | 16<br>35                            |
| — Protestantenpatent für                                  | 336<br>251             | Anh.<br>VII                | 2<br>56                             |
| — Straßenkarte von                                        | 188                    | VII                        | 4                                   |
| — Schulgelbnormale                                        | 317<br>108             | X<br>VI                    | Zus.<br>Witte                       |
| Unghvar, Symnasium in                                     | 15                     | I, 6                       | 197                                 |
| Uniformirungs-Borschriften                                | 388<br>390             | Anh.<br>Anh.               | E<br>  §. 13                        |
| Uniform = Rappe                                           | 265                    | VII                        | E                                   |
| l                                                         |                        |                            | 1                                   |

| S ch lag wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite                                                                                                                                                  | Abtheilung                  | Unternums<br>mer, §. ober<br>Alinea                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Universitäts-Bibliothek in Brag; Brogramm für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 146<br>281<br>132<br>38<br>68<br>272<br>369<br>96<br>192<br>198<br>191<br>181<br>185<br>70<br>126<br>135<br>155<br>118<br>41<br>45<br>58<br>146<br>345 | VI<br>VI<br>VI<br>VI<br>III | 8 3uf. 19 38 7 XIV §. 26 3trt. V F B C A B Stin. 5 23 sd B, 5, 2  14 A, 7 *) |
| Baluta, neue, Einfluß auf das Resort des U. M. resp. Staats=M. C. U.  Baterlandstunde, Lehrbuch für, und des sen Behandlung  Benetianisches Königreich, Generalkarte des  Benetianisches Königreich, Specialkarte.  — Straßenkarte.  Benetien-Lombardo, Institut der Schulzräthe.  Veni sancte Spiritus.  Berantwortlichkeit des Direktors  Beränderung im Lehrpersonale.  — in demselben, der Privat-Lehranstalten | 386<br>236<br>237<br>249<br>248<br>251<br>180<br>28<br>147<br>15<br>287                                                                                | VII<br>VII<br>VII           | 7<br>α, 3<br>α, 8<br>25<br>10<br>64<br>II<br>4<br>B, 1<br>7<br>12, 13        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                | سندروب                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| . Shlagwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite                                                                                                                                                                                                   | Abtheilung     | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea                                                     |
| Beränderung inden Bermögensumständen der Estern der vom Schulgeld besteiten Schüler.  Berbotene Bücher Berebelichungs-Anmeldung Bereine verkoten Berfälschung des Zeugnisses Berhältniß zwischen der neuen österr. Währung und den bisherigen Wähstungen Berlautbarung ersebigter Stellen. Bermögens-Zeugniß Berordnungen, faiserliche, betreffend die neue österr. Währung Berrechnung der Beiträge für die Lehrsmittel-Sammlungen — der Disciplinar-Geldstrasen Berse als häusliche Aufgaben unzwecknäßig Berse zung der Schüler und Bersetzungs-Prüfungen Berste iung der Haus-Aufgaben — der Lehrsächer unter die Lehrer des dingt annehmen Berwaltungs-Stellen dürsen Lehrer bebingt annehmen Berwaltungs-Stellen dürsen Lehrer bebingt annehmen Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis als Strase Berweis a | 301<br>277<br>95<br>36<br>26<br>379<br>87<br>298<br>379<br>24<br>276<br>94<br>221<br>114<br>210<br>196<br>102<br>57<br>91<br>42<br>324<br>196<br>196<br>246<br>69<br>134<br>322<br>65<br>46<br>11<br>46 | VII<br>V<br>VI | 12, a  33 25 31  37 7  D 27, 28 30 3 ad c b E ad B, I  12 e d  — 21, a 2, b r b, a 72 β |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                         | ł              | ł                                                                                       |

|                                                            | بحسم        |                         | بالمحبيات                           |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                            |             | Abtheilung              | Unternum=<br>mer, §. ader<br>Alinea |
| . Schlagwort                                               | ۵.          | rit<br>T                | mu.<br>Ser                          |
| . Suragnori                                                | Seite       | ž,                      | ii,'r                               |
|                                                            | 0           | <b>3</b>                | # # #                               |
|                                                            | 100         |                         |                                     |
|                                                            | 102         | IV                      | oben                                |
| Williadianan bar (Numerican                                | 179<br>-181 | VI<br>VI                | §. 5                                |
| Bisitationen ber Ghmnasien                                 | 96          | Ϋ́I                     | C 4                                 |
|                                                            | 195         | Ϋ́Π                     | 19                                  |
| Bögel-Fangen etc. verboten                                 | 36          | iπ                      | 26                                  |
| Boit, Denkmäler ber Kunft                                  | 274         | VII                     | ad 5, e                             |
| Bolks-Hymne, cechischer Text                               | 50          | IV                      | B                                   |
| — beutscher Text                                           | 49          | IV                      | A                                   |
| Bollbärte zu tragen verboten                               | 390         | Anh.                    | <b>3</b> աք.                        |
| Bollmachten stempelfreie                                   | 345         | Anh.                    | 10                                  |
| Vorarlberg, Ghmnasien in                                   | 13          | I                       | XIX                                 |
| Borarlberg und Tirol, Specialkarte von                     | 246         | VII                     | 5                                   |
| — Tirol u. Lichtenstein, Generalkarte von                  | 249         | VII                     | 21                                  |
| Borbereitungsfrist für Maturitäts-Brü-                     | 129         | VI                      | 12                                  |
| fungen, unnöthig                                           | 140         | A I                     | 12                                  |
| Institute                                                  | 332         | XII                     | II, 1                               |
| Borbereitungs=Rlasse pro prima                             | 21          | II                      | 20                                  |
| Borlabungen gerichtliche eines Lehrers .                   | 94          | $\overline{\mathbf{v}}$ | $\overline{31}$                     |
| Borlagen, kalligraphische, Genehmigungs-                   |             |                         |                                     |
| recht                                                      | 272         | VII                     | ad 1, e                             |
| Borlesen, blokes, unzulässig                               | 193         | · VII                   | D, 3                                |
| Bormerkungen abgesonderte, für ausge-                      | 104         | 377                     | 20                                  |
| stellte Duplikatzeugnisse                                  | 124<br>56   | VI<br>V                 | por 20                              |
| Borrückung alt angestellter Lehrer                         | 53          | Ÿ                       | g, i, k, l                          |
| — gleichzeitig angestellter Lehrer in die                  |             | •                       | 19, a                               |
| böhere Gchaltstufe                                         | 54          | V                       | 10, b                               |
| Borfchlag zur Besetzung ber Lehrstellen .                  | 60          | V                       | 3                                   |
| Borsichten, geboten bei der Aufnahme,                      |             |                         | j                                   |
| ber Ausgeschlossenen wegen                                 | 45          | IV                      | ð                                   |
| Borstudien, Nachholung für Wundärzte.                      | 334         | XII                     | Ш                                   |
| Borzugs=Rlasse                                             | 110         | VI                      | Schluß                              |
| Bögel, Schonung ber infectenfeindlichen .                  | 112<br>36   | VI<br>III               | a, b                                |
| — Europa's von Fritsch                                     | 262         | VII                     | 26<br>u                             |
| — արարա և որա ընտիա                                        |             | A 11                    | u u                                 |
| <b>133.</b>                                                |             |                         | į i                                 |
|                                                            | ا ا         |                         | l                                   |
| Bablberechtigung u. Wählbarkeit                            | 344         | Anh.                    | Beilage I                           |
| Waiten, Ghmnasium in                                       | 15          | I                       | 198                                 |
| Walachei, Straßenkarte der                                 | 251         | VII                     | 61                                  |
| tisten zu prüsen                                           | 290         | IX                      | 10                                  |
| interes de foutestes es es es es es es es es es es es es e | 200         | IA.                     | 10                                  |
|                                                            |             |                         | 1                                   |

|                                                                                    |            | _          | ببد حج المداد                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                    |            | Abtheilung | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea                |
| Schlagwort                                                                         | <u>:</u>   | je j       | err<br>S, S                                        |
|                                                                                    | Seite      | <b>3</b> 2 | # 55 H                                             |
|                                                                                    |            |            | 7 7 00                                             |
| Wandfarten, angezeigte, unentbehrliche .                                           | 239        | VII        | E                                                  |
| Warastin, Shmnasium in                                                             | 10         | I          | 56                                                 |
| Barhanet B. Fr., allgemeine Erbbeschrei-                                           |            |            | 1                                                  |
| bung, bedingt zulässig                                                             | 236        | VII        | α, 7                                               |
| — Baterlandskunde                                                                  | 236        | VII        | α, 3                                               |
| i (                                                                                | 237        | VII        | α, 8                                               |
| Warnsborf, Hauptschulprivatisten                                                   | 290        | lX         | 10                                                 |
| Warnung vor Berfälschung des Zeugnisses — vor Unterschleifen bei der Maturitäts- s | 26         | II ·       | 31                                                 |
| — vor Unterschleisen dei der Waturitates                                           | 126        | VI         | Alinea 5                                           |
| Brufung                                                                            | 135<br>277 | VI<br>VIII | 23                                                 |
| — beutsche Literaturgeschichte verboten .                                          | 211        | VIII .     | 12<br>13                                           |
| — übersichtl. Weltgeschichte verboten                                              |            |            | 14                                                 |
|                                                                                    | 15         | I          | 7                                                  |
| Wechsel im Lehrpersonale                                                           | 164        | Ī          | ė                                                  |
| — ber Lehrer an Brivat-Lehranstalten .                                             | 287        | ΪX         | 12, 13                                             |
| — ber Lehrpartien in ber Physik                                                    | 264        | VII        | C, 2                                               |
| (                                                                                  | 16         | П          | 3 u. f.                                            |
| — bes Ghmnasiums                                                                   | 39         | Ш          | 39, 40                                             |
| (                                                                                  | 209        | IX         | 15, 16                                             |
| Weinhold, mittelhochdeutsches Lesebuch                                             |            |            |                                                    |
| bon                                                                                | 222        | VII        | $\left  \mathbf{E}, 2, \boldsymbol{\beta} \right $ |
| Welter's "Auszug," 16. Aufl. zulässig<br>Werke, Karten, Plane, Berzeichniß und     | 236        | VII        | α, 6                                               |
| l m!r.                                                                             | 246        | VII        |                                                    |
| Bestgalizien, Generalkarte von                                                     | 246        | ΫÜ         | 1 1                                                |
| Bestliche Alpen, Straffenkarte ber                                                 | 250        | Ϋ́Ц        | 34                                                 |
| Wezprim, Gymnasium in                                                              | 15         | ĭ          | 199                                                |
| Wieberholen derfelben Rlaffe, nur ein=                                             |            | -          | 100                                                |
| mal erlaubt                                                                        | 17         | II         | 8                                                  |
| Wiederholende Schüler, Aufnahme                                                    | 17         | II         | 8                                                  |
| — Ausschließung                                                                    | 159        | VI         | c                                                  |
| — Bericht über sie                                                                 | 159        | VΙ         | _ c _ '                                            |
| — verlieren Schulgelb und Stipenbium                                               | 302        | X          | 12, d                                              |
| Wiederholende Schüler, gewisse freiwil-<br>lige behalten Schulgeld und Stipen-     |            |            |                                                    |
| bium                                                                               | 302        | X          | اد د . ۱۵۰                                         |
| Wieberholung der Maturitäts-Brüfung                                                | 132        | νī         | 12, ad d<br>19                                     |
| — ber Versetzungs-Prüfung                                                          | 115        | Ϋ́Ι        | 8—16                                               |
| Wiederholungs-Prüfung ber reprobir-                                                | 110        | V A        | 0-10                                               |
| ten Canbibaten bes Gymnafial=Lehr= )                                               | 80         | V          | §. 16, 3                                           |
| amtes                                                                              | 81         | v          | §. 18, 2                                           |
| — — ber reprobirten Candibaten bes                                                 | - 1        | •          |                                                    |
| Gymnasiums, neue Fragen                                                            | 80         | V          | §. 16, 3                                           |
|                                                                                    |            |            |                                                    |
| l l                                                                                | İ          | ı          |                                                    |

| Schlagwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite                                                                                                                                                 | Abtheilung                              | Unternum=<br>mer, §. oder<br>Alinea                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wieberholung 8=Brüfungen ber Lehr- amts-Candibaten und Lehrer behufs ber Erweiterung ihrer Lehrbefähigung — überhaupt — nach dem ersten Semester — nach bem ersten Semester — aus der Stenographie Wien u. Baben, Umgebungskarten Wiener Ghmnasien Wiener, goologisch-botan. Berein. Schriften Wildauer, Platon's Protagoras von, zustässig Thelm Andreas, Herodoti de bello persico epitome zulässig Wilhelm Andreas, Herodoti de bello persico epitome zulässig Witting au, Hauptschusprivatisten Witting au, Hauptschusprivatisten Wöchenschrift für Wissenschaft oc. Wöchentliche Lehrstunden sür den Direktor und sür die Lehrer — im Probejahre — sür Supplenten Wodnan, Hauptschulprivatisten Wodnan, Hauptschulprivatisten Wojwobschaft Serbien, Regulirung der Sprachenverhält. Wojwobschaft Serbien, Ghmnasien in Wolf, lateinische Lehrbücher von Wörterbuch, lateinisches von Klos, wird barauf ausmertsam gemacht Wörterbuch von Kisse empsohlen Wundärzte als Candidaten sür den medizinischen Dottorgrad Wundärzte approbirte, Aufnahme in das L. Militär-Thierarznei-Institut | 81<br>115<br>116<br>85<br>251<br>11<br>11<br>280<br>215<br>215<br>257<br>290<br>280<br>60<br>82<br>65<br>290<br>188<br>11<br>211<br>212<br>211<br>334 | V VI VII VII VII VII VII VII VII VII VI | \$. 17, 2<br>8—16<br>16<br>Witte<br>41, 42<br>78—81<br>82<br>24<br>2<br>10<br>23<br>2<br>19, 4<br>v<br>10<br>4<br>XVI<br>v<br>10<br>4<br>XVI<br>v<br>10 |
| Wundärzte, assentirte, Stellung im Heere<br>X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 368                                                                                                                                                   | Anh.                                    | §. 22                                                                                                                                                   |
| Xenophon, Chrestomathie aus, von Schenkl, zulässig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b> 15                                                                                                                                           | VII                                     | 2, γ                                                                                                                                                    |
| 3. 2 ahl ber Lehrer an Gymmafien — ber Schüler, höchste, in einer Klasse Zap, Geographie von Desterreich, von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59<br>19<br>236                                                                                                                                       | V<br>II<br>VII                          | 16<br>17<br>α, 4                                                                                                                                        |

| S ch lag wort                                                                                           | Seite      | Abtheilung  | Unternum=<br>mer, §. ober<br>Alinea |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| Zara, Ghunasium in                                                                                      | 9          | I           | 28                                  |
| mittel                                                                                                  | 245        | VII         | 12                                  |
| Reichnen                                                                                                | 274        | VII         | ad 5                                |
| — ber Landkarten, Nuten                                                                                 | 242        | VII         | F                                   |
| lung<br>Zeitpunkt für die Abhaltung der Auf-                                                            | 367        | Anh.        | §. 20                               |
| nehms=, Maturitäts= u. Privatisten=                                                                     | 47         | IV          | ,                                   |
| Prüfungen                                                                                               | 279        | VIΠ         | b, 1                                |
| Zeitschriften für Gomnasien                                                                             | 279        | VII         | 7, 8                                |
| Zeměnicu základové non Edutord Erhen                                                                    | 397        | Nachtr.     | ''ğ                                 |
| Zenger, Universal-Mbeometer                                                                             | 265        | WЦ          | E                                   |
| Zengg, Gomnasium in                                                                                     | 11         | I           | 73                                  |
| Zettelfragen bei Maturitäts = Prüfungen<br>Zeugenschaft ber Lehrer vor Gericht<br>Zeugniß = Ausstellung | 128        | VI          | 10                                  |
| Zeugenschaft ber Lehrer vor Gericht.                                                                    | 94         | V           | 31                                  |
| gengnig = and reming                                                                                    | 122<br>122 | VI<br>VI    | 19                                  |
| — Blanquette                                                                                            | 122        | <b>A1</b>   | 19                                  |
| gehende Schüler                                                                                         | 17         | II          | 7                                   |
| — Dupplitate, Normale zur Ausfolgung                                                                    | 124        | νī          | -                                   |
| — Stempel in österr. Währung                                                                            | 122        | VI          | 19                                  |
| — ehemal. Ghmnafial                                                                                     | 70         | V           | §. 2, 2                             |
| — Zustellung, bedingte, für Eltern ge=                                                                  |            |             |                                     |
| wisser Schüler                                                                                          | 124        | VΙ          |                                     |
| — Verfälschung                                                                                          | 26         | II          | 31                                  |
| Zeugniffe, Interime                                                                                     | 115        | VI<br>V     | 9                                   |
| — aus der Stenographie                                                                                  | 85<br>19   | ň           | 21<br>i                             |
| Zeugniffe, Beweistraft über zurückgelegte                                                               | 10         | **          |                                     |
| Studien                                                                                                 | 291        | IX          | B. 5. *)                            |
| — aus ber böhmischen Sprache                                                                            | 232        | VΠ          | B, 5, *)<br>D, 3                    |
| — ehemalige Ghmnasial= und philoso=                                                                     | 1          |             | '                                   |
| phische                                                                                                 | 138        | VI          | 28                                  |
| - öffentlich beglaubigte, aus ben lebenben                                                              |            | <b>T)TT</b> |                                     |
| Sprachen, f. Nicht-Gymnasial-Schüler                                                                    | 232        | VII         | D, 3                                |
| — über ben Erfolg ber Lehrbefähigungs=<br>Prufung                                                       | 80         | v           | §. 17, 18                           |
| - über ben Erfolg ber Maturitäts-                                                                       |            | •           | la. 11, 10                          |
| Prüfung                                                                                                 | 136        | VI          | 25                                  |
| - nach absolvirter Ottava für jene, bie                                                                 |            |             |                                     |
| sich nachträglich zur Maturitäts-Brü-                                                                   |            |             |                                     |
| ' fung melben                                                                                           | 138        | VI          | 27                                  |
|                                                                                                         |            |             | , ,                                 |

| S ch lag wort                                                        | Seite              | Abtheilung | Unternums<br>mer, §. ober<br>Alinea |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------|
| Zeugnisse aus ber Religionsteuntniß für atathol. Schüler             | 204                | VII        | 3                                   |
| — aus der Religionstenntniß ifraelischer<br>Schüler                  | 204                | VII        | c, 1, 2                             |
| Zeugnisse, vor Schluß bes ganzen Seme-                               | 39                 | ш          | 40                                  |
| diber ben Bilbungsgrad bes Schülers nach jebem Semester              | 122                | VI         | 19                                  |
| berholungs-Prüfungen                                                 | 115                | . VI       | 9                                   |
| fung aus einem Gegenstande                                           | 116                | VI         | 11<br>, 8, c                        |
| — der Privatisten                                                    | 289                | IX         | 1 9                                 |
| — für Schüler ber Vorbereitungstlaffe<br>Ziffer=Rlaffen, unstatthaft | 22<br>116          |            | 20, d<br>Ad a                       |
| 3iffer-Klassen, unstatthaft                                          | 245                | VII        | K                                   |
| Stegler, geogr. Affas                                                | 240<br>12          | VII        | 3<br>119                            |
| Rimmermann Rhisosophische Kroneheusik                                | 267                | l vii      | C, 3                                |
| Rippe, Naturgeschichte, böhmisch                                     | 260                | * VII      | II, m                               |
| Inaim, Ghmnasium in                                                  | 10                 | I          | 70                                  |
| Zoologie, mit böhmischer Terminologie von                            |                    | <b>!</b>   |                                     |
| Botorny                                                              | 260                | · VII      | k                                   |
| Zoologie, praktischer Kurs                                           | 68                 | · V        | β                                   |
| Echriften                                                            | 280                | VIII       | 24                                  |
| Bumpt, lateinische Sprachlehre, verboten .                           | 278                | VIII       | 15                                  |
| Busammenkünfte zu unerlaubten Zwecken                                |                    | , <u></u>  |                                     |
| berboten                                                             | 36                 | , III      | 24                                  |
| Bufammenziehen mehrer Alassen in einer<br>Prüfung                    | 291                | . XI       | A 14<br>B 5                         |
| Bustand 8= Bericht bes Direktors                                     | 138                |            | ad d                                |
| — — ber Gymnas. Inspektoren                                          | 179                | 1V .       | §. 5                                |
| — — ber Religionslehrer                                              | 171                | VI         | É, 2                                |
| Busätze zur Grammatik zu Diktiren unzu-                              | 209                | · VII      | C                                   |
| läffig                                                               | 42                 | 1111       | e                                   |
| Zwed ber schriftlichen Arbeiten                                      | 221                | VII        | Alin. 2                             |
| g zweimal zu repetiren, unstatthaft                                  | 17                 | Ш          | 8                                   |
| Zweite Fortgangs-Alasse, Wirkung                                     | 302                | X          | ad y                                |
| Zivodichopis, Neusohl 1851, zulässig                                 | 110<br><b>26</b> 1 | VI<br>VII  | <b>Eqing</b>                        |
| Zivocionopis, neujogi 1001, sumijig                                  | • <i>4</i> 01      | . 477      | i n                                 |
| J. O. G. D.                                                          |                    |            |                                     |

## Bnhalt.

| in bas Symnastal-Stubium und bamit zusammenhängende gesehliche Anordnungen                                                                                                                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       | Seite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Erfte Abtheilung. Allgemeine Bestimmungen und Standorte der össerreichischen Gymnasten                                                                                                                 | Cinleitung                                                                  | 1      |
| chischen Gymnasten                                                                                                                                                                                     |                                                                             |        |
| 3 weite Abtheilung. Borschriften in Bezug auf die Aufnahme der Schüler in das Symnastal-Studium und damit zusammenhängende gesehliche Anordnungen                                                      |                                                                             |        |
| Dritte Abtheilung: A. Borschriften für das sittliche Betragen der Symnassial-Schüler und ihre religiöse Bildung                                                                                        | 3weite Abtheilung. Borfdriften in Bezug auf Die Aufnahme ber Schuler        |        |
| nasial-Schiller und ihre religibse Bilbung 29 B. Mittel zur Anfrechthaltung ber Disciplin. — Corrections-Stusen 41 Bierte Abtheilung: Borschriften für die Schulserien und Eintheilung des Schulgabres | Anordnungen                                                                 | 16     |
| B. Mittel zur Anfrechthaltung ber Disciplin. — Corrections-Stufen . 41 Bierte Abtheilung: Borschriften für die Schusserien und Eintheilung des Schusiahres                                             | Dritte Abtheilung: A. Borfdriften filr bas fittliche Betragen ber Gym-      |        |
| Bierte Abtheilung: Borschriften für die Schulserien und Eintheilung des Schulgabres                                                                                                                    | nafial-Schuler und ihre religible Bilbung                                   | 29     |
| Bierte Abtheilung: Borschriften für die Schulserien und Eintheilung des Schulgabres                                                                                                                    | B. Mittel jur Aufrechthaltung ber Disciplin Corrections-Stufen .            | 41     |
| Schuliahres                                                                                                                                                                                            |                                                                             |        |
| es zu werden anstreben                                                                                                                                                                                 |                                                                             |        |
| es zu werden anstreben                                                                                                                                                                                 | Runfte Abtheilung: Rormen für bie wirklichen Gomnafial-Lehrer und bie       |        |
| Siebente Abtheilung: Lehrplan                                                                                                                                                                          |                                                                             |        |
| Siebente Abtheilung: Lehrplan                                                                                                                                                                          | Cechete Abibeilung: Leitung ber Gomnaften und Ginrichtung ber letteren      | 96     |
| Achte Abtheilung: Die Lehrmiftel-Sammlungen                                                                                                                                                            |                                                                             |        |
| Reunte Abtheilung: Privat-Sommasten und das Privat-Studium                                                                                                                                             |                                                                             |        |
| 3ehnte Abtheilung: Das Schulgelb                                                                                                                                                                       |                                                                             |        |
| Eilfte Abtheilung: Studenten-Stiftungen und Stipendien                                                                                                                                                 |                                                                             |        |
| 3wölfte Abtheilung: Einige Brob-Stubien nach Absolvirung bes Untergymnasiums ober eines Theiles bes ganzen Gymnasial-Stubiums                                                                          |                                                                             | 821    |
| gymnasiums ober eines Theiles bes ganzen Gymnasial-Studiums                                                                                                                                            |                                                                             |        |
| Anhang. Einiges zur Organisation ber österreichischen Monarchie, betreffenb A. Die christlichen Consessionen bes Reiches                                                                               |                                                                             |        |
| A. Die christlichen Confessionen bes Reiches                                                                                                                                                           | Anbang. Giniges jur Organisation ber öfterreichischen Monarchie, betreffenb |        |
| B. Die Civil-Berwaltung                                                                                                                                                                                |                                                                             |        |
| C. Die heeres-Ergänzung                                                                                                                                                                                |                                                                             |        |
| D. Die neue öfterreichische Währung und die firen Gebühren 879<br>E. Uniformirungs-Borschriften                                                                                                        |                                                                             |        |
| E. Uniformirungs-Borfchriften                                                                                                                                                                          |                                                                             |        |
| F. Manipulatorisches                                                                                                                                                                                   |                                                                             |        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                |                                                                             |        |
|                                                                                                                                                                                                        | Repertorium                                                                 |        |

## Berbefferungen.

Seite 19 in Bunkt h. ergänze: "bie auf 12 fl. d. W. erhöht werden kann."
Siehe Seite 296 erfte Alinea.

" 83 in §. 21, Zeile 2 von Oben lies statt Erlebigung "Erlegung."

" 93 in b., Zeile 3 von Unten lies statt Anparteilichkeit "Unparteilichkeit."

" 128 in Bunkt 10, dritte Alinea Zeile drei, vier von Oben lies katt Gebale " Gebalt" und katt Grund " Grad". Daselbst Zeile 7 von Oben, lies statt Abitarienten "Abiturienten."

" 130 in d., Zeile 3 von Oben lies statt ihrem Stoffe noch "ihrem Stoffe nach."

" 151 in Bunkt 7, Zeile 4 von Oben lies statt vorgeichneten "verzeichneten."

" 154 in Hunkt 1, Zeile 2 von Oben lies statt Correspodenzen "Correspondenzen."

" 175 in Bunkt 4, Zeile 2 von Oben lies statt Saumüller " Humüller" und suche die weiter noch genehmigten Lehrdicker von Gindely Seite 396 Rachtrag unter Hunkt 1. und 2.

" 294 sehe vor Beginn des Tertes "Seine k. k. Apost. Majestät" die Ziffer 1.

" 416 Schluß des Buchsabens C lies Eupr.

" 431 Schlagwert "Koblisse" lies statt Übungsansgabe " Übungsansgaben."

432 Schlagwort "Landessprache, zweite dritte Maturitätsprüfung" süge noch hinzu:

129. VI. 13.

" 440 Rubrit "Seite" zehnte Zahl von Oben lies statt 286 "386."

" 448 Schlagwort "Refort" lies statt 366. Anh. 7. "386. Anh. 8."

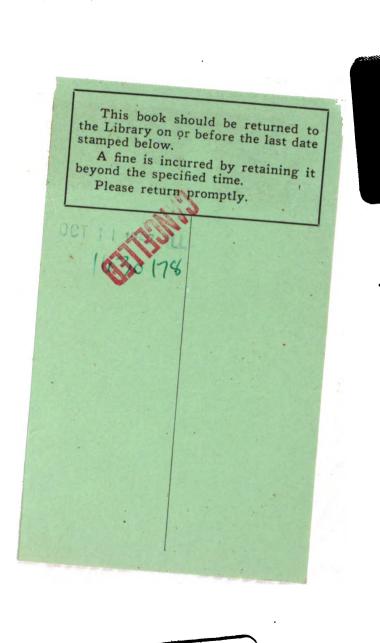

Digitized by Google

